

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

35

45,1

- Barth 12441







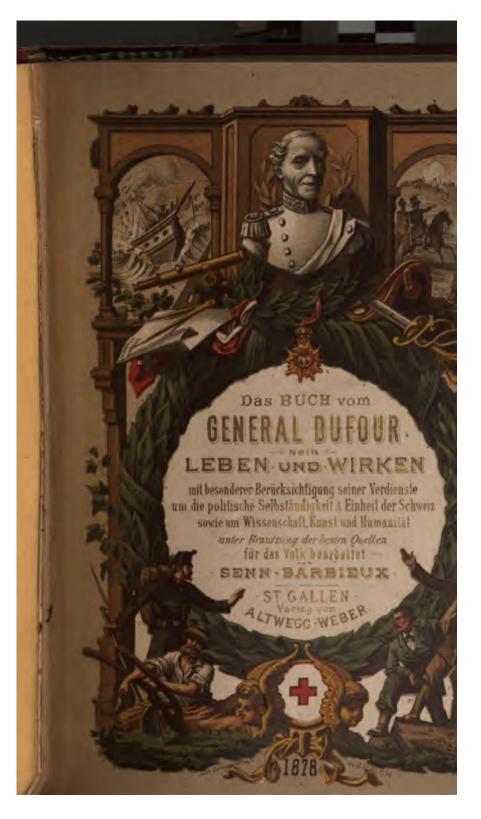

•

•

### Das Buch

mad

## General Düfour.

Sein

# Leben und Wirken,

mit besonderer Berücksichtigung seiner Berdienste um die politische Selbstständigkeit der Schweiz, sowie um Bissenschaft, Aunst und Humanität,

unter Benutzung der beften Quellen für das Polk bearbeitet

nod

Senn-Barbieux (1. 6/18/-)



St. Gallen Berlag von Altwegg-Weber zur Treuburg. 1878. Der Autor behalt fich bas Uebersehungsrecht bieses Buches in andere Sprachen vor.

### Sinteitung.

"Frisch auf, mein Lieb! — Wie Trommelflang Und wie Trompetenton Erschalle laut mein Jubelsang Dem besten Schweizersohn. Schwing' dich hinan zum Gletscherfeld Bom Aehrengold der Flur Und grüß' noch über'm Sternenzelt Den General Düfour!"

s ist die gleiche gehobene Stimmung, wie sie den Sänger dieser begeisterten Introduktion, Julius Schanz, vor dreißig Jahren nach dem raschen, glücklichen Austrage des schweizerischen Bruderzwistes durch den geseierten General Düfour erfaßte, die mir jett die Feder in die Hand drückt, wo ich die schöne Aufgabe übernommen habe, letzterem ein literarisches Denkmal zu errichten, das, im Bolkstone gehalten und das ganze Leben und Wirken dieses verdienstwollsten aller Eidgenossen darstellend, in jedem Schweizerhause um ein würdiges Plätzchen wirbt. Was ich erzähle, ist durchaus tren und wahr und ba auf den Schriften des Generals selbst, auf höchst verdanke werthen Privat-Wittheilungen von Seite seiner Schwes Mme. Madile, seines Schwiegersohnes Mr. le Colon L'Hardy, seines noch lebenden Witschülers Mr. Antoi Morin, sowie mehrerer anderer Freunde und ihm zunä stehender hoher eidgenössischer Beamter und endlich auch auf neuern historischen und geographischen Literatur der Schw

Meine Arbeit foll baber in allen Theilen auf ben T eines geschichtlichen Bolfsbuches Unspruch machen bur und entbietet in diefem Sinne ihren Gruß allen Offizie und Solbaten, welche anno 47 und 57 "dabei gewesen fin fowie jeber jungern Wehrfraft bes Baterlandes, welche Dufour's Sinn und Beift für die Gelbitftandigfeit und & heit ber Schweiz einftehen würde, wenn es die Noth erforbe ihren Bruß fobann allen Alpenclubiften, Touriften und Frei ben ber Geographie, welche bie hoben Berbienfte Dufon um die schweizerische Kartographie und Topographie zu w bigen wiffen; - ihren Gruß auch ben Architetten und genieuren, welche einen ichopferischen Beift, wie er in Duft lebte, als Ideal hochhalten; - ihren Gruß nicht min allen Bolfs- und Jugenderziehern, welche in dem Lebensbi eines edlen, hochherzigen Menschen ein wichtiges Wertzi gur Charafterbildung ber Böglinge erblicken; - ihren Gi insbesondere ber Jugend, ber hoffnungsvollen Bufunft Baterlandes, die fich bas Leben und Wirfen großer Man als Richtschnur für ihr eigenes Leben nehmen will: - ihr Grug bann allen Schweizern im Auslande, die von ih

stillen Farm im fernen Westen, von der Handelskolonie am Weltmeersstrande und von der Großstadt jedes Continents her sich mit uns "des einen schönen Vaterlandes" freuen; — ihren Gruß endlich allen braven Schweizerherzen zu Stadt und Land, zu Berg und Thal, die als Hausschatz bei sich aufnehmen werden dies schlichte

biographische Monument des Benerals Dufout.

Balgenhaufen, im November 1877.

Senn-Barbieux,

Professor und Hausvater des Internationalen Erziehungsund Unterrichts-Inftituts baselbft.

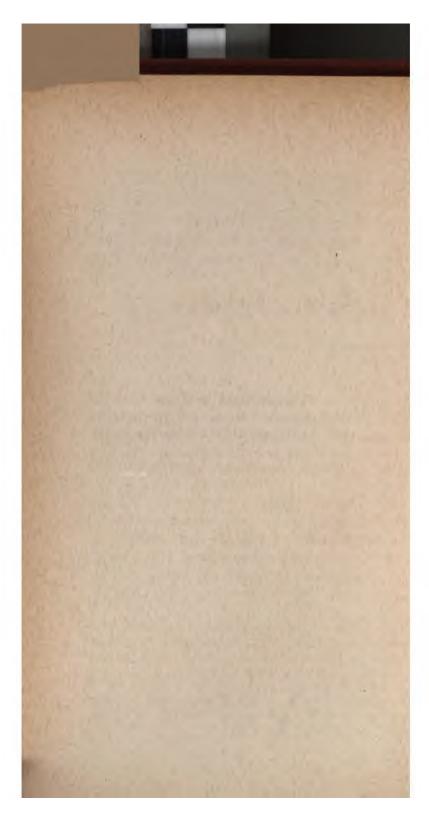

### Bufanr's Rinderjahre.

m April des Jahres 1877 ließ die Stadt Konftanz im Beisein der Mitglieder des hohen Stadtrathes und einer großen Bolksmenge eine Gedenktasel aus schwarzem Schiefer mit vergolbeten Lettern an das Haus Nr. 14 in der Wessenbergstraße 1) andringen. Sie trägt die Worte:

### **GEBURTSSTÄTTE**

DES EIDGENŒSSISCHEN GENERALS

### WILHELM HEINRICH DÜFOUR

GEB. DEN 15. SEPT. 1787 GEST. IN CONTAMINES BEI GENF DEN 14. JULI 1875.

<sup>1)</sup> Die Straße heißt eigentlich zur Stunde noch "Blattenstraße" und das haus trägt die Kr. 756; es ist aber soeben eine theilweise Umnennung und Reunummerirung der Straßen und Pläße von Konstanz im Gange, durch welche Düsour's Geburtshaus, zur Zeit herrn Goldschmied Ernst Knoblauch gehörig, die Kr. 14 erhalten und die Straße zu Ehren des einst ganz in der Rähe wohnenden hochberühmten Kirchenlehrers und Bischofs Freiherrn von Wessendern mit "Wessenderschlaße" benannt werden wird.

Hier also, auf beutschem (bamals österreichischem) Bob erblickte unser große Eidgenosse vor 90 Jahren das Li der Welt. Wie kam es denn, daß dies nicht auf Schweize Erde geschah, da doch Jedermann weiß, daß Düsour eir alten Genfer Familie angehört? Das will ich kurz erzähl um so mehr, als es zum Verständniß des Ganzen nöthig

Bon ben 25,000 Einwohnern, welche Genf vor 1 Jahren hatte, war nur ungefähr je ber achte Mann wirklich Bürger und in Folge beffen mit bem Stimmrechte ausgestatt die andern waren politisch rechtlose und fozial benachtheilie Niedergelaffene ober Unterthanen ohne jede bürgerliche Ehre fähigfeit. Dies arge Migverhaltniß, bas allein ichon be Namen "Republit" Sohn fprach, wurde aber durch die Laufe ber Zeit festgeseffene Batrigierherrschaft, nach weld die Regierungsfeffel einzig von den vornehmen Geschlechte der aristofratischen Altbürger eingenommen wurden, wo f die Burde ohne jede Rucksicht auf Befähigung jeweilen vo Bater auf ben altesten Sohn vererbte, geradezu eine ichreien Ungerechtigkeit, welche auch die politischen Rechte berjenig Bürger, in beren Abern nicht blaues Ariftofratenblut flo illusorisch machte, eine Ungerechtigkeit, die jeden Aufschwun ber Stadt in Sandel und Wandel hemmte und als brude ber Alp auf allen idealen Bestrebungen laftete.

Seit Jahrzehnten jedoch hatte die Mehrzahl der Einwohnerschaft, begeistert durch die erhabenen Ideen ihr größten Bürgers, Jean-Jacques Rousseau, für die Soweränetät des Bolkes und die Gleichberechtigung ihrer Glied mit wechselndem Glücke einen harten Kampf gegen die arist kratischen Geschlechter und deren Borrechtlerei geführt wendlich in der April-Revolution von 1782 einen vollständige Sieg über dieselben errungen. Aber die Kräfte der gestürzte Partei waren dadurch nicht lahm gelegt; nach wenigen Monate erhob diese ihr Panner wieder und entwassnete, unterstü

burch nicht weniger als 11.000 Franzosen. Biemontesen und Berner, bie am 2. Juli jenes Jahres mit gezücktem Schwerte als "Bermittler" in bie Stadt einbrangen, bie freifinnigen Burger, wies die Wehrlosen in ihre Saufer und ftellte fie unter eine Regierung, die aus ben eingefleischteften Arifto= fraten bestand und biesen Sieg unter bem Schute von tausend fremden Bavonneten fofort zu Gewaltmagregeln gegen bie liberale Mehrheit der Stadtbevölkerung benutte. Neunzehn Rührer berfelben murben verbannt: aber biefe gingen nicht allein in's Exil: um fie ichaarten fich bie Batrioten, ber wadere industrielle Bürgerftand, in beren Sand bie wichtigen Gewerbe ber Uhrenmacherei und Bijouterie lagen, und zogen, einige taufend Seelen ftart, gemeinsam nach Irland, wo fie bei Baterford eine Kolonie gründeten, welcher fie ben Namen Reu-Benf (New-Geneva) beilegten. Bier wollten fie in fleifiger Arbeit die Beit abwarten, wo der Stern der Freiheit bauernd über ihrer theuren Baterstadt aufgeben würde, um alsbann wieder in ihr verlaffenes Beim gurudgutehren. Allein bie Hoffnungen, die fie auf das Gedeihen ihrer hibernischen Un= fiedlung festen, realifirten fich nicht, indem fich denfelben unüberwindliche Sindernisse aller Art entgegenstellten.

Die getäuschten Emigranten beschlossen daher nach zwei Jahren schon die Liquidation ihres neuen Besithtums und die Rücklehr auf den Kontinent, um so mehr, als ihnen Kaiser Joseph II. das nun als "Inselhotel" bekannte ehemalige Dominikanerkloster auf dem kleinen Eilande zu Konstanz als Aspl andot. Ihrer 900 zogen dorthin an die herrlichen Gestade des Bodan und verwandelten den größten Theil des Klosters, welches sie bald sammt der ganzen Insel käuslich an sich brachten, in eine Uhrenfabrik. Wohnungen fanden sie in der seit dem "berühmten" Konzil halb verödeten Stadt zur Genüge; jedoch als Mittelpunkt ihres geschäftlichen und gesellsschaftlichen Lebens diente das Kloster, um so mehr, als sie

bas Winter-Refektorium desselben in eine calvinistische Kirch umbauten, in welcher der tüchtige Pfarrer Esajas Gas durch seine schönen Predigten Aller Herzen erquickte. Di Gegend selbst war durch ihre Aehnlichkeit mit ihrer Heime am fernen Lemansstrande ganz geeignet, ihnen dieselbe zersehen. Ihre andern Mit-Emigranten hatten sich mittler weile in Brüssel und Neuenburg niedergelassen oder warer freilich zum kleinsten Theile, wieder nach Genf zurückgekehr obwohl sich hier noch keine Aussicht auf eine baldige freiheit liche Entwicklung der politischen Einrichtungen zeigte.

Unter den Gliedern der Konstanzer-Kolonie war Bene dift Düfour, ein junger Uhrenmacher, ausgezeichnet durc eisernen Fleiß und die Einfachheit seiner Sitten, einer de angesehensten Männer und seurigsten Patrioten. Frühe scho hatte er das väterliche Geschäft übernommen, das sich seit de Einführung der Uhrenmacherei in Genf in seiner Familie vo Generation zu Generation fortgeerbt, und sich mit einer wacker Genfer Bürgerin, Pernette Valentin, verheirathet, die ih mit einem muntern Knaben beschenste, dem sie den Rame Henri gaben. Im Taussuche der (1785 gegründeten) evan gelischen Gemeinde der "Colonie Suisse et Genevoise" i Konstanz sinden wir solgenden Eintrag:

"Le septième octobre 1787, le susdit pasteu (Esaie Gasc), a baptisé dans la susdite église réfor mée, Henri, fils de Bénédict Dufour, membre d la colonie, et de Pernette Valentin, son épouse; n à Constance, le quinzième de septembre et pré senté au saint baptème par Guillaume-Henri Valentin et Henriette Valentin.")

<sup>1) &</sup>quot;Am 7. Oftober 1787 hat ber vorgenannte Pfarrer (Cfaja Basc) in ber obgenannten reformirten Rirche getauft: Deinrich Sohn von Benebift Dufour, Mitglied ber Rolonie, und von Bernet

Rachbem bas brei Wochen alte Kind in den Verbandber reformirten Kirche aufgenommen war, vereinigte ein frugales Wal die nächsten Verwandten und Freunde zum Familienseste, das, wie nicht leicht ein zweites unter ähnlichen sozialen Verhältnissen, durch ein herzerhebendes, geistesfrisches Wesen der Gäste belebt war. Da stiegen Toaste voll patriotischen Feuers, heilige Wünsche für das Gedeihen des neuen Genser Bürgers und, horch! es erhebt der 18jährige Bijouterienmaler F.-J. Chaponnière seine klangvolle Stimme und singt nach der Melodie: "J'ai vu partout dans mes voyages" von ihm selbst eigens für diesen Anlaß gedichtete Couplets, die ich hier als charakteristischen Ausdruck des Denkensund Fühlens der exilirten Genser Patrioten gerne ansühre.

### Er sang:

Ami Dufour, dans ta famille
Il vient de naître un beau poupon,
Portant sur sa mine gentille,
Tous les signes d'un franc luron.
Guidé par les soins de sa mère,
Il marchera toujours au bien;
Patriote comme son père
Il veut ètre un bon citoyen (bis).

Déjà pour fuir la tyrannie, Dufour part pour d'autres climats Croyant jouir en Hybernie D'un bonheur qu'il n'y trouve pas;

Balentin, seiner Gattin; er wurde am 15. September in Konstanz geboren und von ben Tauszengen Wilhelm Heinrich Balentin und henriette Balentin zur heiligen Tause gebracht".

<sup>1)</sup> Mittheilung von herrn Ronfervator Leiner in Ronftang.

Abusé dans son espérance, Loin de retourner au pays, Il vient se fixer à Constance Où, du ciel, il obtient un fils /bis/.

Pour avoir dans sa République Osé prêcher l'égalité, Victime d'un Sénat inique. Son aïeul fut persécuté. Sorti d'une si bonne race Où brille un coeur généreux, De ses parents suivant la trace Guillaume-Henri fera comme eux (bis).

Si bientôt brisant ses chaînes, Genève rappelle en son sein Ceux qui sur des rives lointaines Cherchaient un meilleur destin, Alors, rentrés dans la Patrie, Nous verrons le petit grivois, Par ses vertus et son génie, Honorer le nom genevois! [bis].

Allons, amis, prenons le verre Et que chacun porte gaiment Une santé qui nous est chère, Au père, à la mère, à l'enfant; Que jamais, de leur existence, Aucun chagrin n'afflige le cours, Et que la bonne Providence Veuille les protéger toujours (bis).

Dieser Toast würde in ganz freier Uebersetzung ungef folgenbermaßen lauten:

"Mein Freund Düsour! Deiner theuren Familie ist ein bildhübscher Junge entsproßt, der in seiner freundlichen Miene bereits alle Zeichen eines freien, kühnen Burschen trägt. Durch der Mutterliebe zarte Sorgen, die seine Jugendjahre bewachen, wird er auf's Beste gedeihen und dereinst gleich Dir, seinem Bater, ein wackerer Patriot und tüchtiger Bürger werden!

"Um dem Joche der Tyrannei zu entfliehen, zogest Du aus der Heimat sort in fremdes Land; im fernen Hibernien glaubtest Du Dein Glück zu sinden; aber nur bittere Entstäuschungen warteten Deiner dort. Du kehrtest jedoch nicht muthlos wieder in die Knechtschaft Deiner Vaterstadt zurück, sondern faßtest frische Kraft und gründetest hier in Konstanzein neues Heim, in welchem Dich der Himmel mit diesem Sohne beschenkte.

"Du hattest es gewagt, in der Republik die Rechtsgleichscheit der Bürger zu verkündigen und wurdest dafür zum Opfer der Verfolgung von Seite einer ungerechten Regierung. —— Wilhelm Heinrich, einer so guten Rasse entstammend, einer Rasse, aus der uns solch' ein braves Herz entgegenglänzt, wird sicherlich in die Fußtapfen seiner Eltern treten und ihrem schönen Beispiele folgen.

"Und wenn Genf in Kurzem seine Ketten bricht und all' ihre Kinder, welche in der Fremde ein besseres Schickal suchten, zu sich zurückruft, dann werden wir am wiedergewonnenen heimischen Herde sehen, wie der fröhliche Junge, den wir heute aus der Taufe hoben, durch Tugend, Intelligenz und Thatkraft dem Genfernamen, der uns über Alles theuer ist, Ehre macht!

"Nun benn, meine Freunde! Das Glas zur Hand! Teber leere es auf das Wohl der glücklichen Eltern und des hoffnungsvollen Kindes, mit dem herzlichen Wunsche, daß nie ein Kummer sich hemmend in ihren Lebensweg lege und daß bie göttliche Borsehung stets treu über ihnen wache un bend sie beschütze!"

Damit Wilhelm Heinrich auf seinem Lebensweg frommen Wünsche stets eingedenk sei, die an seiner Wie ihn zum Himmel gestiegen, ward die Abschrift der Che niere'schen Strophen der Hausdibles einverleibt, auf letzem Blatte nach altehrwürdiger Sitte die Familiena geführt wurde. Er hielt sie denn auch stets in hohen soiese schönen Verse. — Als J.- M. Paris 1) ihn kur seinem Tode um eine Kopie derselben dat, ließ er sie mit folgender Bemerkung zukommen: "Ich hätte viellein vierte Strophe weglassen sollen, da sie ein wenig zu vienthält, wie es so Sitte ist; aber in diesem Falle wär Abschrift nicht getreu gewesen". Liegt nicht gerade in treuherzigen Rotiz ein herrliches Zeugniß über die Besch heit und Freimüthigkeit des Generals?!

Er durfte aber dieser wichtigen Strophe mit guter wissen und innerer Befriedigung Erwähnung thun; den wäre ein Mensch zu finden, der die Wünsche, die auf Taufaltar gelegt wurden, in solch' glänzender Weise re hätte?! Ja, Düsour hat nicht nur dem Genferna Ehre gemacht, sondern auch demjenigen des schweizer Gesammtvaterlandes und zwar in so hohem Maße, wi ihm noch Keiner!

Wir dürfen baher mit vollem Herzen in die ergän Strophe einstimmen, die S. Congnard am 15. Septi 1865 bei Anlaß der Familienseier des 78. Geburtstage Generals dem Chaponnière'schen Liede beifügte, dessen Wiederholung eine Anzahl Freunde den liedenswürtrüstigen Greisen überraschte und die also lautet:

<sup>1)</sup> Siehe "Journal de Genève" 1875.

"Eh bien, depuis que Chaponnière Ecrivit ces charmants couplets, En en fêtant l'anniversaire Soixante et dix-huit ans après, Il n'est pas besoin de prédire Ce que Guillaume-Henri sera.

Avec orgueil nous pouvons dire:
"Jamais son nom ne périra!"1)

Der von ber gesammten Genfer Rolonie in Ronftang Sehnlichst erwartete politische Umschwung in ihrer Baterftadt trat schneker ein, als sie anfangs hoffen burfte; die Familie Dufour konnte wieder heimkehren und ihr Rind hatte, ba es um diese Reit noch nicht 3 Jahre alt war, von dem Lande. wo es das Licht der Welt erblickte, selbstverständlich kaum mehr erfaßt, als ein paar beutsche Wörter, die es auf ben Gaffen und Blaten ber alten Conftantia feinen Gefpielen nachstammelte, und die schwache Erinnerung an die alters. arauen Thurme, umspielt von ben meergrunen, flaren Fluthen bes Rheines und an den in stets weitern Buchten sich öffnenben blauen Spiegel bes Bobenfees, umgürtet von malbigen Bügelletten, hinter benen viele Reihen machtiger Relfenzinken. vom breiten Massis bes Santis bis hin zu den Vorgriberger und Allgäner Alpen, in abwechslungsreichen Formen in ben himmel hinein ragen und beim Sonnenuntergange aufleuchten in wunderbarem Farbenlichtglanze. Auf feine geiftige Entwicklung hatte ber Aufenthalt in Konftang burchaus feinen Einfluß ausgeübt, indem ber General später oft felbft

<sup>1)</sup> In freier Uebersehung: "Run, seit Chaponnière diese allerliebsten Berse schrieb, beren Erinnerung wir heute, 78 Jahre nachher, feierlichst begehen, hat sich wohl gezeigt, was Wilhelm Heinrich ist und man braucht nicht mehr zu prophezeien, was er sein werde; benn mit patriotischem Stolze dürsen wir sagen: "Sein Name wird niemals untergeben!"

erklärte, er wäre nie im Stande gewesen, ein paar beutsche Sähe zu konstruiren; ja selbst die wenigen deutschen Wörter, die er gestammelt, bevor er französisch, seine Muttersprache geredet, seien seinem Gedächtnisse bald größtentheils entschwunden. Doch hatte er sich in seinem Mannesalter durch Selbststudium und durch seine Amtsgeschäfte mit der deutschen Sprache wenigstens so vertraut gemacht, daß er ein deutsches Schriftstüd ohne Schwierigkeit las.

Das felbstbewußte Jugendleben Dufours beginnt alfo erft bei ber Ueberfiedlung nach feinem Burgerorte Genf und fällt mit ber wirrenreichen Beriode ber Geschichte biefer Republik zusammen, welche ber frangofischen Invasion vorausging, bie allen angrenzenden Bolfern bas Evangelium ber "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichfeit" verhieß. Da geben feine beutlichen Erinnerungen bis in fein 5. Altersjahr gurud, wo feine Phantafie insbesondere burch die glangende Rinder-Brogeffion am Rousseau-Fefte von 1792 gereigt wurde, gefeiert zu Ehren bes Gründers ber mobernen Demofratie. Jean-Jacques Rousseau, jenes epochemachenden Jugendund Bolfslehrers, ber in feinem "Emile" die göttliche Lehre predigte: "Mein Cohn, vergiß nicht, bag ein gutes Berg ber mahre Tempel ber Gottheit ift, bag es feinen rechten Glauben geben tann, ber von ben Pflichten ber Sittlich= feit entbindet; bag ber innere Gottesbienft bie erfte ber Bflichten ift und bag es ohne biefen Glauben feine mahre Tugend gibt; - fage was wahr ift, thue was gut ift und halte für bas wichtigfte im Leben bie Erfüllung ber Bflicht! - jenes edlen, reinen Naturfreundes, ber in feiner "Nouvelle Héloise" bie verbilbeten Salon = Menschen hinaus= führt in die wunderherrliche Natur des Genfersees und Walliferlandes und ihre erhabene Schönheit mit einer Begeifterung feiert, wie fie nur aus einer Seele hervorgeben konnte, die felbst ein flarer Spiegel biefer unvergleichlichen Naturfgenen

war, - jenes gewaltigen bemotratischen Propheten, ber in seinem "Contract social" ben in politischer Knechtschaft ermübeten Bürgern die frohe Botschaft, ben regierenden Geichlechtern aber bie faure Lehre verfündete: "Der Staat ift bie sittliche und gesetliche Gleichheit ber Menschen: er gibt ben an Rraft und Geift ungleichen Menschen burch Recht und Uebereinkommen bie Gleichheit zurud. Jeber, ber fich Allen hingibt, gibt fich Riemanden bin; benn ba man auf jeden Genoffen basselbe Recht erlangt, bas man für sich allein aufgab, so gewinnt man basselbe, was man verliert und bagu noch die Vermehrung der Kraft, das zu erhalten, was man Jeglicher fett also seine Berson und seine gange Macht gemeinsam unter die höchste Leitung bes Gesammtwillens und jedes Glied wird zum gleichberechtigten Organ bes Ganzen. Die Souveranetat und bie Gefetgebung konnen sonach nur bem Gesammtwillen, nur bem Bolte gutommen und bie Regierung ist nur eine Bevollmächtigung, die vom Bolke ausaeht".

Benedikt Düsour erfaßte diese Lehren Rousseau's in all' ihrer Erhabenheit und gab von dem Gleichklange seines Herzens mit denselben bei jeder Gelegenheit mit dem Feuerseiser eines ächten Genfer Patrioten beredten Ausdruck. Er war kein gewöhnlicher Mann. Das Andenken des großen Freiheitsapostels zu ehren, war ihm daher eine heilige Pflicht, das größte Freudenfest, und dabei durste auch sein hoffnungssvoller Sprößling nicht sehlen, damit der belebende Hauch der erhabenen Ideen, die in jenen Zeiten verkündigt wurden, ihm schon als Kind in Fleisch und Blut übergehe.

Da muß ich aber eines Vorfalls erwähnen, der ihm zeitlebens im Gedächtnisse blieb und sehr bezeichnend für die schon im Kindesherzen sich entwickelnden spätern Charaktereigenschaften ist. Man hatte wohl kaum ein hübscheres Bübchen gesehen, als dies Kind eines war. Seine goldklaren blonden Locken

hoben sich prachtvoll vom schneeweißen Teint der frä pollen Gesichtsformen ab. aus benen ein paar helle ! mie Sterne hervorleuchteten. Mama Dufour mar beshalb menia ftola auf ihren hübschen Sohn und fleibete ibn, fümmert um alle Moden, gang nach ihrem Geschmad. hatte sie ihm für das schon erwähnte Rousseau-Fest er ja als nicht vollständig Sjähriger Knabe am pom Kinderumange Theil nahm und auch einen Blumenkrar bie Statue bes Gefeierten legte, ein Rleibchen angezoge bem er fich, nur von oben betrachtet, als allerliebstes ! chen prafentirte. Um ihm aber babei ein etwas perme Aussehen zu geben, stedte sie ihm eine Rokarde auf Alles ging nun am Buge gut von Statten Hütchen. ftolg schritt ber fleine Republikaner mit feinem flotten zeichen baber, als er plötlich hinter sich sagen hörte: "Ti cette fille qui a mis une cocarde à son chapeau Das war für ihn ein furchtbarer Schlag. Nein! für Mädchen gehalten zu werben, wenn man sich als Mann bas war zu arg! Die ganze Festfreude war ihm burch Aeußerung mit einem Male geraubt worden, und er p ftirte fürderhin gegen jedes mädchenhafte Kleid, obwohl feine Mama barin am hubscheften fand. Daß er übri ein richtiger, urfräftiger Knabe und tein schüchternes Mäl war, zeigte er überall in ausgesprochenfter Beise, wie im Berlaufe biefer Darftellung feben werben.

Ebensowenig als am Rousseau-Feste sehlte der L mit seinem kleinen Guillaume-Henri auf dem Arme bei Feierlichkeiten der Aufrichtung des ersten Freiheitsbar neben dem Brunnen auf dem Platze St.-Gervais. D Szene, die er als hjähriges Knäblein mit ansah, erim sich der General stets in vielen Einzelheiten ganz genau, s

<sup>1) &</sup>quot;Sieh, bies Mabchen mit einer Rotarbe auf bem Sute!"

einen tiesen Eindruck hatte sie auf das kindliche Gemüth gemacht. "Noch sehe ich die Männer," erzählte er oft, "welche auf die Dächer der Nachbarhäuser gestiegen waren, um den Baum mit Seilen aufzuziehen und festzuhalten, dis er sicher stand; ich zitterte vor Angst, daß sie von ihrer schwindlichten Höhe herunterstürzen konnten; noch höre ich den Schall der Russik und das jubelnde Frendengeschrei der unübersehdaren Bolksmenge, als der mit bunten Flaggen geschmückte Baum sich erhob; noch sehe ich, wie das im Frendenrausche schwimmende Bolk dies Bild der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit umtanzte." . . .

Bater Düfour wollte nicht, daß sein Sohn bereinst wie er durch das penible Gewerbe der Uhrenmacherei stets an den Arbeitstisch gebunden sei, er trachtete darnach, ihm eine freiere Lebenslage zu verschaffen, um so mehr, als sich der Kleine von Jahr zu Jahr mehr als ein heller Kopf mit ausgeprägten Talenten zeigte und sein ganzes Wesen zu großen Hoffnungen berechtigte. Er behandelte ihn mit großer Liebe und Nachsicht und gab ihm selbst das beste Beispiel strenger Redlichkeit und Arbeitslust als Basis einer vortresslichen Erziehung.

### II.

### Bufanr's Ruabenjahre.

ehn Jahre alt, also im Jahre 1797, trat Wilhelm Heinrich in's Collége seiner Batersftadt, um da den Grund zu seinem spätern Wissen und Können zu legen. Man plagte damals die Kinder noch nicht schon vom fünsten Jahre an mit geistiger Arbeit und allerlei Gebächtnißkram, sondern die Sorge für die körperliche Entwickslung stand im Bordergrunde der Erziehungsgrundsähe für die Kinderjahre.

Es ist ein eigenthümlicher Zufall, daß jedes Dezennium im Leben Düsour's mit einem für ihn wichtigen Ereignisse beginnt, und zwar so auffällig, daß sein Biograph die Eintheilung der Kapitel seicht auf dieser zufälligen Eigenartigseit ausbauen könnte. Eine solche Erscheinung sinden wir nicht leicht bei einem andern Lebensgange, darum erwähne ich dersielben hier speziell und zwar noch um so lieber, als der General selbst gerne darauf zu sprechen kam. Nämlich:

| Im | Jahre | 1787  | wu                | rbe er            | gebo                 | ren,                                                                                                                |
|----|-------|-------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| m  | ,     | 1797, | 10                | Jahre             | alt,                 | trat er in's Collége in Genf,                                                                                       |
| *  | n     | 1807, | 20                | "                 | "                    | trat er in's Polytechnikum in<br>Paris,                                                                             |
| •  | n     | 1817, | <b>3</b> 0        | "                 | "                    | trat er in eibgenöffischen Dienst,                                                                                  |
| _  |       | 1827, | <b>4</b> 0        | ,,                |                      | wurde er eidgen. Oberst,                                                                                            |
|    | _     | 1837, |                   | ,,                | ,,                   | wurde er das Haupt seiner                                                                                           |
| ** | ,     | 2001, |                   | "                 | "                    | Familie durch den Tod seines Baters,                                                                                |
| ,, | "     | 1847, | <b>6</b> 0        | n                 | "                    | wurde er General der eids<br>genössischen Truppen (Sons<br>berbundsfrieg),                                          |
| •  | m     | 1857, | <b>7</b> 0        | "                 | ,,                   | ftand er abermals als Obersbefehlshaber derselben im Felde (Neuenburgeraffaire),                                    |
| ,, | •     | 1867, | 80                | "                 | "                    | nahm er, nachdem er dem<br>Baterlande ein halbes<br>Jahrhundert seines Le-                                          |
|    |       |       |                   |                   |                      | bens und Wirkens ge-<br>opfert, seine Entlassung<br>und trat in's Privatleben<br>zurück.                            |
| ** | **    | 1877  | Der<br>Bei<br>für | itmal,<br>träge t | resp<br>azu<br>intwi | ine dankbaren Mitbürger ein . fie fammeln die freiwilligen und eröffnen die Konkurrenz urf desfelben und fie werden |
|    |       |       | ·                 |                   | <i>.</i> .           |                                                                                                                     |

" 1887 sein 100jähriges Geburtstagsjubiläum feiern. Benn ein geistig gewecktes, gutgeartetes Kind in gewissen

Unterrichtsstunden allzu geringe Fortschritte macht, so fällt bie Schuld wohl weniger auf den Schüler, als auf den Lehrer und die Lehrmethode. In jener Zeit wurden besonders die

sprachlichen und mathematischen Fächer auf eine t regende Weise gegeben; wir durfen uns daber nicht daß die trodenen Conjugationen und Deflinationen noch trockenere Einmaleins in unserem lebhaften 2 feinen fruchtbaren Boben fanden. Griechisch und Late für ihn lange burchaus fein Intereffe, erft in fpater warf er fich mit mehr Gifer auf die flaffischen St baß er fpater bie alten Lateiner geläufig las und fo lieb gewann, daß er feinen Beift gewöhnlich schönen und philosophischen Gedanken erfrischte; ja be Horaz hatte es ihm jo fehr angethan, daß er felbft berbundsfeldzuge ftets ein Bandchen biefes Rlaffifer Die Belbengeftalten ber alten Geschichte u riffen ihn ichon vom erften Rurfe an zu vollfter Bea hin; als vortrefflicher Zeichner fertigte er auch beren Portrats an, Die er - bas Stud gu feche Cous b auch spielte er bie Rollen ber alten Belben felbft, in den Freistunden die Mitschüler in zwei Lager (in und Karthager ober Griechen und Berfer) theilte. auf bem Berron, bas andere im Sofe bes Collége und in dem fich entspinnenden erbitterten Rampfe Leonidas, bald als Horatius Cocles, bald als S bald als Cafar, wie es die Rolle bes Belben in b gestellten Kriege mit sich brachte, mit einer Tapferkeit bie nichts zu wünschen übrig ließ. Außer ber Schulz melte er die Rinder seines Quartiers fehr oft um fich, fleine Kompagnien aus benfelben und kommandirte als hauptmann, tropbem viel größere babei maren, Rörperliche, vorzüglich militärische Exerzitien waren üb fein Leben. Der Reig, ben bie Erergierübungen be göfischen Refruten nach bem Ginguge ber Golbaten ! reftoriums (- Genf war feit 1798 bie Sauvtstadt ? partements du Leman und Glied der Republit Fr

geworben -) in bie Stadt auf ihn ausübten, war gerabezu ein überwältigender; er folgte bem Refrutenunterrichte mit außerfter Spannung, übte zu Saufe alle Rommando's und Sandgriffe bis jur Bollfommenheit, jum Schreden ber alten Ragd. Seine friegerischen Talente follten fich auch entfalten: Die Gaffenjungen aus ber Rachbarichaft hatten ben Schülern bes Collège ben Krieg erflärt. Alle Rlaffen wollten fich nun verbinden, um auf biese Herausforderung gebührend zu ant= worten. Dufour entwarf hiefur einen Schlachtplan, ben er amangia Jahre fpater nicht besavouirt hatte, wie er als General oft mit Lachen erzählte. Allein die Bolizei burchfreugte ben Blan, indem fie ben Busammenftog ber "feindlichen Beere" verhinderte. Der junge Feldherr war badurch um die Lorbeeren gebracht, die er sich zu verdienen gedachte. Im Collége unterftütte und vertheidigte Dufour ftets die Schwachen und Bedrängten seiner Mitschüler, an benen Stärfere leichten Raufes ihr Müthchen fühlen wollten. Sehr oft fam er baher in Folge allzuhitiger Hilfeleiftung mit einem blauen Auge und gerriffenen Rleidern beim. Gine Beranlaffung gu häu= figen Balgereien bilbete auch feine Rleibung. Seine gärtliche Mutter hatte ihm nämlich jum Schutz gegen die winterliche Bife einen toloffalen grünen Ueberrock angezogen, welches erzentrische Rleidungsstud stets die Zielscheibe der Nedereien und Spöttereien von Seite ber Gaffenjungen und mancher Mitschüler war, die Dufour nicht so ohne Weiteres stillschwei= gend hinnahm, fondern mit der Faust gebührend zurückbezahlte.

Seine Leistungen im Collége wurden durch keine Preise gekrönt, was sich aus seinem ganzen lebhaften Wesen sehr leicht erklären läßt; es war eben nicht dazu angethan, ihn Tage lang ruhig und ununterbrochen an den Studiertisch zu sesseln, sondern er war einer derjenigen Knaben, für die D. Sutermeister in solgenden Distichen ein gutes Wort einslegt und, man mag das Schülers und das spätere Mannesleben

mit einander vergleichen wo man will, gewiß recht thut:

"Laßt mir den Knaben sich tummeln in Feld und und Gebir Ihm gebühret sein Theil draußen am sonnigen Thuch ein Studium ist's und kein's der geringsten glaubt n Die es ihm weigern und schmäh'n, strafen sich da, das lebendigste Wort des Lehrers, es bleibt ein todte Schenkt ihm nicht Mutter Natur auch den lebend

Nicht etwa, daß Düfour während des Unterrichts gegen die Disziplin häufig versündigt hätte, im Gegen er erhielt im Betragen stets gute Noten, die er zwar, w selbst gestand, nicht immer redlich verdiente, indem er in langweiligen Lateinstunden mit seiner selbstversertigten Lbrust die fleißigen Schüler heimlich hinter einem Wall Wörterbüchern hervor beschoß.

Oft hatte er sehr orginelle Ideen. Als ihm einst Aufgabe gestellt war, ein religiöses Thema für das Exazu bearbeiten und ihm dabei die Gedanken nicht recht in Feder fließen wollten, zeichnete er eine Sonne mit mächtig Strahlenkranze und gab das Blatt, sorgfältig gefaltet, ans des Themas ab. Für diese Escapade erhielt er weder in noch Tadel, aber wahrscheinlich hat der Religionslehrer doriginelle Lösung bei sich selber viel höher geschätzt, als michen großen Auffatz.

Bu Hause sah man Düfour nie langweilig herumlieg immer war er beschäftigt. Mit einigen Freunden hatte er chinesisches Schattenspiel eingerichtet; später konstruirte eine Laterna magica, bei welcher er seine ausgesproche Borliebe für bas Reichnen in brolligfter Beise entfalten fonnte, indem er Berfonen und Thiere ju originellen Szenen auf ben felbftgefertigten Bilbern zusammenftellte , was ben Rameraben und ihm felbst viel Spaß bereitete. Drachen und Luftballons beschäftigten ihn ebenfalls lebhaft. Gine prächtige Montgolfière, welche er mit bem Raube bes Ganymed und andern Szenen aus ben Metamorphofen bes Dvid bemalt hatte, ging in Gegenwart zahlreicher Zuschauer im Cercle bes Jean-Jacques in Flammen auf; eine zweite aber gelang: fie erhob fich hoch in die Luft und ichwebte über bem See hin, in welchen bas Schiffchen herabfiel. Er tonftruirte auch ein fleines voll= ftändiges Segelschiff mit allen nur vortommenden Theilen, wie er auch Bfeil und Bogen felbst verfertigte, in beren Sandbabung er vor allen Anaben ercellirte. In seinem späten Alter noch erinnerte er sich lebhaft, wie dies Schiff die Bewunderung aller feiner Rameraden, der Großen wie ber Kleinen, erregte, um so mehr, als es ganz richtig segelte.

Der See übte auf ihn eine unbeschreibliche Anziehungs= fraft aus, zumal wenn ber Sturm hohe Wogen warf und bie gange Oberfläche in eine trause Gischtfläche verwandelte. Da war es für ihn eine Luft, im Rahne auf ben Wellengipfeln zu tangen und feine Rrafte im Ruberkampfe gegen bie anfturmenden Waffermaffen zu meffen. Er hatte es so weit gebracht, ohne allzu große Anstrengung selbst bei ftart bewegter Oberfläche quer über den See zu rubern. war er ein tüchtiger Schwimmer. Kurz, jede forperliche Fertigfeit, die ein tüchtiger Solbat und Seemann haben muß, hatte er fich spielend in so hohem Mage angeeignet, bag er barin all' seinen Rameraben weit voraus mar. Sein Rörper war abgehärtet. Weber eine nächtliche Fahrt bei falter Bife, noch naffe Kleiber, in benen er oft tagelang steckte, übten einen nachtheiligen Ginfluß auf fein Wohlbefinden auß; ja er machte sich gar nichts baraus, eine Nacht anstatt im Bette

auf einem Brette ober auf dem Fußboden zu schlafsich in die Lage der Krieger im Felde zu versetzen. ein ausgesprochener Freund eines freien Lebens in frisch war, so entfloh er den Mauern der Stadt auch so immer möglich, um dasselbe auf größern Ausflügen herrlichen Umgebung Genfs, sogar vom Gipfel des Saus, in vollen Zügen zu genießen. Diese Lust blieb il in's höchste Greisenalter in ungeschwächter Kraft; sal ihn doch als starken Achtziger noch täglich regelmäßi bis zweistündige Spaziergänge machen, wenn es das irgendwie erlaubte. Und wohl hat Keiner als Greis no mehr Ueberzeugung zu den schönen Worten Pfarrer Cstehen können:

"Mich reut kein Tag, wo ich in Thal und hügeln Durch meines Gottes schöne Welt geschwärmt, Umsaust vom Sturm auf seiner Allmacht Flügeln Im Sonnenschein von seiner Hulb gewärmt." . . . . War's auch kein Tagewerk im Joch ber Pflicht: Es reut mich nicht! — —"

Dieses sorgenlose, freie, frische Naturleben, diese ur digen Liebhabereien — alles das wäre nun ganz gut ger wenn Papa Düsour genügendes Vermögen gehabt hätte, sohne von vornherein eine sorgenlose Existenz zu ballein bei den bescheidenen ökomomischen Verhältnissen, in die Famlie lebte, sollte doch ein ernsteres geistiges St in demselben zu Tage treten, um Vertrauen in seine Zu einzuslößen. Das kam. —

### III.

### Aufaurs Studentenjahre.

18 Wilhelm Heinrich bas Collége absolvirt hatte, mußte er an die Wahl eines Berufes benten. Seine Borliebe für die Anatomie führte ihn auf die Chirurgie; er arbeitete in Folge beffen ein ganges Jahr lang im Militarspital, wo er sich im Berbinden franker Glieder übte und mit gespanntester Aufmerksamkeit den verschiedensten Operationen beiwohnte. Nebenbei warf er sich mit allem Fleiß auf bas Studium ber Anatomie und Botanit, als ihn plöglich eine schwere Krankheit befiel, welche ihm eine fast an Taubheit grenzende Schwerhörigfeit zurückließ, die sich aber im Laufe ber Zeit wieder vollständig verlor. gebrochenen chirurgischen Studien wurden jedoch nicht mehr aufgenommen, ba inzwischen eine andere Reigung von nach= haltigem Charafter in ihm jur Geltung fam. Das Jahr, welches er ber Chirurgie gewidmet hatte, — sagt Sayous 1) —

<sup>1)</sup> Sayous, Edouard, Biographische Stizze zu Dufour, "Sonberbunbetrieg". (Basel, B. Schmabe, 1876) Pag. 4.

war jedoch für ihn nicht verloren und sollte später seinen menschen zu Gute kommen; denn der Andlick der schwerer langanhaltenden Leiden, zu welchen Kriegsverwundete tro besten Pflege sehr häusig vom Schicksale verurtheilt sind schütterte das Gemüth des Jünglings und slößte ihm Abschen vor den Schrecken des Krieges ein, welcher sich der Leidenschaft für das Waffenhandwerk besser verträgt man glauben sollte und ihn darauf vorbereitete, eines Tan der Spize des ersten internationalen Congresses zum Wer Berwundeten zu stehen.

Und gewiß waren die Gemuthseindrücke, die er bei j Spitalarbeit in fich aufnahm, ein nicht zu unterschäße Fattor gur fpatern Entwicklung besjenigen Felbherrentale in ihm, Rriege ohne großes Blutvergießen und mit m lichfter Schonung ber Menichenleben raich zu if glücklichen Ende zu führen, eines Talentes, bas fich leiber größten Schmach unfers Rulturideals in den Bölferfriegen neuesten Beit sozusagen bei feinem Befehlshaber mehr zi indem diese fast ohne Ausnahme mit den in ihre Gewalt gebenen Menschenleben operiren, als hatte jeder von ih fpeziell die Aufgabe übernommen, bas inbrunftige Gebet ariftofratischen Sallenfer Professors Leo zu realifiren: "G erlose und vor ber europäischen Bolferfaulniß und sche und einen frifden frohlichen Rrieg, ber Europa burchte bie Bevölkerung fichtet und bas fcrophulofe Gefindel gertr bas jest ben Raum zu eng macht, um noch ein orbentlid Menschenleben in ber Stickluft führen zu fonnen", ober Brophezeiung zu erfüllen von der Zeit "von Blut und Eif wo ber Schlachtengott die blutige Sichel über die Menschh schwingen und die Bolter abmahen würde wie Mohntopfe - während Dufour ben Rrieg in vollständig entgegengesett Anficht auffaßte und baber bei seinem glorreichen Einzuge Benf nach glücklicher Niederwerfung bes Sonberbundes fi eines Empfanges erfreuen konnte, wie er wohl noch keinem General zu Theil wurde, indem sich die allgemeine Lobpreisung in folgenden Bersen gipfelte, die ich dem von Marc Monnierfür diesen Anlaß gedichteten Hymnus entnehme:

»Il désarma la haine et sa furie, Il épargna le sang, et Genève sans lui, Dans sa douleur de mère et de patrie Pleurerait les enfants, qu'elle accueille aujourd'hui.« 1).

Diese eble, hohe Auffassung ber Kriegskunst war eine Frucht ber erwähnten Gemüthseindrücke im Kriegsspitale zu Genf. So kann sich ein Kern, obschon er jahrelang in der Erbe geschlummert, in geeigneter Zeit zum Keim und alsbann zum mächtigen Baum entfalten und selbst ein einziger Jugendeindruck über's ganze Leben hinaus erstrecken . . . . .

Durch einen Zufall hatte der junge Düsour in dieser Zeit erfahren, daß in Paris eine polytechnische Schule existire, in die junge, kerngesunde, muskelstarke Leute unentgeltlich einstreten können, um sich da zu Genies oder Artillerieossizieren, Ingenieuren 2c. auszubilden; zugleich seien die Aspiranten von der Konstription befreit. Sein Entschluß zum Eintritt in diese Anstalt war sosort gefaßt und dem Bater ohne Weiteres vorsgetragen, der darüber nicht wenig erstaunte; wußte er doch nur zu gut, daß sein Sohn die mathematischen Fächer stets so sehr vernachlässigt hatte, daß er jeht, als 18jähriger Jüngsling, noch nicht einmal des Einmaleins und der vier Species Reister war! Wit aller Wärme versprach dieser aber, das Bersäumte rasch nachzuholen, und bat, Privatunterricht in der

<sup>1)</sup> Frei übersett: "Er entwaffnete ben Haß und bessen Schrednisse; er sparte bas Blut, und wenn er nicht gewesen ware, müßte Genf in ihrem mutterlichen und patriotischen Schmerze biejenigen ihrer Rinber beweinen, die sie heute mit Jubel empfängt."

Mathematik nehmen zu dürfen, was ihm gewährt wurdischwer es seinen durch den damaligen schlechten Geschäfts ökonomisch gedrückten Bater auch ankam, die hiezu erfortichen Opfer zu bringen. Um diesem durch die That zu ze daß es sein heiliger Ernst sei, ein tüchtiger Mann zu wer ohne seine Eltern zu sehr in Anspruch zu nehmen, sing er Zeichnungsunterricht zu ertheilen, wobei er einen so erklichen Erfolg hatte, daß er aus dem Berdienste seinen Momatiklehrer zu honoriren im Stande war. Auch zeichnet Stickereimuster für seine Mutter und deren Schülerin wodurch mancher Franken in die Haushaltung floß, der ihn hie haushaltung stoß, der ihn zu Statten der bösen Zeit der französischen Occupa sehr zu Statten kam.

Ich will hier noch einschalten, daß Düfour ganz auf gewöhnliche Anlagen für die Malerei und Zeichnungskunst be und jedenfalls auch sein Glück gefunden haben würde, wihm das Schicksal Pinsel und Palette anstatt das Schwert i den Zirkel mit auf den Lebensweg gegeben hätte. Besond geschickt war er in der Komposition, wobei er vorzüglich Krie bildern ihr Dasein gab; so hielt sein Freund A. Morin e seiner Zeichnungen, die Belagerung von Cordova darstelle wo Alamar auf den Festungsmauern steht und Gonzalvo i Angriff leitet, eine Komposition voll Leben und Bewegurstets in hohen Ehren.

Bei seinen mathematischen Studien kam er sofort in b richtige Fahrwasser; in kurzer Zeit hatte er sich die Rege angeeignet, die ihn ehedem als etwas Unüberwindliches a gestarrt hatten; ja es ging gar nicht lange, so konnte er sch das Gelernte mit seinen Kameraden durchnehmen und dies sogar neue Demonstrationen der Lehrsähe geben.

Im Jahre 1805 etablirte sich sein Bater im Schlos Montrotier bei Annecy in Savoyen, um da eine groß Liegenschaft, von welcher er einen Theil besaß, in Aufnahn

ju bringen. Bur Bewirthschaftung berfelben mußte er alle seine Reffourcen herbeiziehen. Der junge Mathematiker selbst taufte für ihn im Jura eine Beerbe Merinoschafe auf und brachte fie ihm nach bem neuen Wohnsite, kehrte bann aber wieber nach Genf gurud, um feine Studien fortzuseten. Bei seiner Tante, Madame Facy, ber Schwester seines Baters, fand er eine vorzügliche Aufnahme, indem er da wie ein eigener Sohn gehalten wurde, wofür er ihr auch zeitlebens die gartlichste Dankbarkeit bewahrte. Zwei volle Jahre noch blieb er hier, und als er fich endlich für ftark genug hielt, bie Brufung zum Gintritt in's Bolptechnifum magen zu burfen. so melbete er fich für biefelbe an. Er hatte fie in Genf vor einer ftrengen Rommiffion zu bestehen und legte fie nach feiner Meinung fo ab, bag bie Aufnahme hatte erfolgen burfen. Allein die Schule eröffnete im November 1807 ihre Rurfe, ohne daß eine Ginladung zum Gintritt an ihn gefommen mar. Tag um Tag verging ohne Nachricht; Dufour war am Berzweifeln: ba. nach 6 Wochen endlich, fommt ein Brief vom Gonverneur bes Bolytechnifums in Baris mit bem Befehl für ben Afpiranten, fich unverzüglich auf feinen Poften zu begeben. Das war ein unerwartetes Glud! Jubelnd vor Freude, beeilte er fich, bem Rufe fofort Folge zu leiften; einige Freunde icoffen schleuniaft die Geldmittel für die Reise und die nöthigen Anschaffungen zusammen; bann nahm er von seinen Eltern. Bermandten und Freunden Abschied. Aber noch waren nicht alle Schwierigfeiten übermunden; benn wie ein Blit aus beiterm himmel tam in diesem Augenblick ein neues Defret, bas eine Benfionssumme von 800 Franken forderte und ben Afviranten das Vorrecht entzog, bei ber Konstription nicht loosen zu muffen. In wenigen Tagen mußte bies alles beforgt fein. was die Eltern in nicht geringe Berlegenheit brachte, um fo mehr, als ihm bas Schickfal beim Loofen nicht gunftig gewefen war und beghalb ein Stellvertreter bezahlt merben

mußte. Die offene Hand treuer Freunde half den Bedi jedoch rasch über diese Hindernisse hinweg und der A reiste nach Paris ab, wo es sich herausstellte, daß der der ihm die Aufnahme anzeigen sollte, verloren gegange mußte.

Awanzia Jahre alt, trat Diffour also in die polyter Schule ein: man bente fich aber nach fo vielen Opfer Entfeten, als er feine Zulaffungenummer erfuhr: 140 fast die lette! "Und hatte fich die Erbe mir unter ben gefpalten, ich hatte von feinem geringeren Schreden ge werben konnen. Als ich wieder zu mir tam, ftampfte ic ichloffen mit dem Fuße auf den Boden und rief laut: gleich: ich bin hier und will mich mit Ehren durcharbeiten ergählte er fpater oft. Er hielt Wort. In einem Biert schon hatte er mit seinem eisernen Fleiße nicht nur Alles geholt, was die andern Böglinge durch die 6 Woche frühern Eintritts und ihre bessere Borbildung vor ihm v hatten, fonbern er galt bereits als einer ber talento Schüler und ftand am Ende bes erften Jahres in ber berften Reihen berfelben, ja nach Beendigung bes 31 Rurfes erhielt er als glanzenbes Beugniß feines Studien und guten Betragens die Nummer fünf. Bom einhu vierzigsten zum fünften, welch' ein Fortschritt! Aber er fich auch barnach! Die zog er fich die geringfte Rüc Freiwillig nahm er es auf fich, felbst im härteften B jeben Tag um 5 Uhr Morgens bie Lampe im Studier anzugunden, wofür ihm Professoren und Studenten fehr bar waren. Von den muthwilligen, bald wißigen, bald alb Schnurren feiner Mitzöglinge hielt er fich ftets fern, fein Betragen war fo mufterhaft, baß fich Graf Lac ber Gouverneur, veranlagt fah, ihm anzufündigen, daß als Anerkennung feiner vorzüglichen Aufführung bie & bes Pensionspreises erlassen sei. Das war keine geringe Freube für ihn bei dem tröstlichen Gedanken an die nun bedeutend verminderten Sorgen seiner Eltern.

Der Unterhalt in biesem Institut war sehr einfach, aber Rum Frühftud gab es ein Stud Brob, ju Mittag Suppe, Rindfleisch und Gemufe, mit einem Glas Wein, Abends eine Ratatulle (Brodfuppe) wieber mit einem Glase Bein. Die Arbeit begann bes Morgens furz nach 5 Uhr und wechielte ben Tag über in wohlthätigfter Weise zwischen theoreti= idem Unterricht in ben Lehrfälen und praktischen Uebungen in bem Sofe, bagu tamen häufige militarifche Spaziergange. Rach bem Abendessen vergnügte man sich bei improvisirten Ronzerten. Theatervorstellungen ober Bällen: als Runsttempel biente ein Schlaffaal, bas Orchefter übernahmen einige mufitalifch gebilbete Böglinge und die theatralischen Borftellungen, wer bagu Luft und Talent hatte. Die Roftume und Couliffen wurden aus Bettbeden hergestellt; bie Buschauer fagen auf ben Betten umber: So versette man fich bei mattem Talglichtschein in die höhern Spharen ber Runft und bereitete fich mit Bubulfenahme ber reichen jugendlichen Phantafie Genüffe. bie ber verwöhnte Städter nur burch schweres Gelb erfaufen fann. Die Damen für ben Ball wurden aus ben jungern Studenten metamorphofirt, indem für fie rasch mit Schurzen aus bem chemischen Laboratorium ein kostenloses Ballkostum hergestellt wurde. Nur zu bald aber ward jedesmal das unschuldige "rauichende Bergnügen" burch den Trommelwirbel "Lichterlöschen" abaebrochen.

In Folge ber staunenswerthen Leichtigkeit, mit welcher Düfour die mathematischen Fächer erfaßte, wurde er in diesen Unterrichtszweigen Repetitor im Studiensaale, wobei er sich die innige Freundschaft manches später hochberühmten Witschülers erward. Nach bestandener Prüfung wurde er zum Unteroffizier ernannt, welche Stelle ihm monatlich fünfzehn

Franken eintrug, wodurch nun seine Eltern jeder ökonor Sorge für ihn enthoben wurden; denn von da an be nie wieder irgendwelche Unterstützung von seiner Fami

Diese Schule war von dem berühmten Monge geg worden, der ihr in dieser Zeit als hochbetagter Grei einmal einen Besuch machte, gleichsam als wollte er vor Eingange in die ewige Ruhe "Herz und Auge weiden wohlgelungenen Bild." Er ging durch alle Säle, imn den Fußspihen, um die Ruhe des Heiligthums nicht zu wie er sagte; dabei erkundigte er sich über jeden Zögli richtete wissenschaftliche Fragen an sie. Kurz darauf si Die Trauer um ihn war eine allgemeine; die ganze nahm an seinem Leichenbegängnisse Theil; denn er n Bater für seine Zöglinge gewesen.

Daß fich manche Schüler gegenüber ihren Pro Späffe erlaubten, welche nach unfern heutigen Begriffe als folche hingingen, zeigen folgende Anetboten, bie später oft erzählte, wenn er auf seinen Aufenthalt im technifum in Baris zu fprechen fam. Go galt ber be Physifer Malus, ber Entbecker ber Polarisation bes als einer ber ftrengften Lehrer und war beshalb bei be lingen, die nicht gerne arbeiteten, ein wenig verhaß ihm dies auf eine feine Beife zu verfteben zu geben. fie an die Thure feines Brufungsfaales die boppelfinn schrift: Libera nos a Malo.1) — Glücklich ber Bi ber seine muthwilligen Plagegeifter mit ber gleichen bes Biges ichlug, mit ber er angegriffen worben ma bemerkte ber Professor ber Aftronomie einst, während Figur auf die Tafel zeichnete, wie ein Schüler eben griffe war, eine Papierfugel ricochetirend auf ihn abzusc

<sup>1)</sup> Schluffat bes lateinischen Baterunfers: "Erlose uns von ober bier eigentlich: "Erlose uns von Malo."

Er ließ es ruhig geschehen; die Kugel prallte von der Tafel ab und traf seine Brille, worauf ein allgemeines Gelächter losbrach. Der Professor aber zeichnete mit dem Finger einen Winkel in die Luft und fuhr in höchstem Gleichmuthe fort: "Wir sagten soeben, daß ein Gegenstand unter demselben Winkel abprallt, unter dem er einfällt; es ist also Herr X., der die Kugel geworsen." Der entdeckte Thäter schämte sich und der Professor hatte die Lacher auf seiner Seite.

Die Studenten gehörten fast ohne Ausnahme ben ersten Familien Frankreichs an: es waren Repräsentanten aller Landestheile ba, mas bem Institutsleben einen gang besondern Reiz verlieh. Dufour legte durch feine mufterhafte Aufführung und feine außergewöhnlichen Studienerfolge für feine Baterftadt als neues Glied Frankreichs nicht wenig Ehre ein: benn burch ihn bekamen Professoren und Boglinge eine hobe Achtung vor ber Intelligeng und Willensstärfe bes Bolfes im Departemente bes Leman. Innigfte Freundschaft mit ben hervorragendsten Schülern, so besonders mit dem spätern General Gillibert des Seguins, ber bis zu seinem Tobe bie hohe Burbe eines Mitgliedes bes Gesetgebenden Körpers befleibete, waren ebenfalls herrliche Früchte dieser achtunggebietenden Aufführung Dufours; leider aber ward burch die spätern blutigen Kriege in den Gefilden Spaniens und in den ruffischen Riederungen manches garte Freundschaftsband allaufrühe zerriffen, mahrend basjenige mit bem genannten General noch über ein halbes Jahrhundert lang fortbestand und die beiden alten Freunde nach fünfzig Jahren noch einmal auf biesem Schauplate ihrer Studien in Baris einander in bie Arme führte . . . .

Einen höchst angenehmen Unterbruch in die strengen wissenschaftlichen Studien brachten die Uebungen im Feuer auf dem Champ de Mars, die ein wahres Fest für sämmtsliche Böglinge wurden.

So vergingen unserm Düsour die zwei Jahre seine retischen polytechnischen Studien im angenehmsten Wechsigeistiger Genüsse und körperlicher Erholungen nur fast zu Es galt nun, sich für eine Carriere zu entscheiden. T ganze Borliebe auf eine Lausbahn im Geniekorps zwar und sich seine Fähigkeiten auch am ausgespro hiefür angekündet hatten, so entschied er sich für diesel erhielt daher die Ordre, in die praktische Schule in einzutreten, die speziell für diesen Zweig eingerichtet 1

Die Reise nach Met trat er um so lieber an, a bie Erlaubniß zu Theil wurde, dieselbe auf dem 1 nach Genf mit einem mehrwöchigen Aufenthalt in diese Baterstadt zu machen, um seine Eltern, Berwandt Freunde wieder einmal zu sehen, bevor er sich auf's I die geistige Arbeit sehe, welche ihm den Weg zum Ruhme als zu den Gefahren erschließen sollte. Er nahm al seinen Prosessoren und Mitschülern und den ihm lieb denen Hallen des Polytechnikums Abschied, blieb no Tage in Paris, um sich die Unisorm und andere Redigkeiten zu besorgen und trat dann als schmucker Ur zier wohlgemuth die Reise nach der ersehnten Heimat

Je näher er berselben kam, besto inniger wur Berlangen, schon bort zu sein im Kreise seiner Lieber er zwei volle Jahre lang serne gewesen, und als er ü Col de la Faucille hereintrat und von den Jurahöh plötlich tief unter sich in weitem Bogen den blauen i bes Leman mit den majestätischen Gipfelreihen der hanstrebenden Alpen im Hintergrunde und die Maue Thürme seiner Vaterstadt am schönen Rhonestrande so die ewigen Gletscher des Montblanc vor seinen Auge leuchteten in rosiger Abendglut und die weißen Seschiffe auf dem tiesblauen See liebe Erinnerungen wachriesen; als der Ton der Abendglocken aus dem

Rranze ber Dörfer und Stäbte am lachenden Gestabe wieber an fein Ohr folug und bas gange Ensemble bes überwältis genden Landschaftsbilbes auf bas Gemuth bes heimtehrenden Junglings zu wirken begann, ba perlten Thranen ber Rubrung und bes Entzudens in feinen Wimpern und er eilte unaufhaltfam vorwärts in die Arme ber lieben Seinigen. Welche Freude bes Wiebersehens auf beiden Seiten! Bier die hocherfreuten Eltern und bie jubelnde Schwester, ba ber Jungling, in allen Studen bas vollendete Mufter eines guten Sohnes und trefflichen jungen Mannes - man könnte fich fein schöneres, tein freudig-rührenderes Bild benten! Es waren herrliche Tage, biese Tage ber Wiebervereinigung ber Dufour'schen Familie. Sie wurden theils in Genf bei ber auten Tante Mme. Fagn theils im ibullischen Montrotier in ländlicher Stille jugebracht, aber nur zu balb rief die Bflicht ben Sohn wieder in die Frembe.

Wohlgemuth machte er fich auf ben Weg nach Met und begann bort im Berbfte bes Jahres 1809 feine praktischen Studien im Geniefache, in benen er sofort ben erften Rang erreichte; benn ba war er fo recht in feinem Clemente. Jeber Schüler hatte ba volle Gelegenheit, ben Dienft von ber Bite auf burchzumachen und man fah ihn abwechselnd im Soldatenrod, mit Unteroffizierstreffen, mit Offiziersepauletten, mahrend die andern in ihrer Gesammtheit die Mannschaft bilbeten. So mußte mit ber Reit jeber befähigt werben, nicht nur ein beliebiges Rommando ju übernehmen, sondern auch die Arbeiten eigenhändig auszuführen, mar's im Studiensaale, am Ronftruktionstische ober auf bem Terrain. Diese interessanten Arbeiten wurden jedoch ploglich, noch bevor Dufour ein volles Jahr benfelben obgelegen, burch ben Befehl unterbrochen, bie fünf vorgerudteften Röglinge haben fich sofort reifefertig ju machen, um an ben Befestigungs= und Bertheibigungsarbeiten auf Rorfu, jener Infel im fernften Often bes napoleonischen

Reiches, gegen die Angriffe ber Englander Theil au So große Angiehungsfraft ein Aufenthalt in jenen ge Simmelsftrichen bieten tonnte, wo die Berven ber alte den Meer und Infeln gum flaffischen Schauplate ihr berbaren Thaten und Abenteuer gemacht und Fels un von bem Wonneleben ber Somer'ichen Phaafen erza war biefer Befehl boch ein arger Strich burch bie & Difour's; ja im erften Momente übte biefe Rachricht niederschmetternde Wirfung auf die fünf Bezeichnete schien es ihnen boch, als wurden fie buchftablich in b bannung geschickt, ba fie von ber großen Urmee, wo förderungen und Auszeichnungen gab, nun vollftanb ichnitten werden follten! - Aber gerade biefe ich Benachtheiligung, Die bas Schicffal unferm Dufour gi hatte, war ein Glück für ibn; benn fie bewahrte ih freilich damals noch nicht vorauszusehen war, vor bem engel, ber beim Uebergange über die Berefina und Schlacht bei Leipzig die große frangofische Urme ver

## IV.

## Kapitan Anfanr als Vertheibiger von Rarfn.

fangs gedacht in den aktiven Dienst des französischen Kaisersteiches ein, indem er, wie schon angedeutet, zu der Aufgabe beordnet ward, den im fernsten Plens gelegenen befestigten Endpunkt desselben wirksam gegen die Attaquen der englischen Flotte zu vertheidigen. Machen wir uns vorläusig mit diesem seinem Reiseziele etwas bekannt.

Die Insel Korfu, das homerische Scheria und gesegnete Phäakenland, wo Odysseus in sagenhafter Bergangenheit zum ersten Male die liebliche Nausicaa erblicke, als er sich ausseinen Irrsahrten vom wilden Meere in den Fluß gerettet hatte und bald auch da sah, wie das rudernde Bolt der Phäazier in solchem Wohleben sich des Daseins freute, daß der Bratzipieß am Feuer ohn' Ende sich drehte —, ist die größte der sieben Ionischen Inseln und liegt, wenn wir, vom Adriatischen Meere herkommend, die Straße von Otranto passiren, gleich linker Hand vor uns im Jonischen Meere, unweit des

türkischen und griechischen Festlandes. Sie ist ziemlich a besonders im südlichen Theile, wo nachte Felsenvor weit in's Meer hinausstechen und jene wilden und lichen Gebirasformen ber benachbarten epirotischen R Sicht find, welche die Alten veranlaften, bieber ben & zur Unterwelt zu verlegen. Die fast vegetationslosen züge bes mittlern und nörblichen Theiles schließen aber bare Thäler ein, die von vielen Bächen bewässert werd fast alle Naturprodukte bes Sübens in staunenswerthe: erzeugen. Hier ift's, "wo die Zitronen blub'n, im bunkeli bie Goldorangen glub'n" und feurige Granaten bie zieren, mo die ölreiche Olive neben ber murzigen Wein ohne Sorg' und Pflege reift, die Garten ftets voll ber lichsten Gemüse stehen und die unter dem Namen Fraca bekannten erquisiten Reigen ihre Beimat haben. findet sich Alabaster und Marmor in reichen Lagern blühende Städte und Dörfer liegen an ber Rufte und Flufthälern eingebettet in ewiges Grun. - Bis geger Ende bes XVIII. Jahrhunderts war bies Giland nebf andern benachbarten Inseln unter venetianischer Oberhei feit geftanden und hatte manch' harten Strauß gege türkischen Eroberungsgelüste zu bestehen gehabt. Napoleon Bonaparte, nachdem er Italien erobert, auch allgewaltige Sand über bie alte Dogenstadt ausstreckte unter Borgabe ber Ginsetung einer volksthumlichen Regi ben bortigen Senat auf furze Beise abbantte, nahmei Frangofen ohne Schwertftreich von ben Jonischen Inseln & wurden aber ichon 1799 wieder von einer ruffisch-türki Flotte baraus verdrängt, worauf fie unter ber Prote biefer beiden Großmächte eine Art Republik bildeten. Frieden von Tilfit aber (1807) überließ Rugland diese lande wieder den Frangofen, welche alsbald von der ne litanischen Rufte aus eine ftarte Besatung hieber marfen. anch von ba aus ben Engländern Schach zu bieten. Es ging indessen nicht lange, so hatten die brittischen Polypenarme sich schon um die sechs kleinern Inseln geschlungen und es blieb in den Händen der Franzosen nur noch Korfu, dessen gleichnamige Hauptstadt schon von den Venetianern start besestigt worden war. Doch mußten zum Zwecke einer wirksamen Vertheidigung dieses für die Realistrung des napoleosnischen Projektes einer Universalmonarchie höchst wichtigen Punktes gegen den hartnäckigen Feind noch neue Forts von bedeutender Ausbehnung gebaut werden, und eben zur techsnischen Leitung dieser-Arbeiten hatte Düsour mit seinen vier Kameraden in Metz den Auftrag erhalten.

Rachbem in aller Schnelligkeit die für die lange Reise nothigen Borbereitungen getroffen worden waren, begaben fich bie fünf angehenden Belden auf ben Weg. Die ihnen gur Berfügung stehenden Mittel hatten nur gestattet, einen Wagen zu kaufen, in welchem gewöhnlicherweise nicht mehr als zwei Bersonen Blat nehmen; sie setten sich aber unverzagt ins= gefammt hinein, nämlich brei auf bie hauptbant und zwei auf einen Rlappsit, so bag bie zehn Aniee nicht selten in unangenehme Friftion miteinander tamen. Doch ichickte man fich in's Unvermeidliche und verscheuchte die Digbeliebigfeiten burch einen allzeit frischen Sumor. Bunachst reisten fie nach Benf, wo fie fich einen Tag aufhielten, bamit Dufour Gelegenheit finde, seine liebe Familie wieder einmal zu sehen und von ihr Abschied zu nehmen, da muthmaßlich Jahre vergeben, bis bas Schicksal ihn wieder in beren trauten Rreis zurudführen werbe und fie jest überdies allerei Gefahren und Abenteuern entgegengehen mufiten, über beren guten ober verhangnifvollen Ausgang bie Butunft noch ihren undurchdring= lichen Schleier ausgebreitet hatte. Bon bem Segen feiner Eltern begleitet, fuhren sie nun in ununterbrochener Reise Taa und Racht bis Mailand, wo fie wieder einen wohlverdienten

Ruhetag machten. Die Wunder ber Alvenwelt, die fid zum erften Male in ihrem Leben auf ben Sohen ber Jahre zuvor von Navoleon erbauten Simplonftraße in artigen Afpetten in ber Rabe prafentirten, hatten ihrem Geifte unterwegs reiche Nahrung geboten, an welch Italiens flaffifche Stätten und paradiefische Lanbichafte würdige Fortfetung anschlossen, In Mailand stiegen fi der in ihr "trojanisches Pferd" ein, wie sie ihren L fehr bezeichnend nannten und reisten abermals ohne 1 bruch bis nach Rom, ber ewigen Stadt, für beren & tigung fie zwei Tage verwendeten. Auf ben ichlecht haltenen italienischen Straßen war die Reise in dem Kaften eine ausgesuchte, ununterbrochene Tourtour, und all, wo fie jum Pferdewechsel anhielten, waren Baft und Gafte nicht wenig erstaunt, wenn fie aus ber Sohle brei, vier, fünf Reifende hervorfriechen faben, bi ihre Glieber recten und ftrecten wie weiland Jonas, fich aus bem Bauche bes Ballfisches befreit fühlte. Bo ehrwürdigen Siebenhügelftadt an ber Tiber ging es wiet einer Strecke bis nach ber Stadt Reapel, beren rauch Besuv sie schon von Ferne als langersehnten Endpunkt Reisequalen jubelnd begrüßten. Sier Schifften fie fich bei Gelegenheit ein und kamen endlich ohne Unfall auf Korf. welche Stadt, höchft malerisch aus einer nach Norben öffneten, geräumigen Bucht in amphitheatralischen Terr bis auf ben Sügeltamm, ben bie Feftungswerte fronen, fteigend, ichon aus weiter Ferne ben angenehmften Eini auf fie machte, welcher benn auch in ber Rabe nicht schwi wurde, um fo mehr, als das üppige Grun, das die frei lich gelegenen und icon gebauten Saufer umgab, nun i und mehr gur Geltung fam und fich ein herrlicher Sim wie er Griechenland eigen ift, über bem Landschaftst wölbte. Einen ebenfo angenehmen Eindruck machten die Garni bas Innere ber Stadt und ber Festungswerke, das Klimaund die Einwohner der Insel auf Düsour, der mit seinen Rameraden von dem Festungskommandanten, Oberst Baudrand, auf's freundlichste aufgenommen wurde und sich alsbald im heiligsten Pslichtgefühle eifrig an die Arbeiten machte, die ihm dieser vortrefsliche Borgesetzte auftrug.

Wie schon bemerkt, hatten bereits die Benetianer die Stadt ftart befestigt und es waren die Fortifikationen meist in den Relfen eingeschnitten, mas bem Safenorte eine gang bebeutenbe Biberftandetraft verlieh, um fo mehr, als bie auf einem vorspringenden Felsen erbaute Citabelle die ganze Stadt und ben Safen bis weit in's offene Meer hinaus beherrschen konnte. Auf ben Terraffen und ber Bucht entlang jogen fich reiche Barten, wie ju homer's Zeiten bie bes Alfinous; leiber aber waren viele berfelben in Folge bes Rrieges von ihren Befitern nicht angebaut worden, mas indessen ben Offizieren ber frangofischen Garnison, die gerne einen guten Gemüsetisch batten, willtommenen Anlaß gab, hier ihre Renntniffe im Sartenbau praktisch anzuwenden. Dufour mar nicht ber Lette. ber zu Hade und Spaten griff, um Salat, Zwiebeln, Rüben, Relonen, Erbsen und bergleichen Brodufte, beren Werth man in einem allfälligen Festungsfriege boppelt zu schäten weiß,. in genugenber Menge zu pflangen. Co forgten fie in erfter Linie durch eigene Bandanlegung für einen guten Theil ihrer Berproviantirung und es erhielt sich benn auch in Folge bes reichen und abwechslungsvollen Tisches, der ihnen dadurch ftets zu Gebote ftand, ihre Gesundheit auf's Bortrefflichste. trothem fonft das Rlima ber Ruftenftriche diefer Infel fich teines besonders guten Rufes erfreut, weil da in Folge ber Binbe zu schroffe Gegensätze in der Tages- und Nacht= temperatur auftreten.

Da die Engländer nicht die Absicht zu haben schienen die Insel anzugreifen, sondern sich auf eine möglichst ftrenge:

Blotabe berfelben beichränften, blieb ben frangofifchen Offigieren noch ziemlich viel freie Beit übrig, bie Dufour, ber von Jugend auf für die griechische Sage und Geschichte und beren Selben geichwarmt hatte, an biefer flaffifchen Stelle auf genufreichste Beise verlebte. Da fonnte er, auf hobem Felsenvorsprunge unter Enpressen und Lorbeer liegend, feinen Beift die Frefahrten bes Obnffeus und bes Telemach bei ber Lefture Somer's miterleben laffen, lag ja boch ber Schauplat jener Abentener bireft vor feinen Augen ausgebreitet. Die Bevolferung ber Infel bifbete für einen jungen Menichen, ber bis babin erft Genf, Baris und Det gesehen hatte, ein intereffantes Bolfergemifch; benn außer ben eingebornen Griechen waren auch türfische Familien ba, meift Flüchtlinge, die dem Schwerte bes muthenden Ali Baicha von Janina entronnen waren. Später famen auch Parganioten in großer Bahl, nachdem bie Stadt Barga (an ber türkischen Festlandstüfte gegenüber ber Infel Baros gelegen) fich unter bas Joch biefes Thrannen beugen mußte; fie gogen es bor, Saus und Seim ju verlaffen und auf ben Jonifchen Infeln unter Stammesund Glaubensgenoffen frembes Brod zu effen, als baheim unter Mi's Knechtichaft zu fteben. Wie jene flüchtigen Türken, fo brachten auch diefe Emigranten ihre Bferbe und häusliche Einrichtung mit, wodurch die Stadt Rorfu ein allfeitiges Bild orientalischen Lebens bot.

Um sich diese Blokadezeit recht angenehm verstreichen zu lassen, veranstalteten die Einwohner der Stadt häufige Pferdezennen, an welchen auch die französischen Offiziere Theil nahmen. Dabei ging es in antik-poetischer Beise zu, indem "die Damen in schönem Kranz" hoch auf Estraden zuschauten und die Sieger eigenhändig bekränzten. Der körpergewandte Düsour war natürlich auch stets bei solchen Bettspielen zugegen, wenn es seine Pflicht ersaubte; da er aber in Folge seiner schwachen öbonomischen Berhältnisse kein eigenes Pferd

taufen und unterhalten konnte, fo schaffte er sich gemeinsam mit zwei andern Offizieren, die auch nicht über große Mittel verfügten, ein Reitthier an. Damit war nur ber Uebelftanb verbunden, daß zwei zu Hause bleiben oder zu Ruß geben muften, mabrend ber Dritte ausritt. Andere Offiziere führten gur Rurgweil auf ber Buhne bes Stadttheaters Luftspiele auf und hatten ftets ein gablreiches und dankbares Bublikum; benn fie fpielten mit ziemlicher Gewandtheit und guter Auffassung ber Rollen. Auf ben gablreichen Bällen, die ber Gouverneur gab, zeichneten fich Dufour und brei andere Offiziere burch besondere Gewandtheit in den Entrechats aus: um sie ber bildete fich ftets ein Rreis von Zuschauern, welche die Elegans ihrer Bewegungen bewunderten. Gigenthumlicher Beise vertraten biefe vier beften Tänger alle vier bier anwesenden mili= tärischen Branchen: Genie, Artillerie, Marine und Stab. -Einst hatten Offiziere beschloffen, einen Mastenball ju geben bem aber Dufour und einer feiner Collegen aus irgend einem Grunde ferne bleiben mußten. Diese zwei aber machten unter fich aus, fich unvermerkt in flottem Damenkoftum ebenfalls an demfelben zu betheiligen und gingen sofort eigenhändig an's Wert, fich die Frauenkleider zu verschaffen, prafentirten fich bann als vornehme Damen aus ber Stadt und fwielten ihre Rolle ben gangen Abend fo gut, bag fie bie lebhafteste Gifersucht unter ben Offizieren ber Garnison erweckten. Man fieht alfo, daß ihnen mitten im Kriege fogar bie Luft an Fastnachtsscherzen nicht abhanden gekommen mar, geschweige benn an ben Freuden ebler geselliger Unterhaltung.

Doch, begleiten wir nach diesen Abschweifungen den Lieutenant Düsour, der bald zum Capitän avancirte, bei seiner ernsten Arbeit. Er leitete den Weiterbau der Festungs-werke, an dem stets mehrere starke Sappeurkompagnien thätig waren, mit aller Pünktlichkeit, Umsicht und Energie, so daß die projektirten Fortisikationen äußerst rasch erstellt wurden

Dann nahm er ben Blan ber Feftung auf und zeich in großem Makitabe mit allen Details fo genau. be barauf fogar bie Battung ber Beschütze unterscheiben Es war bies eine große Arbeit, bie man in Baris würdigen wußte. Bas den Dufour'ichen Planen vor aber einen mahrhaft unschätbaren Werth für die Wif verlieh, war die Darstellungsart berselben mit bori Eurven, 1) welche Manier bier von allen Benieoffigi meinsam erfunden und ausgebildet wurde, also auf biefen jum ersten Male zur Amwendung fam. Damit t Grund für bie richtige Reliefdarftellung gelegt und es in der That in Baris auch fofort auf Befehl bes ministers ein Relief ber Festung Korfu nach ber ge großen Zeichnung Dufour's hergestellt. Go hat Die Infel im Jonischen Meere die Ehre, der Geburtsort b ber richtigften und anschaulichsten Urt ber Länderdan gu fein. Dufour benutte benn auch ben größten The Freiftunden zu Studien und Uebungen im Blan- und zeichnen und bilbete fo fein hohes Talent aus, burch

<sup>1)</sup> Bur Erflarung biejes Musbrudes ftelle fich ber Lefer ? por: Befett ben Fall, man wolle ben Rigi burch borizontale fartographijd barftellen, jo bentt man fich, nachbem man bi bes Uferrandes bes Biermalbftatterfee's gegen ben Berg bin ge genommen, ben Gee um 10 Deter angewachsen und zeichnet b Contur abermals und zwar in richtigem magrechtem Abstande i ber erften und mit ben Fortsetzungen gegen Schwy und bie bo bin. Alsbann benft man fich ben Spiegel bes Gee's um 1 Meter angeschwollen und zeichnet bie neue Contur wieber, al auf ben Plan. Go geht es von 10 gu 10 Metern fort bis gur woburch eine gang genaue Rarte von reliefartiger Birfung Muge entstanden ift. Beichnet man jeden ber einzelnen Umriffe Stud Rarton, ichneibet fie alsbann aus und legt fie aufeina entsteht ein richtiges Relief bes Berges. - Auf ben Brund fol anschaulichungen aus ber nachften Umgebung follte ber geog Unterricht in jeber Schule bafiren!

später der Eidgenossenschaft, und der geographischen Wissenschaft insbesondere, so große Dienste leisten sollte. In dieser Zeit verfaßte er auch eine Schrift über die Perspektive, auf welche er in der Folge um so mehr Werth legte, als er sie ohne das Hülfsmittel irgend eines Buches sertig brachte, wodurch diese Arbeit auch den Stempel einer besondern Origismalität gewann. So war sein reger Geist ununterbrochen mit strengswissenschaftlichen Problemen beschäftigt, aus deren Lösungen das helle Licht der Genialität hervorleuchtete.

"Mein lieber junger Freund," sagte einst Oberst Baudrand, der Direktor der Befestigungen der Jonischen Inseln (später Divisionsgeneral und Abjutant des Herzogs won Orleans) zu ihm, wie er ihn monatelang in unausscheter Thätigkeit ob dem Plan- und Kartenzeichnen beobschtete, "so rühmlich Ihre Beschäftigung ist und so hohen Berth man auf Ihre vortrefslichen Arbeiten sehen muß, so erreichen Sie dabei doch Ihr Ziel, das Sie für Ihre Zukunst nicht aus dem Auge verlieren dürfen, nur halb. Sie werden dabei ein Genieossizier, der zu sehr in seiner Spezialwasse aufgeht, — der zur Ausübung eines Kommando's unfähig wird. Begnügen Sie sich also ja nicht damit, ein guter Genieossizier zu werden, sondern lernen Sie womöglich auch alle andern Dienstzweige kennen und — lernen Sie Männern kommandiren."

Der vortrefsliche Freund beschränkte sich nicht darauf, ihm bloße wohlgemeinte Rathschläge zu geben, sondern er verhalf ihm auch dazu, dieselben zur Ausführung zu bringen indem er ihm das Kommando über die beste Sappeurkompagnie, sowie die Berwaltung einer Sektion des Genie-Trains übertrug; außerdem hatte Düfour stets das Amt eines Stabsoffiziers dei ihm zu bekleiden. So stand dem jungen Manne der Weg zu einer allseitigen harmonischen Ausbildung offen, wosür er dem Direktor in der Folge nicht genug danken konnte.

Aus diesem täglichen Umgange entstand ein inniges Fichaftsband, das die Beiden zeitlebens miteinander verkt Häufig unternahmen sie gemeinsame Excursionen in's Sober Insel; hie und da gingen sie zum Zwecke strate, Studien zu Schiffe auf die benachbarten kleinen Ehinüber; wenn sie glaubten, von den Engländern fürchten zu müssen, so wagten sie sich auch weit in's hinaus, ja selbst die an die türkische Festlandsküste hin, beahrten in mehrsacher Hinsicht hohes Interesse boten.

Als die Engländer die Blotade der Insel strenger führten, so wurden solche Excursionen stets gesahrvoller zuweilen hatten die französischen Schiffe, die von der politanischen Küste herkamen, alle Mühe, den sichern szu erreichen. Um auf alle Fälle mit Nahrung versorzsein, fügten die Offiziere der Garnison zu ihrer Gemüset auch noch die Geslügelzucht, die sie in ziemlich großem Litade betrieben. Diese Vorsichtsmaßregel erwies sich bald sehr werthvoll, besonders wenn der Sold monatelang aust was sehr oft vorkam, als die napoleonische Macht in Land in's Sinken kam und die Engländer in Folge dessen frischerem Muthe gegen die französischen Positionen zur in Aktion traten.

So hatte Düfour bereits drei Jahre in ziemlich geräi loser Arbeit auf Korfu zugebracht, während seine Mitsch vom Polytechnikum in Paris und von der Kriegsschule Met größtentheils bei der großen Armee im seindlichen Fistanden und wohl schon mancher von ihnen an den Ufern Beresina und in den eisbedeckten Steppen Rußlands vor Hun und Entbehrungen oder unter dem Schwerte der Kosaken junges Leben ausgehaucht hatte . . . . .

Einst wollte Baudrand mit Düfour und einiger Schip mannschaft nach der Gegend von Parga fahren, um bis ü die Insel Paros hinauf Recognoscirungen vorzunehmen. Sinfahrt ging, ohne daß irgendwelche Gefahr von Seite ber Engländer brobte, aufs Schönfte von Statten; benn es war tein feindliches Schiff zu entbeden, soweit bas Auge bas Meer beberrichte. Selbst die von nun erloschener vulfanischer Thätigteit herrührenben grotesten Felsformen ber epirotischen Gebirgstufte, wo die altgriechische Phantafie den Eingang in's finstere Reich bes habes verlegte und bie wildromantische Mündung bes vom Plateau von Janina herabkommenden Acheron, des "Stromes bes Webs" (- heute heißt er Frai -), welche Bartien unsere alterthumstundigen Offiziere lebhaft intereffirten, wurden in genufvoller Fahrt paffirt, ohne eine Spur von Englandern warzunehmen. Mit dem Fernrohre jeden Fels burchftobernd, fuhren fie nun den gangen Bormittag burch bie Meeresftrage hinauf und ichickten fich bann um Mittag herum jum Beimwege an. Schon maren fie wieder bei ben Infeln Baros und Antiparos vorbei und steuerten auf das Kap Aspro an ber Subspite von Rorfu gu, beffen weiße Felsenriffe für bas Auge aus weiter Ferne aus dem Grün der Fluth und bem tiefen Blau bes Simmels heraustraten, und wollten bann ihrer Rufte entlang gemächlich beimfegeln, als fie plotlich von feche wohlausgerüfteten englischen Rriegsschiffen umzingelt wurden, die sich hinter den coulissenartig aufftrebenden gewaltigen Felsenriffen verborgen gehalten hatten. Den Ernft ber Lage einsehend, ftellte Oberft Baudrand sofort Alles auf feinem Fahrzeuge in Rampfbereitschaft, ließ bann die Engländer gang ruhig näher ruden und gab, als er der Wirfung feiner Geschütze sicher mar, ploglich Feuer. Die frangofischen Rugeln mußten ihr Ziel nicht verfehlt und bort fehr übel gehaust haben; benn es war eine großartige Verwirrung und Unordnung unter die feindlichen Ruderer gefommen.

Sofort kommandirte der Oberst eine zweite Ladung; aber noch waren die behenden Kanoniere nicht wieder in Aftion getreten, als plöblich einige Bakete Batronen auf dem

Berbecke Feuer fingen, die durch ihre Explosion im ! angebrochenes Bulverfäßchen entzündeten, bei beffen ? anderknallen wie im Krater eines Bulkaus mit einem C Alles in Flammen stand. Dufour selbst brannte, ebe e versah, vom Jug bis zum Kopf wie eine Fackel, verle jum Glud feine Befinnung nicht und fprang, schnell entfe über Bord in's Meer, wo die über ihm zusammenschle Bellen die Glut zischend auslöschten. Baudrand folgte Beispiele, ebenso einige Matrofen. Als trefflicher C mer erreichte er trot ber Brandwunden in fieberhafte ein kleines Fahrzeug, das von ihrem Kanonenboo Schlepptan genommen worden war; in bas warf er ber Absicht, das Ufer zu gewinnen. Aber es hatte b Anftrengung aller seiner Kräfte bedurft; benn er war i Uniform, ben Degen an ber Seite, geschwommen : hielt sogar ben hut auf, ber seinen Ropf einigermal Brandwunden beschütte. Am meiften hatten ihn seine f Stiefel am Fortkommen in bem fluffigen, bobenlofen & gehindert. Eine kalte, kräftige Bora strich über die Flutl Als Dufour baber einmal aus dem Waffer war, fühltan der Luft wie versteinert; die Brandwunden schmer; fürchterlich; er konnte fich weber regen noch rühren. S er halb ohnmächtig am Riel. Blötlich sausten mehrere über seinem Ropfe hinmeg; der Feind mußte seine Ep gesehen und erkannt haben. Es folgte eine zweite Sa boch ohne ihn zu treffen. Einen Augenblick nachher f ichon von allen Seiten aus hundert rauben Seemann "Ergebt Euch, Ihr feib gefangen!" Das Meer raufc schäumte von heftigen Ruderschlägen. Weder an Verthe noch an Flucht war mehr zu benten. Während eine lung Engländer fich bes brennenden Schiffes bemächti bas Feuer auf bemselben löschte, hoben andere bie noch mend Rettung suchenbe frangofische Mannschaft als Ge

in ihre Schiffe. - Dberft Baudrand murbe alsbann fofort fammt feinen Leuten nach Malta eingeschifft. Dufour aber, über und über von Brandmalen bedeckt, ichien ben Englanbern eine zu laftige Beute zu fein; benn fie gaben fich nicht gerne mit Berwundeten und Rranten ab. Der Schiffstommandant beorderte daher einen Barlamentar, ihn nach Korfu zu bringen, bamit ber frangofische Garnisonsarzt für beffen Behandlung und Verpflegung forge. Baudrand, über bie verhängnifvolle Rataftrophe, beren unverschuldete Opfer fie geworben, ftill in fich gekehrt, nahm von feinem unglücklichen Freunde schmerzlichen Abschied, konnte er doch kaum hoffen. Diefen je wieder zu feben, so gefährlich hatte ihn das Feuer verwundet. An Schenkeln und Banden lag bas Rleifch bloß: Brandmale bebedten sein Geficht; ber gange Rorper schwoll auf und murbe von Froften burchschüttelt; jede Fafer ber in Feben herabhangenden Rleiderüberrefte erzeugte bei Berührung mit den Bunden die furchtbarften Schmerzen. Die Bora nahm an Ralte und Kraft zu, wie der Abend hereinbrach, und erhöhte die Qual des Unglücklichen; ja längst schon hatte fich die finstere Racht auf das stürmische Meer herniedergefenft, als fie noch ferne vom Safen von Rorfu auf ben Bellen ichaufelten: es maren lange, ichreckliche Stunden! Erft am Morgen bes folgenden Tages tonnte ber Bermunbete in's Lazareth abgeliefert werden, wo er mehr todt als lebendia anlangte. Jedenfalls hatte er es nur feiner vorherigen riefenftarten Gesundheit und Abhartung zuzuschreiben, daß er nicht unterwegs ben Körperqualen erlegen war. Im Rrankenbette schwebte er mahrend gehn Tagen stets zwischen Tod und Leben: sein Augenlicht schien für immer erloschen zu fein: fein Gebor war verschwunden; Bunden eiterten am gangen Körper. Leiber war zu allem Unglück auch noch ein ganz unwissender Krankenwärter für seine Pflege ordinirt worben. ber gab ihm in einer einzigen Dofis bas für ben Gebrauch

von mehreren Tagen verschriebene Opium ein, wodurch licherweise eine Bergiftung eintrat. Aber auch die dieser Letztern ertrug seine eisenstarke Natur, und Krisis überstanden war, ging der Kranke einer rasch convalescenz entgegen; auch Gesicht und Sehör gewann und nach ihre frühere Krast wieder. Aber zeitlebens Düsour mit Schrecken an jene trostlose Lage zurück, blind, taub, verbrannt, frostdurchbebt und vergistet gund dankte jedesmal Gott in stillem Gebete für die glund dankte jedesmal Gott in stillem Gebete für die glund dankte war, verpstegte er sich selbst, wobei i Kenntnisse, die er sich seiner Zeit im Kriegsspitale zerworden hatte, sehr zu Statten kamen. Nach ein pan naten war er bereits soweit hergestellt, daß er wie Aktivität treten konnte.

Merkwürdigerweise hatten die Engländer die son Idee, ihn stets noch als ihren Kriegsgefangenen zu beti trothem sie ihn ja seinen Leuten freiwillig zurückgegeben ohne nur die allerwichtigsten Pflichten gegen ihn zu e Man denke sich das Erstaunen, als eines schönen Tazenglischer Parlamentär mit dem allerhöchsten Austra der Festung erschien, der Kommandant möchte ihm nu Genesenen wieder ausliefern. Düsour, dem die Sache mitgetheilt wurde, gab dem Britten die sacheich abzummt und holet mich!" worauf dieser beschämt abz

In Frankreich waren unterdessen Ereignisse eing die sich vorher Riemand hätte träumen lassen, als der Korse noch einen Staat um den andern, ein saules sum's andere niederwarf und neues Leben aus deren Lerblühen lassen wollte, damit alle Bölker des Erdballs, din einem einzigen Reiche vereinigt, in ewigem Fried Glückseligkeiten der fortschreitenden Gesittung genießen ki Aus dem Riesenfriedhose, der von den rauchenden Trül

Mostau's bis zu den Leichenhügeln an den Ufern der Berefina reichte und sozusagen die ganze, aus fast allen Nationalitäten bes Kontinents zusammengewürfelte "französische" Armee zum ewigen Schlafe aufgenommen hatte, war Navoleon beingeeilt, um neue Beere aus bem Boben zu ftampfen, bie mm aufs Reue gegen die russische Kriegsmacht, ber jest auch bie preußische ihre Sand bot, anfturmen mußten. Was nütten ober seine Siege bei Lüten, Bauzen und Wurschen, als bereits auch Schweben und Defterreich ihre Waffen gegen ihn tehrten und seinen 500,000 Streitern nun plöplich die erbrudenbe, für ben "heiligen Krieg" begeisterte Macht von 800,000 Mann auf ber ganzen Linie von ber Oftfee bis nach Italien gegenüberftand, von ben Englandern, feinen grimmigen Feinden gur Gee und beren Belfershelfern gar nicht In einer Reihe furchtbarer Rampfe, besonbers aber durch die entscheidende Bolferschlacht bei Leipzig marb bem ber Weltenfturmer für immer vom beutschen Boben vertrieben, und als er sich über ben Rhein zurückgezogen, ver= folgte ihn das rächende Schicksal im eigenen Lande Schlag Wohl hatte er bei Brienne, bei Champanf Schlag. Aubert, bei Montmirail, bei Joinvillers, bei Nangis mb bei Montereau innerhalb 20 Tagen abwechselnd die Belbenschaaren ber Breugen, Ruffen, Defterreicher und vielnamigen Deutschen niedergeschmettert und zum schleunigen Rudzuge gegen die Grenze gezwungen, - aber ber politische Umschwung im Innern seines Landes, die wieder erwachte und im Geheimen mit niegesehener Rraft wachsende Macht ber Bourbonen, sowie bie brobenbe Gefahr von Seite ber brittischen und spanischen Waffen, welche von Guben und Weften her gegen bas Berg Frankreichs brangen, gaben ben Berbundeten neuen Muth und neue Erfolge, Die endlich mit bem glorreichen Ginzuge berfelben in Paris und ber Ruckfehr ber bourbonischen Berrschaft zur Entthronung Napoleons und

enblich — zu seiner Verbannung auf die Insel Elba auch zu einem langersehnten, aber leider nur "faulen" frieden führten. So reichte nun das Szepter des Korsen anstatt über das von ihm projektirte Weltrei alle Völker des Erdenrunds umfassende Universalmo nur über eine kleine, einsame Felseninsel im Meere.

Bon all' biefen lettgenannten Greigniffen hatte S wie überhaupt die ganze Bevölkerung von Korfu, ni geringste Kenntniß erhalten; benn Frankreich hatte in Tagen kaum Zeit gefunden, sich um einen so fernlie Buntt zu befümmern; zudem murbe bie Blofabe bei von ben Engländeen mit verdopvelter Strenge fortgefü bag taum ein frangofisches Schiff hatte in ben Safe laufen können. So war die Garnison nicht nur ichon : Monate lang ohne alle Nachrichten, sondern auch ohn geblieben und man fing bereits an zu muthmaßen, Die fteben in Frankreich nicht glänzend, als plöglich ein mentar erschien und dem Festungstommandanten mier möchte ben Engländern die Thore nur öffnen, ba ir ber obenerwähnten Ereignisse, die er erzählte, eine Bei gung bes Plates nutlos fei. Bur Erhartung feiner Ur brachte er eine Menge Zeitungen mit, welche ben Kriegeslauf und die Friedensverhandlungen ausführli handelten. Daß nicht mehr Rapoleon, sondern ein Boi den hier gar Niemand kannte, an der Spite Frankreichs kam ihnen so befrembend vor, daß sie gar nicht baran a wollten, obicon fie es ja in den verschiedenften Blättern f auf weiß lefen konnten. Dennoch hatte ichließlich & Donzelot die Fahne der Republik und des Raiserreid ben Festungsthurmen einziehen laffen, wenn ber außerst partistisch gefinnte Dufour, als Dritter, nicht burch Borftellungen für so lange davon abgerathen hätte, al ein offizieller Befehl dazu vorliege. So blieben bie alten &

noch volle vierzehn Tage aufgehißt; bann erschien endlich eine Brigg, die am Sintertheile wirklich die weiße Sahne ber Bourbonen und am Bugfpriet die Trifolore führte und ber Befatung ben Befehl überbrachte, ben Engländern bie Forts, ben Broviant, bas Kriegsmaterial, furz bie gange Festung fammt Inventar zu übergeben. Alsbald fegelte auch eine französische Flotte heran, die unter dem Kommando des Generals Cosmao stand und die Ordre hatte, die Garnison aufzunehmen und nach Frantreich zu bringen. Wenn die Seimtehr auch feine besonders zufunftsfreudige mar, so traten fie dieselbe doch gerne an, um einmal aus der Unthätigkeit herauszufommen, zu ber fie in ber letten Reit verurtheilt maren. Auch hatte fich unter ben Sappeurs, besonders unter benienigen, die beim Beginne ber Bertheidigung Korfu's aus illnrifchen Claven, meift öfterreichischen Deferteurs, refrutirt worden waren, bes rudftanbigen Solbes wegen eine unheim= liche Gährung bemertbar gemacht, welche durch die Reise nach Frankreich und die damit verbundene Hoffnung auf die end= liche Dedung ber Schuld niebergebrückt werden konnte. fegelten fie benn eines schönen Morgens nach bem Festlande ab und fagten ben flassischen Stätten bes Drients auf emig Lebewohl. Bu gleicher Zeit zog eine Sandvoll Engländer in bie verlaffene Feftung ein.

## V. Büfanr's Rückkehr nach Frankreid

ie Seereise, vom herrlichsten Wett günstigt, ging nach den damaligen Be rasch und glücklich von Statten. Es war eine genußreiche längs der ganzen Mittelmeerküste Italiens hin. In Mabetraten sie den Boden Frankreichs wieder und schiener Marsche durch die Straßen der Stadt für die Einwohn eigentliches Schaustück zu sein; denn mit Staunen betra diese die alten Knasterbärte, die allerdings zu den a Theilen der französischen Armee, welche sozusagen nur aus bartlosen Rekruten bestand, einen gewaltigen Kabisbeten.

In dieser Hafenstadt wurden sie für einige Tag quartirt, sanden aber keine herzliche Aufnahme bei den dur rohalistisch gesinnten Bürgern, was auf die ohnehin in der obenerwähnten Soldgeschichte über Frankreich und Regierung wenig erbauten Sappeurs der Kompagnie Teinen sehr üblen Eindruck machte und der früher erwi Gährung neue Nahrung gab. Um einer Empörung zukommen, sagte daher Kapitän Düsour dieser gefähr

Stadt am blauen Meere so schnell als möglich Lebewohl und tommanbirte seine Leute in ftarten Märschen in ber Richtung nach Baris weiter. Er glaubte, sie werden sich nun berubigen, um fo mehr, als fie wiffen mußten, bak auch er, wie alle andern Offiziere und Unteroffiziere, in gleicher Weise verfürzt worden mar. Sie aber, als Solblinge, faßten bie Sache trot aller Erklärungen so auf, als wollte man sie nur mit leeren Versprechungen hinhalten, um ihrer bei nächster Gelegenheit als Kanonenfutter auf billige Art los zu werben, - turz, das Gemurmel ward immer unheimlicher, und schon in Aix kam's jum vollen Ausbruche. Behn biefer Unzufriedenen traten vor Dufour hin und verlangten in barichen Ausbrucken bie sofortige Bezahlung bes rückständigen Soldes. gerebete suchte fie durch eine wohlbegrundete Erklärung nochmals von der Unmöglichkeit der Erfüllung ihrer Forderung su überzeugen, indem er ihnen deutlich genug zeigte, daß er tein Gelb habe — umsonft, sie beharrten immer frecher auf ihrem Berlangen: "Kapitän, bezahlen Sie uns sofort und als= bam entlaffen Sie uns! Reiner geht einen Schritt weiter!" Der feineswegs eingeschüchterte Hauptmann ersuchte fie in gebietendem Tone, jur Rube und Ordnung gurudgutehren und Allein diese abschlägige Antwort versetze fie in zuzuwarten. Buth; es raffelten die Säbel, mit wüstem Geschrei und blanker Baffe fturmten fie auf ihn ein . . . Dufour hatte nicht Beit, feinen Degen zu ziehen. Mit fühnem Griffe aber hatte er bie awei Borberften an ber Bruft gepackt, schlug ihnen bie Ropfe zusammen, bag es frachte, und warf fie mit Bucht in ben gegen ihn anstürmenden Anäuel. Nach diefer Doppel= Bombe zog er mit Blipesschnelle seinen Degen und warf fich ben Meuterern mit dem Rufe: »Malheureux, voyez à quoi vous vous exposez!« 1) entgegen, parirte ihre Säbel=

<sup>1) &</sup>quot;Ungludliche, feht, wie es euch geht!"

hiebe und streckte Dreie nieber. Das sah ein alter Se ber eilte ihm beherzt zu Hülfe, andere Unteroffiziere, ben Lärm herbeisprangen, thaten das Gleiche, so l Aufruhr alsbald mit Waffengewalt unterdrückt wurd hätte aber für unsern Düsour leicht verhängnißvoll können, wenn er nicht so beherzt und gewandt gewese

Bis nach Grenoble ging bann ber Weitermars nennenswerthe Ruhestörung von Statten; hier aber bra mals eine Weuterei jaus, indem mehr als die Hä Sappeurs des Bestimmtesten erklärten, unter der ner gierung nicht mehr dienen zu wollen. Sie wurden dan theilweiser Bezahlung des rückständigen Soldes entlasserend sich Düsour mit einem kleinen Reste seiner Kon wenn auch schweren Herzens, in das dritte Genie-Reinreihen ließ. Drei Wonate lang war er noch an t ganisation desselben thätig, und als diese Aufgabe l war, suchte er um einen halbjährlichen Urlaub nach, ohne Schwierigkeit erhielt, um so mehr, als er einer lichen Erholung sehr bedürftig war.

So verließ er also seine Kompagnie für sechs I bie er in Genf zuzubringen gebachte, und trat den Han. Seine Familie hatte sich in Montrotier versamm ihn hier zu empfangen. In den letzten Tagen des Jahre langte er dort an und verlebte selige Stunden im Kreis Lieben, die er nun während vier Jahren nicht mehr hatte. Die frische, gesunde Luft im idhllischen Mont und die gute Pflege, die ihm hier und später in Genfstellten seine Gesundheit bald wieder vollständig her, er seine Urlaubszeit in vollen Zügen genießen konnte.

## VI. Antaur befeltigt Bnan.

ährend die Vertreter der europäischen Mächte in Wien versammelt waren, um bie Grengverhaltniffe Europa's, die Napoleon in faum einem Jahrzehnt vollständig aufgelöst und nach feinem Sinne geformt hatte, für die Erhaltung eines dauernden Friedens gu ordnen, aber in Folge der Berfahrenheit der Meinungen und ber Energielosigkeit der ersten Häupter die Erwartungen der Belt nicht erfüllten, sondern sich in der Freude über die Chnmacht bes Cafars auf ber einsamen Meeresinsel anftatt ber Förderung der Bölkerwohlfahrt vielmehr dem ausgesprochenften Phaafenleben ber Raiferstadt hingaben, - mahrend bie Frangosen, die noch vor Aurgem ihrem neuen Könige Ludwig XVIII. zugejubelt, nun zum großen Theile besfelben ichon überdrüffig waren, — während allüberall in Europa bie alten faulen Buftanbe, bie vor ber frangösischen Revolution bestanden, zurückzukehren und die herrliche Idee von der Rechtsgleichheit der Menschen wieder in Staub zu treten brohten: da durchfuhr, wie ein Blit aus heiterem Simmel. bie Runde von der Landung Napoleons an der frangösischen. Rufte und sein Wiebererscheinen auf bem politischen Splate alle Staaten ber Welt.

Durch diese Runde wurde natürlicherweise auch D unliebsam aus seinem füßen Ferienleben aufgerüttelt; t Gewissenstämpfe bewegten sein Berg: er mar unentschl wie er sich als braver, pflichttreuer Offizier zu seinen eid Berpflichtungen zu ftellen habe. Aus biefer Berlegenheit 1 er plöglich burch ein höchst überraschendes, minister Schreiben gezogen, bas ein Datum trug, unter welchem poleon noch nicht aus seinem Eril zurückgekehrt war worin ihm trot seines Urlaubs anbefohlen wurde, sid verzüglich nach Grenoble zu begeben. Es fam ihm Ordre sonderbar genug vor und er fragte sich später oft, ob es nicht etwas mehr als eine Wirkung bes A gewesen sei, daß er, da seine ausgesprochene bonaparti Gefinnung allbekannt war, als Genieoffizier nach einer Fe geschickt wurde, beren Haltung bei bem bevorstehenden Me bes wiebererstandenen Cafars von Entscheidung mar. bem, wie ihm wolle, der militärische Gehorsam enthol aller Strupeln und ber unerwartet rasche Sieg Napo über die bourbonistische Bartei erfüllte ihn mit heller Fi Als er nach seinem Bestimmungsorte Grenoble kam, Napoleon schon am Bortage baselbst burchgezogen.

In Grenoble gab es nun begreislicherweise für Genieoffizier nicht mehr viel zu thun, da ja in dieser Eund noch weit darüber hinaus seit einigen Tagen Alles breifarbige Kokarde trug und die weiße der Bourbonen ständig verschwunden war. Düsour, der die Trikolore unterwegs in Chambery aufgesteckt hatte, erhielt aber der neuen Regierung (der s. g. Regierung der hundert alsbald den Beschl, sich unverzüglich nach Lyon zu beg welche Stadt in aller Eile besestigt werden sollte, da ein griff auf dieselbe von Seite eines österreichischen H

befürchtet wurde. Mit Freuden folgte er dem Rufe. seinem Bestimmungsorte angelangt, fühlte er sich nicht wenig geschmeichelt, als man ihm einen sehr bedeutenden Theil der auszuführenden Arbeiten, nämlich die gange Linie amischen ber Ahone und Saone übertrug. Dieses große Vertrauen zu rechtsertigen, war nun sein einziges Streben. Er arbeitete baber Tag und Nacht, und als der Marschall Suchet, der die Alpenarmee kommandirte, zu der Dufour und feine Leute eingetheilt waren, die Werke besichtigte, erklärte er sich sehr befriedigt und fand auch nicht einen Bunkt baran auszusetzen: ja ein bezüglicher Rapport bes Generals Haxo an Napoleon bob die Talente und den Fleiß dieses Rapitans im Geniecorps. welche biefer bei ber genannten Fortifikationsarbeit an den Tag legte, so rühmend hervor, daß er ihn bringend für höhere Anstellungen empfahl. Auch ber Kommissär für Lyon, Pons d'Herault, hatte für Dufour in Anbetracht feiner Berdienste mb seiner Leiftungsfähigkeit auf ben Grab eines Romman= banten angetragen. Leiber aber war Napoleon sammt seinem gangen Generalftabe zu fehr von bem fich mit Riefenschritten entwickelnden Kriege gegen die Alliirten beschäftigt, als baß solche Rapporte momentan ihre volle Beachtung hätten finden tomen. Dufour blieb baber im Range eines Rapitans fteben.

Da es in Lyon und insbesondere in den reichen Villen anßerhalb der Stadt viele Royalisten gab, die begreislichersweise mit dem Bau dieser Fortisitationen nicht einverstanden waren, so hatte Düsour bei seinen Arbeiten manche Unanehmslichkeiten zu gewärtigen. Durch sein äußerst einnehmendes, liebenswürdiges und doch imponirendes Auftreten überwand er aber diese Schwierigkeiten augenblicklich und zwar selbst da, wo die Pläne auf die schwierigkeiten Gartenanlagen keine Rücksicht nehmen konnten und daher manche Besitzer in bedeutenden Schaden kamen. So war auch der Eigenthümer des Schlosses auf der Insel Barbe, der äußersten Linken der Linie Düsour's,

als ein so ftrenger Bourbonenfreund bekannt, daß me seiner Familie erzählte, seine alteste Tochter felbst ba Beranlaffung ber elterlichen Gefinnungsäußerungen bie ! abgefeuert, welche ben Einwohnern von Lnon bie 2 ber Herzogin von Anguleme auzeigte. Anstatt nun Leute bie ftrenge Sand bes Siegers fühlen zu laffen. wohl Mancher voll Schadenfreude gethan haben würde, unser Rapitan gerade in ber Beobachtung ber weitgeh Rücksichten gegen bieselben eine Ehre. Er machte sich zu Freunden und hatte bamit gewonnen Spiel. Durch nung des herrlichen Gartens auf der Insel, wo er m Ununganglichste behufs bes Batterieenbaues gerftoren. Andere aber auf's Gewissenhafteste unangetastet ließ, h sich die Gunft dieser Ronalisten erobert. Dennoch ! sich die politisch fanatisirten Töchter nicht überwinden, h jedes Blümchen von den Bruftwehren zu vertilgen. überraschte sie einmal bei einem solchen kindischen Ra als sie eben die dreifarbigen Beilden nicht nur an den L fondern felbst im ganzen Garten in einer Anwandlung tischen Baffes gertraten. Nichts besto weniger respeti aber ihre schönen Lilien, auf die sie ihren patriotisch-rot schen Stolz gesetzt hatten, und sammelte so "feurige ! auf ihr Haupt".

Als diese Vertheidigungsarbeiten noch im vollen waren, kam plößlich die überraschende Kunde, Napole bei Waterlov vollständig geschlagen worden. Der korsische war jest tödtlich getroffen! Das fühlte Jedermann und seine eifrigsten Anhänger gaben nun alle Hoffnung au nochmals an der Spiße Europa's zu sehen. Der Sch bau wurde daher in Anbetracht der Lage der Dinge a eingestellt, obwohl die Desterreicher schon die vor die rückten und bereits Schüsse zwischen deren Vorposten un Besatungstruppen gewechselt wurden. Da Frankreich an

ernstlichen Widerstand gegen die nun von allen Seiten mit erdrückender Bucht anrückenden Alliirten denken konnte und die Pariser Ereignisse ohnehin eine sofortige Kapitulation herbeiführten, so wurde natürlich die Fortsehung der Feindseligkeiten verhindert.

In diesen Tagen erhielt Dufour das wohlverdiente Kreuz ber Ehrenlegion. Er mußte sich mit seiner Rompagnie hinter bie Loire gurudgiehen, wo er Gelegenheit hatte, mit bem tapfern General Mouton-Duvernet bekannt zu werben, ber bald barauf unter französischen Rugeln fallen sollte. Unter allen Theilen der Truppen entstanden unfägliche Wirrfale in Folge ber fich überfturgenden Greigniffe. Alles gerieth in Auflösung: nur die Offigiere blieben noch; ohnmächtig mußten fie aber bem Ausreißen der Maffen zusehen. Bu Sunderten und hunderten verschwanden die Soldaten, ohne Abwartung des Urlaubs, und eilten in ihre Heimat zurud. Enblich wurden auch bie Offiziere entweder ganglich verabschiedet oder in die neugebildeten Regimenter eingereiht, sowie auch viele, insbesondere bie tüchtigften Röpfe ber bonapartistisch Gesinnten, auf Halbsold und in Disponibilität gesett. Da Dufour bekanntlich zu ben Letteren gehörte, jo tonnte er nichts Befferes thun, als vorläufig bis auf weitere Entschließungen in sein Baterland zurückzukehren. Man hatte ihm zwar mehr als beutlich zu verstehen aegeben, daß man seine Rapazität wohl zu schäben wüßte, wenn er Farbe wechseln würde; allein nun that er seine drei= farbiae Kotarde erft recht nicht vom Sute herunter und bie weiße noch weniger hinauf, in Folge welcher ausbauernden Treue im Unglud er benn auch in die allerlette Kategorie ber Salbioldoffiziere gestellt wurde und niemals zum Genuffe ber breitausend Franken gelangen konnte, welche ihm die frangofische Regierung an rudftanbigem Solbe schulbig war und - noch schuldig ift. Man braucht sich barüber nicht zu wundern; benn fo beachteten die frangofischen Landesväter

schon zu fast allen Beiten ihre Verpflichtungen geger jenigen, die mit ihrem Leben und Kriegstalent für Fra eingestanden. Gin Blick in's Soll und Baben biefes & gegenüber ben in seinem Solbe stehenden Schweizerso von der Zeit der Mailander Feldzüge an bis zur Revolution beweist bies zur Evidenz. Und boch hat keine Forberung eine fo hohe Berechtigung, wie biejeni Solbes: benn bafür muß ber Solbat ja nicht nur Arbeit liefern, sondern sogar beständig Leben und Gesu auf's Spiel feten. Als aufrichtiger Bonapartift ichieb T also von seinen Rameraden, besuchte unterwegs noch liebenswürdigen Royalisten auf der Insel Barbe in die ihn freundschaftlich aufnahmen, aber es doch nicht : Berg bringen tonnten, ihm feine Bormurfe barüber gu m baß er die weiße Rofarde nicht auf seinen Sut gesteckt; bann eilte er nach feinem lieben Genf gurud, in Die feiner besoraten Eltern und Freunde.

### VII. Anf ewig dein, n Naterland!

it bem Gebanken: "Und nun auf ewig bein, mein Baterland!" trat Ravitan Dufour über die Grenze seines Heimatkantons herein, ber mittlerweile von Frankreich sich losgetrennt hatte und, der alten vielhundertjährigen Freundschaftsbande eingebenk, in den Bund ber Gibgenossen eingetreten war, um für ewige Zeiten ein treues Glied und eine Zierde besselben zu sein. ben Bienerkongreß, ber ben Ronig von Sarbinien veranlafte. einen Länderstrich an der Arve und Rhone an Genf abzutreten (mogegen seine Brovingen Chablais und Faucigny in die schweizerische Neutralität eingeschlossen wurden), erhielt bas bis dahin zersplitterte Gebiet dieses Kantons endlich einen topographisch festen Rusammenhang, wodurch sein Staats= wesen auch an innerem Salt gewann und einer bessern Ent= widlung entgegengeben konnte als bei ber bisherigen Barzel= lirung ber Landestheile und ben in Kriegszeiten ftets von biesen feilartig in dieselben hineingetriebenen fremden Gebieten ber brobenden Gefahren. Außerdem bot die erwähnte, von den Rächten garantirte Neutralität ber benachbarten savopischen Provinzen in dieser Hinsicht eine ganz bedeutende Si für Genf — kurz, es war jeht der Zeitpunkt gekomme dieser Staat an der endlichen Realisirung seiner »Post Tenedras Lux« (Nach Finsterniß — Licht mehr zweiseln mußte. Die äußern Verhältnisse dazu wenigstens gegeben, wenn auch die innern in Folge des der Aristokratie noch Vieles zu wünschen übrig ließen.

Wie jeber ächte Genferpariot mit Zuversicht aruhmvolle Zukunft seiner Heimat glaubte und mit Fe für dieselbe einstand, so hatte also auch Kapitän Düfvorgenommen, ihm Herz und Hand zu weihen. Zwar in Frankreich Alles gefunden, was eines jungen Wannentzücken und fesseln kann: eine gründliche wissensch Bildung, Gefahren, anregende Arbeit, Ehren, Schwier die er kühnen Muthes überwunden — und dafür diesem Lande innig dankbar. Wären ihm die erfahrenen po Enttäuschungen nicht zu Hülfe gekommen und nicht schresen Silhouetten vor sein geistiges Auge getreter weiß, ob er je zu einem solchen Entschlusse gekommen

Ueber ein Jahr schon hatte er in Genf zugebrad ein bestimmtes Ziel für seine fernere Laufbahn zu Sein schmaler Halbsold reichte kanm hin, seine täglid dürsnisse zu bestreiten, und er war deshalb voller für seine Zukunft, als ihm plötlich ein Kommando in Brangeboten wurde unter der Bedingung, daß er sich zum Frnaturalisiren lasse. Er hatte zu wählen. Sagte er i verlor er natürlicherweise auch seinen bisherigen Sold er ja, so war er nicht mehr Genfer. Die Wahl war doch der Patriotismus siegte; er entschied sich, der treu zu bleiben. Mit den Worten: "Auf ewig dein Baterland!" setze er sich an seinen Schreibtisch und das ehrende Anerdieten Frankreichs ab. Zugleich er an seinen intimen Freund Oberst Baudrand, des

uns von Korfu her erinnern: "Meine Wahl ist getroffen; ich bin nur noch Franzose mit dem Herzen; ich verzichte auf alle Bortheile meines Standes, ohne zu wissen, was ich anfangen werde. Glücklich will ich mich schätzen, wenn ich als Schweizerbürger die gewünschte Ruhe der Seele finden kann; glücklich, wenn meine geringen Talente meinen Witbürgern einigen Rutzen bringen."

Und kurz barauf benachrichtigte er seinen Kameraben Charles Dupin: "Um der Richtschnur zu folgen, die mein Gewissen mir vorgezeichnet, habe ich Grade und Besoldung aufgegeben und denke nun gegen die Uebertreibungen meiner Landsleute anzukämpfen."

Uebertreibungen —, politisch unkluge und größtentheils unbegründete Uebertreibungen sowohl in allgemeinen Freudenausbrüchen als in Einzelnkundgebungen in Wort und Schrift. bie fehr oft verletend auf die frangofischen Grenganwohner und vice-versa auf die Genfer wirkten, so der Freudentaumel vom 31. Dezember, ber schließlich in eine förmliche Gebietsverletung ausartete, waren hüben und brüben an ber Tagesordnung; fie gefielen Dufour burchaus nicht: benn ber ernfte Mann, ber bie Welt fennen gelernt hatte, fah barin nichts Erspriegliches für die Volkswohlfahrt. Alles, was auch nur einen leisen Ton hatte, burch ben bie Leidenschaften auf beiben Seiten ber Grenze möglicherweise erregt werben tonnten. bas miffiel ihm und beunruhigte ihn; er wußte, bag nur in einem aufrichtigen popularen, nicht in einem blogen politischen Frieden bie fo nothige Rube und Sammlung zu ben Werken ber Civilisation gefunden werden können. Daber scheute er sich nicht, seine Meinung in allen Kreisen und felbst gegenüber bochftaeftellten Bersonen biesseits und jenseits ber Lanbesmarte offen darzuthun. Und sein passend Wort fand guten Ort. -

Als Schweizerbürger hoffte er bie Ruhe ber Seele zu finden, Die ihm Frankreich nicht zu bieten vermochte; als

Provinzen in dieser Hinsicht eine ganz bedeutende Sicherheit für Genf — kurz, es war jeht der Zeitpunkt gekommen, daß dieser Staat an der endlichen Realisirung seiner Devise: »Post Tenedras Lux« (Nach Finsterniß — Licht!) nicht mehr zweiseln mußte. Die äußern Verhältnisse dazu waren wenigstens gegeben, wenn auch die innern in Folge des Sieges der Aristokratie noch Vieles zu wünschen übrig ließen.

Wie jeder ächte Genferpariot mit Zuversicht an eine ruhmvolle Zukunft seiner Heimat glaubte und mit Feuereiser für dieselbe einstand, so hatte also auch Kapitän Düsour sich vorgenommen, ihm Herz und Hand zu weihen. Zwar hatte er in Frankreich Alles gefunden, was eines jungen Mannes Herz entzücken und sessennen, was eines jungen Mannes Herz entzücken und sessennen, war eine gründliche wissenschaftliche Bildung, Gefahren, anregende Arbeit, Ehren, Schwierigkeiten, die er kühnen Muthes überwunden — und dafür war er diesem Lande innig dankbar. Wären ihm die erfahrenen politischen Enttäuschungen nicht zu Hülfe gekommen und nicht stets in scharfen Silhouetten vor sein geistiges Auge getreten, wer weiß, ob er je zu einem solchen Entschlusse gekommen wäre!

Ueber ein Jahr schon hatte er in Genf zugebracht, ohne ein bestimmtes Ziel für seine fernere Laufbahn zu sinden. Sein schmaler Halbsold reichte kaum hin, seine täglichen Bedürsnisse zu bestreiten, und er war deshald voller Unruhe sür seine Zukunft, als ihm plöhlich ein Kommando in Briangon angedoten wurde unter der Bedingung, daß er sich zum Franzosen naturalisiren lasse. Er hatte zu wählen. Sagte er nein, so verlor er natürlicherweise auch seinen bisherigen Sold; sagte er ja, so war er nicht mehr Genfer. Die Wahl war schwer; doch der Patriotismus siegte; er entschied sich, der Heimat tren zu bleiben. Mit den Worten: "Auf ewig dein, mein Baterland!" sehte er sich an seinen Schreibtisch und lehnte das ehrende Anerdieten Frankreichs ab. Zugleich schrieb er an seinen intimen Freund Oberst Baudrand, dessen wir

uns von Korfu her erinnern: "Weine Wahl ist getroffen; ich bin nur noch Franzose mit dem Herzen; ich verzichte auf alle Bortheile meines Standes, ohne zu wissen, was ich ansfangen werde. Glücklich will ich mich schätzen, wenn ich als Schweizerbürger die gewünschte Ruhe der Seele finden kann; glücklich, wenn meine geringen Talente meinen Witbürgern einigen Nutzen bringen."

Und kurz barauf benachrichtigte er seinen Kameraben Charles Dupin: "Um ber Richtschnur zu folgen, die mein Gewissen mir vorgezeichnet, habe ich Grade und Besolbung ausgegeben und denke nun gegen die Uebertreibungen meiner Landsleute anzukämpfen."

Uebertreibungen -, politisch unkluge und größtentheils unbegründete Uebertreibungen sowohl in allgemeinen Freudenausbrüchen als in Ginzelnkundgebungen in Wort und Schrift, bie fehr oft verletend auf die frangofischen Grenganwohner und vice-versa auf die Genfer wirkten, so der Freuden= toumel vom 31. Dezember, ber schließlich in eine formliche Gebietsverletzung ausartete, waren hüben und brüben an ber Tagesordnung: fie gefielen Dufour burchaus nicht; benn ber ernfte Mann, ber bie Welt tennen gelernt hatte, fah barin nichts Ersprießliches für die Bolkswohlfahrt. Alles, was auch mr einen leisen Ton hatte, burch ben bie Leibenschaften auf beiben Seiten ber Grenze möglicherweise erregt werben konnten, das mikfiel ihm und beunruhigte ihn; er wußte, daß nur in einem aufrichtigen populären, nicht in einem blogen politischen Frieden bie fo nöthige Rube und Sammlung zu ben Werten ber Civilisation gefunden werden können. Daher scheute er fich nicht, seine Meinung in allen Kreisen und selbst gegenüber böchstgestellten Bersonen biesseits und jenseits der Landesmarke offen barguthun. Und sein passend Wort fand guten Ort. -

Als Schweizerbürger hoffte er die Ruhe der Seele zu finden, die ihm Frankreich nicht zu bieten vermochte; als

Schweizerbürger hoffte burch seine geringen Talente. mit gewohnter Bescheibenheit an Freund Baudrand seinen Mitburgern nütlich zu sein. Er hatte also ni Genf. fonbern bie gange Schweiz als Arbeitsfelb in gefaßt, - bie gange neugebilbete Schweig, für beren a Entwicklung er bie beiligften Buniche begte. Un inter Arbeit konnte es ihm in biefem erft fürglich aus etlichen verschiebenen kleinen Stäatchen (ariftokratischen, arift fratischen und bemofratischen Miniatur = Republiken, abteien, Unterthanenländern ober Bogteien, freien Sti beutscher, frangösischer, italienischer und rhäto = rom Runge) jusammengewürfelten Staate burchaus nicht lag boch nicht nur bie Organisation bes Ganzen r Embrio, sondern es waren auch sozusagen alle wi rationellen Ginrichtungen ber einzelnen Rantone no aus bem erften Entwicklungsftabium herausgetreten; ja Großzahl ber zu einer glücklichen Entfaltung bes neuen nothwendigen Faktoren war noch kaum die Ibee vor Wenn also Düfour bem schönen Gebanken hulbigte: "! ift bes Lebens Balfam", fo konnte er in Anbetr unabsehbaren Wirkungsfelbes, bas fich vor feinem helle ausbehnte, jum Boraus barauf jählen, daß er im bes Vaterlandes sich glücklich fühlen werbe — und rief er auch in freudigster Entschlossenheit aus:

"Auf ewig bein, mein Baterland!"

#### VIII.

# Anfanr verschäuert die Stadt Benf.

ie Weltstadt Genf mit bem vollständig  $\supset$ internationalen Gepräge ihrer Bevöl**l**erung, hen imposanten Quai = Bauten am Rhonestrom und Leman, wor beren fünfstöckigen Riefenfronten bie ftolzesten Raroffen und der Schiffe bunt Gewimmel von früh bis in die tiefe Nacht sich freuzen, ihren vielgestalten, fühnen Brücken, ihren berrlichen Bromenaden und öffentlichen Gärten voll seltener Pflanzen, ihren reichen Villen rings umher, ihren breiten Straffen voll Licht und Luft, ihren Statuen und architektonischen Aunstwerken, ihren bestechenden Magazinen voll der berühmten Brodufte ihres großen Industriefleißes, ihren weltbekannten Tempeln ber Wiffenschaft — — ihrem ganzen, hier ernst ftolzen, bort reizend idyllischen, noblen Charafter, ber einen mächtigen und tiefen Einbruck auf die Taufende der Reisenden, Belehrten, Dichter und Künftler, welche in unsern Tagen borthin kommen, sowie auf die anspruchslosesten der Ginhei= mischen macht, - biefe wundervolle, vielbesungene Genava bot in den ersten Dezennien unseres Jahrhunderts noch ein gang anderes Bild: Eine hohe Ringmauer mit buftern Bollmerten

und tiefen Gräben hemmte den Blick auf die blauen des See's, die kryftallenen Wasser des Rhodans i majestätischen Alpenkranz; enge, krumme Gassen mit hohen Häusern und bemoosten Mauern, wie wir statage noch in einigen Theilen der Altstadt sehen, b Erbauung "der rechte Winkel noch nicht erfunden war", t den Eintritt des Sonnenlichtes und die Eirkulation d— die ganze Stadt bot einen durchaus strengen Anbliche Bewohner selbst.

Benf war brei Sahrhunderte lang Die achte Calt geblieben, ein Ort bes ftrengen Beiftes, ber alle Mei feiten als unnüt außer Augen ließ. Die tonangebe völferung fuchte ihre Broge nur in ber Liebe gur bl. und den Wiffenichaften und geftaltete ihr ganges Leb ben einfachen, ftrengen Sittenvorschriften ihres mächti formators, welche ben Gebanken an glanzende Quais geradlinige Straßen und rechtwinklige Quartiere mit lu Einrichtung nicht nur nicht auftommen ließ, sonber bemjenigen an die richtige Inftandhaltung ber alten nicht einmal Rahrung und Rraft gab, fo bag befont Rhone und bem Gee entlang, wo jest die hochfte Br Stadt fich entfaltet, mir altersschwache, halbverfallene, Bauwerke ftanben, welche bas afthetische Gefühl jedes beten, ber die Welt gesehen, verleten mußten. Beit mit ihrer ausgesprochenen eigenthümlichen Cultus barf beswegen fein Borwurf treffen; im Gegentheil, bi achtung aller Aeußerlichkeiten und dies ftille, einfache, innere Leben war vom Wirfen Calvins an noch lang Jahre eine vollständig gerechtfertigte Charaftereigenthin ber Republit Genf; boch nicht für immer; benn "andere andere Sitten!"

Die im vorigen Kapitel erwähnten Gebietsabru und Meutralifirungen hatten die Mauern und Bollwe

ohnehin gegen eine Belagerung mit moderner Kriegsausrüstung nicht mehr genügenden Schutz für bie Stadt hatten bieten tomen, vollends unnut gemacht; überhaupt forberten alle Beiwerhaltniffe, noch mehr aber bie lotalen Intereffen bagu auf, daß Genf eine allzeit offene Stadt werbe und fich ausbeine nach allen Himmelsgegenben. "Rieber mit ben Schranken und Mauern! Fort mit den Thoren und Thürmen, den Fallbruden und all' ben hemmniffen gur frifchen, freien Ent= faltung von Handel und Wandel!" war daher der Ruf der jungern, weitfichtigen Genferburger und in erster Linie Dufours. Wer holla! Die ruhia-ernsten, konservativen Herren der Altftabt waren anderer Meinung. "Reinen Stein von seinem Blate gerückt; nichts an unfern altehrwürdigen Verhältniffen, ben Berten unferer Bater, verandert!" riefen biefe. Es ent= spann sich ein jahrelanger Wort- und Federkampf ohne jedes Da wurde Dufour im Jahr 1819 jum Mitgliebe bes Repräsentativrathes gewählt, und in biefer Stellung forberte er nun mit aller Energie und Entschiedenheit, jedoch ohne die alten Herren zu verleten, daß dem Geiste der Neuzeit auch auf dem Gebiete der öffentlichen Arbeiten Rechnung ge= tragen werbe.

"In ber That," sagte er, "wenn man zu Schiffe über ben See herfährt gegen unsere Stadt, darf man in Anbetracht der Dinge, wie sie da jett noch sich präsentiren und wie sie sein könnten, nicht eingestehen, daß man ein Genfer ist! Welch' ein Gegensat zwischen der wundervollen Gegend, wo See und Fluß, Ufer und Insel, Wald und Hügel, Berg und Thal wie ein Garten Gottes baliegen oder wenigstens die Grundzüge zu einem solchen vorgezeichnet haben — und den schwarzen, wüsten, daufälligen Mauern und andern Uferbauten ohne Ebenmaß und Zweck, die einem da als Ansicht der Stadt in's Auge treten! Nein, das kann nicht länger so bleiben; das verträgt sich mit dem Bildungsgrade und dem Kunstsinne Genfs

nicht! Diese schroffen Gegensätze bes Großartig - He der Natur und des aller Aesthetik und allen sanit Grundbedingungen Hohn sprechenden baulichen Zustande Stadtseite muffen ausgesöhnt werden zu einer vollen, Harmonie, an der sich Herz und Auge weiden kann!

So ungefähr predigte Düfour immer und immer aber er wollte nicht nur niederreißen, sondern auch au er präsentirte daher dem Rathe jene ingeniösen Pläne die jehigen glänzenden Bauten des großen Quai's ih stehung verdanken. Aber die Zahl der Anhänger seine war noch zu schwach gegen diejenige der Gegner; sein siel durch. Er ließ sich indessen durch das Mißlinger ersten kräftigen Anlauses nicht abschrecken; er wagte zweiten, zum dritten Male und hatte endlich die Freud Rath die Annahme seines Projektes zu erlangen, wo Berschönerungsperiode der Stadt und in Folge dessen Entwicklung zur glänzenden Weltstadt ihren Ansang n

Diefes großartige Projett wurde von Dufour re vervollständigt, daß er fich in furger Zeit mit allen an beffen Realifirung machen konnte. Die Mauern f unter ben Schlägen der Bebeifen und Bidel, und fiet lächelt ber See" in die Stadt hinein und ein frischer, ge Sauch gieht burch bie Strafen! Das ichuttbebectte I wird nivellirt und nach wenigen Jahren ichon wachsen ? und Bolfsgarten in nie gesehener Bracht aus dem gewon Boben heraus, "und neues Leben blüht aus den Ruinen" heimische und Fremde staunten über die wundervolle berung ber Stadt und felbft bie heftigften Gegner Reformprojeftes mußten im Stillen ben genialen Be ihres Ingenieurs loben. Dufour felbft schapte biefe Schöpfung fo boch, bag er fie ftets neben ber weltberi Karte ber Schweiz und bem Sonderbundsfeldzuge als feiner brei Sauptruhmestitel betrachtete. Und gewiß Kebermann seine Ansicht theilen, ber sich einestheils die segenszwichen Folgen dieser Initiative für die ganze weitere Entzwickung der Stadt und anderseits die Herrlichkeit des Werkes selbst gegenüber dem frühern Zustande jenes Stadttheiles verzgenwärtigt.

Im direkten Anschlusse an diese mit den schönsten Quartieren von Paris rivalisirenden Werke der Architektur und der landschaftlich = dekorativen Ornamentik führte Düsour die großartigen Werke am Pont des Bergues aus, welche mit der Rousseau-Insel, ebenfalls einem Werke dieses Ingenieurs, ein Ensemble von großartiger Wirkung bilden.

Diese Rousseau-Insel, jest einer der besuchtesten Bunkte und der Stolz der Stadt, war früher eine finftere Baftion, Ile des Barques genannt, die dem modernen Gewande der fie umgebenden Quais gar übel anftand. Nachdem ber Rath dur lleberzeugung gekommen war, bag dieselbe für eine all= fillige Vertheidigung Genfs zwecklos geworden, trug fie Dufour Jum Theil ab, verbreiterte und nivellirte fie, bevflanzte fie mit brachtvollen Bäumen, umgurtete fie mit einem Gelander, bestreute fie mit Ries - turg, er wandelte fie in eine Promenade, ober beffer gefagt, in einen Garten um, bem man ju Ehren bes weltberühmten Philosophen und größten Genferburgere Jean-Jacques Rousseau ben Namen Rousseau-Infel gab, nachdem Dufour beffen Statue 1) auf hohem gra= nitenen Biebeftal barin aufgestellt hatte. Gine fleine Rettenbrude führt von dem Pont des Bergues zu derselben hinüber und gibt jährlich Taufenden und Taufenden Gelegenheit, an hellen Abenden und in der Morgenfrühe fich einen Naturgenuß zu verschaffen, wie man ihn kaum anderswo trifft. In purpurner Bracht erglüht das Firndiadem des Montblanc mit all' den fich in nördlicher Richtung baran anschließenden zahllosen

<sup>1)</sup> Die Statue felbst, aus Erz gearbeitet, ist ein Werf von Prabier.

Eisgipfeln und Schneedomen, unter benen die fühne der Aiguille de Dru, die Schneefuppe des Buet n Aiguilles d'Argentière oft in märchenhafter Schönhe Himmelsblau sich abheben. Im Mittelstück erscheinen ir rühmten Ausflugspunkte des Salève und der Voiron im Bordergrunde der schiffbelebte, in wunderbaren Ftönen ausleuchtende See mit den vielgenannten Quaix rechts und links neben uns ziehen die berühmten Siihre Kreise in der krystallhellen Rhonesluth.

Außer biefer Sangebrücke vom Pont des Bergu Rousseau-Insel baute Dufour auch noch brei andere brücken in Genf, nämlich biejenige von Paquis, bi von Coulouvrenière und diejenige über die Festung gegenüber Florissant, welch' lettere er schon im Jahre als Mobellbrücke fonftruirte. Un diefer erflärte er feiner lingen und Freunden häufig und mit wunderbarer K die ungeheure Wiberstandsfraft ber in ein Geil vere Eisendrähte - in ber That auch das beste Beweismit Die beliebten Devifen: "Giner für Alle und Alle für & »L'union fait la force« 2c. Alle andern Drahtbriu ber Schweiz wurden dieser nachgebilbet: fie felbft abe schwand bann mit der Abtragung der betreffenden Fes werke. Dufour war ein großer Berehrer biefes Brückenft bas er zuerft in ber Schweiz zur Anwendung brach bas in den Meifterwerken, welche bie Thaler ber Sarir bes Gotteron in Freiburg (Schweiz) in einer Sohe vo zweihundert Fuß auf einer horizontalen Länge von taufend Ruß ohne jeden Stütpunkt als den der beiben lager überspannen und etwas später von frangofische genieuren gebaut wurden, seine Triumphe feiert.

Bor ben Dufour'schen Berschönerungsarbeiten stat Stadt nur burch brei Thore mit ihrer Umgebung in B bung, und zwischen ber Porte de Rive und der ] neuve, welche in großer Entfernung auseinanberlagen, gab es vor dem Bau jener leichten Hängebrücke aus Eisendraht keine Communikationsmittel mit der Außenwelt.

Wie schon erwähnt, hatte Dufour tein Vertrauen in bie Starte ber Festungswerte ber Stadt im ernsten Rriegsfalle: boch mußte er als Ingenieur sich noch jahrelang, wenn auch ungern, mit beren Instandhaltung und Berbesserung befassen, bis enblich ihr Urtheil auf Abtragung gesprochen war. erzählt in feinen bezüglichen Notizen, bag bie alten Cafematten, welche nur als Magazine für Getrante und Talg bienten, in fo fcblechtem Buftanbe gewesen seien, bag bas von allen Seiten einsidernde Wasser nur unter Aufbringung bedeutender Rosten habe gurudgehalten werben tonnen. Dennoch mußten bie gelbfreffenden Reparaturen vorgenommen werden, ohne alle Rudficht auf ben nivellirenden Bug ber Beit, ber seinen nieder= schmetternben Schlägel schon an biefelben gefett hatte. mußte er bei bem konservativen Sinne bes Rathes wiber Billen bas Wertzeug zu unnüten Bauten fein, aus beren Roften er bei freiem Willen manch' Schones und Amedbienliches geschaffen hätte.

Er vollendete auch den Bau der Brücke in Carouge und bekundete ferner seine Meisterschaft in mechanischen Konstruktionen, indem er ein neues Shstem für die hydraulische Maschine ersann, das noch heute in Anwendung ist. Uebershaupt bewährte er sich in allen Gebieten der strengen Wissenschaften als ein erfinderischer Kopf.

Es gereichte ihm baher zur besondern Freude, seine Talente als Ingenieur nicht nur in den Dienst des materiellen Fortschrittes zu stellen, sondern auch, wie E. Sayous sagt, in den der Wissenschaften, für deren Popularisirung er wirkte, wo er nur irgend Gelegenheit sand. So setzte er in der Nähe des Hafens ein Limnimeter, um durch dies Instrument Jedermann die Beränderungen im Niveau des Seespiegels anschaulich zu machen. Un die Stelle dieses ersten trat später da vollkommnete, welches jeht noch am Anfahrtsplate der Tschiffe existirt. Ferner stellte er auf der von ihm i Promenade umgewandelte Bastion von Chantepoule Tasel auf, wo die Spaziergänger von einer mit alle nauigkeit von ihm selbst gefertigten Messingplatte die Ser von diesem aussichtsreichen Punkte aus in's Auge sal Berggipfel, Borberge, Hügel zc. ablesen konnten. Später diese Orientirungsscheibe in dem nahem Garten des Place Alpes ausgestellt, wo sie in der Nähe des Hotel de la noch zu sehen ist und sich zur Reisezeit stets eines große dranges von Seite der Touristen erfreut, welche das wiedle Alpenpanorama entzissern wollen, das sich hier staunenden Auge bei hellem Wetter präsentirt.

Nachbem die alten, unschönen Bäume auf dem umgehauen waren, wo sich während der Revolution di genannte vaterländische Lyceum befand, ließ unser eins und kunstsinnige Ingenieur denselben mit einem Gitter ein mit einem Springbrunnen in der Mitte beleben, mit Orangerie und einem botanischen Conservatorium ausst um ihn so zu einem eben so angenehmen als nüplichen Ennd einem der beliebtesten Spaziergänge umzugestalten. kam noch die Sternwarte mit ihrer drehbaren Ruppel. So benutzte er seden Plat, der ihm für seine Verschöner zwecke zu Gebote stand, um darauf einen seiner origi praktisch-ästhetischen Gedanken zu verwirklichen.

Daß sich Düsour an der Einführung der Dampf auf dem Genfersee lebhaft betheiligte, läßt sich wohl di wenn man sich nur seiner Borliebe für die Schiffsahrt nert, die er schon in seinen Knaben= und Jünglingszi an den Tag gelegt, und nicht einmal seinen ausgesproc Fenereiser für die Berschönerung Genfs und der Umge in's Auge faßt. Das Gleiche gilt auch von seiner Betheili an der Einführung der Gasbeleuchtung und der schon erwähnten berühmten Wasserwerke — kurz, das was dieser Ingenieur nur speziell als solcher für die Stadt Genf geleistet hat, würde allein schon die Thätigkeit eines Wenschenlebens ausfüllen.

Im höchsten Alter erhielt er noch den ehrenvollen Auftrag, das prachtvolle Nationalmonument, das die Helvetia und die Geneva Hand in Hand vorstellt, eine der Hauptsehenswürdigkeiten der Stadt bildet, beim englischen Garten aufzustellen. Und bald wird nun auch sein eigenes Denkmal, dem die dankbaren Schweizerbürger aller Kantone beigesteuert, einen der schönsten Plätze Genfs schmücken.

#### IX.

# Dufanr's padagogische und titerarisch Wirksamkeit.

athmete, strömten dem neuen Schweizerkanton zahlreiche Fraus vornehmen Familien zu, um an den vortrefslichen hößildungsanstalten der Stadt nicht nur die französische Sprsondern alle Wissenszweige sich zu eigen zu machen und in sittenstrengen Umgedung ihre Erziehung zu vollenden. Dür als Mathematiker von vortrefslicher praktischer und theoreti Tüchtigkeit bekannt, erhielt gleich nach seinem Austritte französischen Kriegsdiensten eine Prosessur dieser Wissensan den höhern Lehranstalten seiner Vaterstadt, an welche in dieser Stellung während einer Reihe von zwanzig Jamit großem Ersolge ununterbrochen mehr oder weniger th war und durch die Klarheit seiner Vorträge alle Hörer sein

Unter seinen Schülern gählte er neben andern Jünglin aus allen Theilen ber Schweiz und vielen Genfern, welche später in ber Welt zu wissenschaftlicher Berühmtheit brach Brinzen aus den stolzesten souveränen Häusern: neben August de la Rive und Sturm den Kronprinzen von Dänemark, den Prinzen von Holstein, den Großherzog von Medsenburg 2c. 12. Er führte in Genf den Unterricht in der beschreibenden Geometrie in die mathematischen Fächer ein, welcher disher noch nicht in den Lehrplänen stand, und trug das Renommé dieser Bildungsstätten durch die Klarheit seines Geistes und Wortes, die ihn für seine Aufgabe von vornherein befähigte, sowie durch sein militärisch=imponirendes und doch leutseliges Austreten, wodurch er bei den Schülern kolossale Lern= und Charakterbildungs-Erfolge erzielte, dis in die fernsten Länder der Ewisisation.

Bie er neben seiner pädagogischen Wirksamkeit noch hervorragende Leistungen als Stadtingenieur vollsührte, haben
wir bereits im vorigen Kapitel gesehen. Wir dürsen aber
auch nicht unerwähnt lassen, daß er in dritter Linie noch
swilingenieur im Dienste seines Kantons war und als solcher
mit Ansertigung des Katasters und der Kantonskarte beauftragt
war, welche zeitraubenden Arbeiten er mit äußerster Akuratesse
wolsche deine Katasteraufnahmen wurde der Grund
zum rationellen genserischen Staatshaushalte gelegt, welcher
lange Zeit für alle andern Kantone volle Mustergültigkeit
besaß, dis er durch maßlose Uebertreibungen von Seite Solcher,
welche die Volksgunst zu eigennüßigen Zwecken mißbrauchten,
dies Attribut verlor, um es aber durch den gesunden Bürgerfinn bald wieder zu erlangen und nun hoffentlich für immer
zu behaupten.

Neben dieser vielseitigen Thätigkeit Düfour's durfen wir auch nicht vergessen, daß er vor Allem den Kriegswissenschaften, seinem eigentlichen Fache, lebte und sein Lehrtalent vorzüglich in diesem Wissenszweige entfaltete. Schon 1817 trat er als Kommandant in das genferische Geniekorps; später gründete und leitete er bekanntlich die eidgenössische Militärschule in

Thun, burch welche er ber Bater bes schweizerischen A wesens wurde. Doch bavon in einem andern Kapitel.

Eine nicht weniger reiche und energische Thätigkei faltete Düfour im Bereinsleben der Stadt Genf. An für sich ein höchst liebenswürdiger Gesellschafter, war der That die Seele mehrerer bildenden Societäten, skunstvereins, der die Ehre hatte, ihn während zweiundd Jahren ununterbrochen als Sekretär zu besitzen und der mit E. Sayous zu reden, wohl in kritischen Zeiten den bestand verdankte, serner des von ihm gegründten Wi vereins, den er lange Jahre präsidirte, u. s. w., die SGenevoise des Schweizer-Alpen-Clubs nicht zu verg beren Ehrenpräsident er dis zu seinem Tode war. Di züglichen Vereinsprotokolle müßten ein reiches Materia eine ausführliche Darstellung seiner Wirksamkeit nach i Seiten hin bieten; doch der enge Rahmen unseres Berlaubt uns nicht, hier tiefer darauf einzugehen.

In seine Studierstube aber wollen wir einen werfen; benn in berfelben entstanden Arbeiten, die fü Wiffenschaften von bleibendem Werthe find und ben R G. S. Dufour für alle Reiten unsterblich machen. Wir 1 bereits erwähnt, bag er schon auf Rorfu eine Schrift bie Perspektive verfaßte, bie ben Stempel vollstänbiger ginalität trägt; auch von feinen Blanen und Rarten, welchen er die Terrainverhältnisse zuerst durch horito Sier folgten Rurven barftellte, haben wir gesprochen. gahlreiche Schriften über die Kriegestunft, zu benen ihm 1 seine eigenen Erfahrungen, sowie die in seinem Ropfe tauchenden Ibeen den Stoff lieferten. Un fie schlossen Abhandlungen über verschiedene Anwendungen der physikali und mathematischen Wissenschaften an. Schon im Jahre 1 erschien nämlich seine Schrift über "permanente Befestigung welche 1850 eine zweite Auflage erlebte; sein »Memc pour les travaux de guerres wurde unter dem Titel "Handbuch für die praktischen Arbeiten im Felde" schon 1825 in's Deutsche übersett und fand im Urtexte in drei Auslagen großen Absah, besonders unter den französischen Offizieren, die dasselbe als ein Meisterwerk hochschätzten. Darauf solgte sein berühmter »Cours de tactiques, der sosort in mehrere Sprachen übergetragen wurde und z. B. 1842 in Zürich als "Linduch der Taktik" erschien. Diese drei Werke sind klassisch geworden und bleiben nach dem Zeugnisse der kompetentesten Beursteiler troß der durch die neuen Wassen nöthig gewordenen Beränderungen nützlich, weshalb sie zum Studium der Kriegswissenschaften stets eine vorzügliche Grundlage bilden werden, und mag auch der ersinderische Geist der Neuzeit woch vollkommenere Wassen, als wir schon besitzen, in's Daesein rusen.

Eine besondere Schrift galt der "Beschreibung der Hängebride", erschien im Jahre 1824 in Genf und Paris und leute die Ausmerksamkeit der Techniker und Behörden auf dies in gewissen Fällen auch jeht noch jedem andern vorzuziehende Bridenspstem; eine andere behandelte das Studium des Nideau's des Genfersee's, — ein Thema, das neuerdings seit einer Reihe von Jahren viel von sich reden machte, aber zu argen Uebertreibungen führte; denn nach den Düsour'schen Untersuchungen ist der Seespiegel seit fünfundsiedzig Jahren ungefähr der gleiche geblieben.

Daß er für seine Militärschule in Thun, die ihm sehr an's Herz gewachsen war, eine Wenge von Leitsaben, Anleitungen, Reglementen 2c. schrieb, braucht hier wohl nicht erwähnt zu werden; lag es doch nicht in seiner Natur, sich an Andere ohne Weiteres anzulehnen. Alles, was er für solch bestimmte Zwecke schrieb, war von ihm wohl durchdacht und genau den Verhältnissen angepaßt. Bahlreich find die gediegenen Auffätze vermischten Fr die er in der berühmten, ehrwürdigen Zeitschrift »Biblioth Universelle« erscheinen ließ. Schon im Jahre 1816 veröffentlichte er dort seine »Notices sur les vaiss des anciens«; weitere Arbeiten enthalten die Jahr 1827—1834.

Er gefiel sich aber auch darin, sagt E. Sayous, e die Taktik und moderne Mechanik bei Seite zu lassen den Malern in einer Studie über die »Géometrie spective« Rathschläge zu ertheilen und sich selbst vo "Artillerie der Alten" Rechenschaft abzulegen, welch' Schrift im Jahre 1827, die letztere anno 1840 in und Paris erschien.

Alle diese Werke bilden indessen noch nicht den i Theil der Arbeiten, die er im Manuscript, aber gek und in seiner Bibliothek vollskändig geordnet hinterlasse sie verbreiten sich über alle möglichen Themata aus der nomie, der beschreibenden Geometrie, der angewandten Me Hydraulik, Geodesie, Gnomonik, Taktik, Strategie 2c. 2 legen Zeugniß ab über sein umfassendes Wissen und unermüdlichen Fleiß.

Eine seiner letzten literarischen Arbeiten ist die im sie Bande des Jahrbuchs des S. A. C. (1871—72) ersch »Notice sur la Carte de la Suisse«, in welcher zählt, wie die seinen Namen tragende große Schweize sein Hauptwerk, entstanden ist, — jene Karte, um dalle civilisirten Bölker des Erdballs beneiden, und de billig ein besonderes Kapitel in unserem Buche widmer

Ein Jahr nach seinem Tobe erschien eines seiner auf das man in der ganzen Schweiz sehr gespannt sein Originalbericht über den Sonderbundsseldzug, tichon im Jahre 1849 versaßte, sowie eine Erzählung Sendung nach Paris und seines Kommando's am

(1856—1857), mit beren Veröffentlichung er seinen Freund André Sayous betraut hatte. Da ihm dieser indessen in die Balhalla vorausgegangen war, so übernahm der Sohn, herr Edouard Sayous, diese Misson und fügte diesen nachgelassenen Schriften noch interessante biographische Notizen und Briefauszüge des Generals bei, welches Buch innert Jahresfrist zwei Auslagen in deutscher und französischer Ausgabe erlebte.

Bas seinen Bericht über den Sonderbundskrieg betrifft, so darf hier bemerkt werden, daß derselbe eine sehr gedrängte Erzählung des Feldzuges ist, die er nach seinem Tagebuche und den gesammelten Besehlen und Korrespondenzen geschrieben dat; sie enthält also nur Authentisches und beschränkt sich ganz und gar auf die militärischen Fakten, ohne die politischen Berbilmisse, welche einen Bruch zwischen den eidgenössischen Ständen herbeigeführt, noch die Rolle, welche die Diplomatie wer und nach dem Herbst des Jahres 1847 gespielt hat, irgendwie zu berühren.

Schauen wir nun sein Hauptwerk, die "Düfourkarte", näber an. —

## X. Die Dufaurkarte.

üfourspige) heißt jener majestätische geschmückte Felsengipfel, der als Herr inmitten der ganzen Riesenschaar fast ebendürtiger Alpensü des Schweizerlandes thront, die ihre silberlockigen Häupte engern und weitern Kreisen um ihn her aus der unübe baren Masse des niedern Gipfelvolkes emporstrecken und tä den ersten Gruß wie den letzten Kuß des Sonneng empfangen. Diesen Namen trägt er nicht von Ungefähr: Repräsentanten des Schweizervolkes haben ihn zu Ehren Generals Düfour so genannt und zwar speziell in der Ab dadurch den unbelohnbaren Berdiensten dieses Mannes die genaue Messung und die ebenso korrette als effektvolle zweckbienliche bildliche Darstellung des Schweizerlandes Denkmal zu sehen.

Die Mehrzahl unferer Lefer hat wohl schon bie g Dufourfarte, in einem Stud aufgezogen, gesehen, war's

<sup>1)</sup> Mit 4638 Meter = 14278 Pariferfuß fi. M. die höchfte & ber Schweizeralpen und ber Rulminationspunft ber zehngipfligen M rojagruppe.

ben Beltausstellungen in Baris, Wien, Bhilabelphia ac. ober im Bundesvalaft in Bern, im Athenaum in Genf ober anderswo, ober fie tennt wenigstens bas eine ober andere ber fünfundzwanzig Blätter, aus welchen biefelbe befteht. Dann wird fie miffen, bag es teinen Rugweg, feine Brude, fein Saus, fein Bachlein im gangen Lande von ber Gbene bis in die höchsten Alpen hinauf gibt, die nicht am richtigen Plate und in forretter Form auf berfelben verzeichnet wären. von der bildlichen Darstellung der Bobengestaltung gar nicht Bu fprechen, welche hier in allen Einzelnheiten fo genau und mit folch' plastischer Wirkung ausgeführt ift, als konnte man, wie ein Abler hoch über bem Lande schwebend, auf basselbe herunterblicken und Rels und Kluft, Sügel und Salbe, Grund und Grat in Birklichkeit mit icharfem Blide burchforschen. Sie ift eine Riesenarbeit, biese Rarte, - bie Frucht einer breiundbreifigjährigen Thätigkeit Dufour's und feiner vortrefflichen Feldmeffer, Geometer, Ingenieure, Zeichner, Graveure, Rupferdrucker, turg all' jener Männer ber Wiffen-Saft und Runft, beren genaues Ausammenwirken ein solches Bert erforberte, und ift in allen Stücken so gelungen, baß fie der berühmteste Geograph der Jettzeit, Dr. Betermann, unumwunden als die vorzüglichste Rarte erklärte, die auf bem ganzen Erbball eriftire. Düfour hat also für die Schweiz die hohe Ehre erobert, in ber Kartographie vor allen Staaten ber Welt bas Bochfte zu leiften, also in biefem 3weige an ber Spite ber Civilisation zu fteben! Das gleiche Urtheil bestätigte ber vor einigen Jahren in Baris tagende geographische Weltkongreß, bem bie gelehrteften Manner aller Lanber affiftirten, in allen Theilen, obichon fast alle anbern Staaten auch ihr Möglichstes leifteten und insbesondere Rugland mit Rarten auftreten tonnte, gegen welche bie ichweizerischen eine harte Ronfurrenz auszuhalten hatten. Die ganze Schweiz barf also ibren begründeten Stols in bas Dufour'iche Rartenwert feben.

Um bie foloffalen Schwierigfeiten ber Erftellung bes gehörig würdigen zu fonnen, muß man bebenten, baß in Linie bas gange Land bis binein in bie binterften L und hinauf über bie höchften Gleticher bis in's fleinfte ? vermeffen werben mußte, von welcher Riefenarbeit fic ber gebirgigen Beschaffenheit unseres Landes Riemand Begriff machen fann, ber bie Sochalpenwelt nur aus Bi fennt und das phantaftische Gewiere der schimmernden wälle, ber einfturgbrobenben Gletscherthurme, ber jahen wände und gahnenden Bergichrunde nicht mit eigenen ? schaute, nicht mit eigener Rraftanftrengung überfletterte Niemand felbft, der nur bei schönem Wetter Leib und magte, um seinen Fuß auf die firnbepangerten Säupte Alpenriesen zu feben und, vom goldigen Connenschein gunftigt, feinen Blick in ben weiten Rreis bes Albenfr su versenken und nicht schon tagelang in Nebel und ? frierend in den umwirtslichen Soben broben umberirrte, reisen weit von jeder menschlichen Wohnung entfernt un jedem falichen Tritte ber Gefahr um's Leben ausgesetz Niemand, der nicht schon im Freien unter Felsen übern ober in Schneegeftober, Blit und Donnerwetter und Behemenz ber manchmal felbst im Sommer die Bocha burchtobenden Winterfturme tagelang ausgehalten hat -Unfer berühmter Alpenmaler Raphael Rit hat diefen meffungsarbeiten eines feiner effettvollften Gemälbe "Inger im Rebel" entnommen. Die ftummen, in Blaids geh Geftalten, theils am Feuer fich warmend, theils am bolith beschäftigt, mahrend in ber gahnenden Tiefe Wolfen wogen und wallen und die Arbeit durch ihr tück Spiel jeden Augenblick unterbrechen, bilben ein fprech Stild aus ber Geschichte biefer ichwierigen Terrainaufnal

Befragen wir die Kartologie, was in der Schwei; Dufour auf diesem Gebiete gethan worden sei, so erh

wir folgenden Aufschluß: 1) Die ersten Versuche zur Berftellung einer Schweizerkarte knüpfen sich an die Namen Sebastian Rünfter und Johannes Stumpf, welch' ersterer auf Grund eines burch Glareau zur Einficht erhaltenen Kartenmanuscripts bes Chronisten Egibius Tschubi eine solche (1540) bei Beröffentlichung seiner berühmten »Cosmographey« konstruirte und herausgab. Weit bekannter wurde aber bas genannte Ramscript des Baters der Schweizergeschichte selbst, als es, lange im königlichen Kabinet bes Louvre vergraben, endlich 1594 in Köln burch Stich und Druck vervielfältigt wurde. Aus dem nämlichen Jahrhundert kann man noch von der 1566 bis 1570 erschienenen Rarten ber Stadt und Lanbichaft Burich von Joost Murer, Glasmaler und Boet, ber Karte bes Bernergebiets von Thomas Schepfi (1578) u. s. w. er-3m Jahre 1654 ließ Mathaus Merian Die ichon 1637 beendigte Schweizerlarte J. C. Geiger's, von Conrad Reier gestochen, erscheinen und 1668 trat bie für alle Zeiten cochemachende Landtafel bes Zürichgebiets von Glasmaler Conrad Spaer an die Deffentlichkeit, nachdem der Autor nicht weniger als 38 Jahre unter Beihülfe seines Sohnes baran gearbeitet hatte. Sie mift 71/4 Quabratfuß und ist in Bezug auf die Makverhältnisse ziemlich exakt, indem sie auf wirklichen Messungen und einer Reduktion von 1:32,000 beruht, während all' ihre Borgangerinnen mit ber Felbmegkunft noch gar nicht ober nur aus weiter Ferne Bekanntschaft gemacht au haben scheinen. Im Jahre 1685 murbe biese erfte eigent= liche Rarte vom Sohne in reduzirtem Magitabe gestochen und

<sup>&#</sup>x27;) Siehe "La Suisse à l'Exposition géographique de Paris en 1875 par Henri de Saussure, secrétaire genéral au Congrès des Sciences géographiques de Paris. Extrait des Mémoires du Globe, tome XV. 1876." — Meister, Forstmeister in Zürich, "Ueber die Rarten der Schweiz", Bortrag gehalten in einer Monatsversammlung der Section Uto S. A. C.

und herausgegeben, während ein Christoph Murer in eine gemalte "Karte und Abzeichnung der Schweiz' Pfarrer Johann Murer in Rickenbach eine "Karte un zeichnung des Thurgau's" und Joh. Heinr. Beier eine des Schafshausergebiets veröffentlichten. Auch in der schweiz sing um jene Zeit die Kartographie an, Blütt treiben; denn 1694 erschien die »Carte geographiqu la Souveraineté de Neuchâtel et Valengin par l'François Merveilleux« und kurz darauf Joh. Wegr in Farben gemalte "Karte und Abzeichnung des Bernerge Ein Joh. Nöhli von Zürich aber bescheerte die schweize Landesväter mit einer zweiten Thurgauerkarte.

Im Anfange bes 18. Jahrhunderts erschien di bekannte 4blättrige Karte Scheuchzer's 1), welche die S aus der Bogelschau darstellt, in starkem Rokokoschil ge und auf eine sehr unvollkommene Art ausgeführt ist, die Bergketten in der Richtung von Süd nach Nord I Lokalkarten existirten damals schon viele, wie die au Umgebung von Basel in Burstisen's Chronik, die schon erschien. Daß man es in jenen frühern Jahrhunderte den Maßverhältnissen nicht genau nahm, zeigt eine Kar Kantons Bern am Augenfälligsten; auf derselben er dies Land einfach in Gestalt eines Bären, indem alle Lo theile nolens volens in diese Form hineingezwängt wu

Auf biese Versuche folgten endlich wichtigere Arb benn gegen das Ende des 18. Jahrhunderts erschien di gemeine Karte des Schweizeratlas, eines Werkes, w J. R. Meher unter Auswendung großer Opfer unter und größtentheils von Weiß zeichnen ließ. Da finder die Orographie zum ersten Male in horizontaler Proj

<sup>1)</sup> Joh. Jatob Scheuchzer war Prof. ber Mathematik und I fowie Stadtarzt in Burich.

um selbst mit etwelchem Glücke bargestellt, so baß man bei ber Betrachtung ber meisten bieser Karten unwillkürlich auf ben Gebanken kommt, im Künstler habe bereits ein bebeutendes Borgesühl ber wirklichen Topographie gelebt, indem er, vom Wunsche beseelt, eine reliefartige Wirkung in seine Zeichnung zu bringen, in der That schon bas schräge Licht mittelst Schattenstrichen anwendete. Da er sich dabei aber wollständig von seiner Phantasie leiten ließ, so entsernten sich seine orographischen Darstellungen noch sehr weit von der Bahrheit.

Mit bem Beginne unseres Jahrhunderts fangen eigentlichen geographischen Aufnahmen in verschiedenen Theilen unferes Baterlandes an und man barf hier die Namen mehum Ingenieure, wie Albe, Mallet, Tralles, Fehr, Beftalozzi, Sulzberger, Ofterwald und Ghiringhelli gitiren, welche einen großen Theil ber schweizerischen Kantone mit relativ befriebigenber Genauigkeit ausmaßen und barftellten. Von biefer Zeit a werben bie Blide ber Schweizer, ja fogar ganz Europa's, af bie fartographischen Arbeiten eines Burchers, Beinrich Reller, gelenkt, ber in ber Folge neben Dufour als ein Stern erfter Große am himmel ber geographischen Wiffen-Saften leuchtete, boch einen ganz andern Weg ging als Let-Bir burfen nicht unterlaffen, ihm hier einige Worte ju widmen; benn ihm verbankt bie Schweig, wenigstens soweit es die Volksschulen und das allgemeine Volk betrifft, weitaus am meiften für bie Entwidlung bes geographischen Wiffens und burch bie Betrachtung feiner Werte tommen auch bie Dufour'schen in's rechte Licht. - Er wurde 1778 in Burich geboren. Gin Ungludsfall, ber eine Auslentung bes Suft= fnochens zur Folge hatte, bannte ihn in früher Jugend mehrere Jahre lang an's Bett und verhinderte ihn, die Schule ju befuchen. Gine ausgesprochene Borliebe für die Geographie und bas Zeichnen aber besiegte bie Hinbernisse, welche ber Ent-

wicklung feiner Intelligeng hatten ichaben tonnen; mi feiner Freunde und feiner Familie machte er fich bo an's Reichnen und beschäftigte fich mabrend feiner ganger Rrantbeit einzig mit Rarten und Landschaften, und ! dung, welche er erhielt, war die Frucht seiner indiv Anftrengungen, unterftütt durch eine Energie ohne C Alls er bas Bett verlaffen hatte und in die Junglir trat, nöthigten in feine schwachen Bermögensverhältni bem Berlagsbuchhändler Füßli Kondition zu nehmen, in Stellung er mahrend vieler Jahre die Karten und mal Anfichten biefes thatigen Berlegers zeichnete, bis er 1815 felbstiftanbig wurde. Obgleich hintend und faft i nomischen Elende lebend, brachte er es boch burch feine bagu, baß er häufige Reifen in ber Schweig vornehmen um feine geographischen Kenntnisse durch eigene Anse ju erweitern. Er lebte fogufagen von Luft, ward Folge feiner geringen Rleiber als verdächtiges Indi polizeilich angehalten, aber er ließ fich burch fein Si abichrecken: überall sammelte er Material, gevaraphisc tigen, machte Aufnahmen mit Sulfe ber Magnetnab ftieg felbst auf hohe Berge, an beren Gipfel er oft i elenden Sütte einen längern Aufenthalt nahm, um A und Banoramen zu zeichnen. Diefe lettere Beschäftigur lieh feinem Beifte einen besondern Reig und förderte Run zeichnungen zu Tage, die ben Stempel ber gewiffenhi Extaftität an fich tragen und von benen manche bei h ja bei taufend Berafpigen umfaffen, jede genau in der und am richtigen Plate. Diese Arbeit leiftete ihm ! Ronftruttion feiner Karten einen enormen Dienft. Um Lefern eine 3bee von bem Fleife und ber Willensftarte armen hinkenden Mannes zu geben, moge hier nur er werben, daß er ben Rigi nicht weniger als breißigmal Schon anno 1799 veröffentlichte er eine fleine Schweize

welcher er verschiedene Rriegskarten folgen ließ. Seine erste Reifetarte ber Schweiz, von Scheuermann gravirt, erschien 1813; bie erfte Auflage murbe von ben Offizieren ber Alliirten vergriffen: feither folgten fozusagen alle Jahre neue Auflagen, welche ftets verbessert und vergrößert wurden, so daß es wohl auf bem ganzen Erbenrund feine Reisekarte von biefer Bollfommenheit gibt, welche verhältnißmäßig in so viden Exemplaren verbreitet ist. — Ihm gebührt das Berbienft, bie Romenklatur ber Schweizerkarten festgestellt, bie Ueber= und Unterordnung ber Ortschaften bestimmt und bie hervorragenden Gipfel bezeichnet zu haben. Er ift im Femern ber Erfinder ber Methode, nach welcher man auf einer und berfelben Rarte bie verschiebenften Notationen anbringen kann, ohne baburch ber Deutlichkeit Eintrag zu thun. Bis jum Jahre 1840 hatte er bie Spezialität, wenn nicht bas Monopol ber schweizerischen Kartographie; seine allge= meinen Rarten waren mährend eines halben Jahrhunderts foft die einzigen, die in der Schweiz gebraucht wurden. — Somell erreichte er eine europäische Berühmtheit, und in feinem bescheibenen Arbeitszimmer empfing er häufig Besuche burdreifender Gelehrter erften Ranges aus aller Berren Länder.

Man kann in der That die Kunst nicht genug bewuns dern, mit welcher Keller troth seiner Armuth, die lange Zeit an eigentliche Noth grenzte, stets die neuesten wissenschaftslichen Erhebungen anwenden konnte, so daß seine Karten immer exakter und vollskändiger waren als diejenigen, welche aus den blühendsten und reichstausgestatteten Etablissements hervorgingen.

Wie schon gesagt, ist der Name Heinrich Reller vorzüglich mit benjenigen Karten verknüpft, welche für den Jugendunterricht und den allgemeinen Bolksgebrauch bestimmt sind. Seine Wandkarten, im Maßstabe von 1:200,000, bededen

feit mehr als 50 Jahren die Bande ber ichweizerische simmer und aus ihnen haben fich mehrere Gen unferes Bolfes bie Renntniffe ber nationalen Geogra holt: burch ihren leicht in's Berftandniß fallenden C ift benn auch bie ziemlich eingehende Renntniß bes Landes entstanden, welcher man in allen Rlaffen bes G volles begegnet. Die Reller'ichen Bandfarten bieten fowohl für Lehrer als Schüler ben unschätbaren baß sie die Sauptsachen in großen, icharf marfirter barftellen, welche fich bem Bedachtniffe leicht einpra bort für immer gleichsam als Det haften bleiben. A gelnheiten, welche überlaben würben, find weggelaf Berggüge und beren Ausläufer nur in ihren Sauptri angegeben, mit vollstäudiger Bermeibung ber fom prographischen Details, welche bie Aufmerksamkeit ber nur theilen würden; ber Lauf ber Bemaffer ericheint i orbentlicher Reinheit; die Ortschaften zeichnen fich fo eine große Entfernung nach ihrem Range aus - f entsprechen ben Anforderungen bes Jugendunterrich haben ben großen Bortheil, baß fie leicht zu topire aus bem Bedächtniffe zu reproduziren find, auf welch' Uebung eine Stärfung bes geographischen Unterrichts Die erfte biefer Schulfarten in fleinem Formate gum gebrauch ber Rinber erschien 1823: 1830 folgte bie Bandfarte und feither erschienen beibe von Beit gu neuen, verbefferten Auflagen. Seinrich Reller ftarb und hinterließ in feinem Sohn einen würdigen Da gur Beitung feines fartographischen Inftituts, woo neuesten Ausgaben ber väterlichen Berte ein fpre Beugniß ablegen.

Einen fast entgegengesetzten Charakter hat die T karte; benn sie bietet, wie schon gesagt, eine auf gen mathematischen Messungen beruhende Darstellung ber

graphischen Berhältniffe ber Schweiz und foll felbstverftanblich ans andern Amerien bienen als bie Reller'sche. Aukerhalb ber Schweiz nennt man fie gewöhnlich "schweizerische Generalfabstarte" in Folge ihrer Analogie mit benjenigen ber Nachbarlander, bie alle von bem betreffenben Generalftab aufgewommen und gezeichnet wurden. Man barf aber hier kein Rifverftanbnig obwalten laffen; benn biefe eibgenöffische Rarte tibrt nicht von einem im aftiven Dienste stehenben Generalstab ber, ba bie Schweiz bekanntlich fein stehendes Beer hat und ber Generalftab, ber nur temporär unter bie Fahnen gerufen wird, in jener Beit andere Aufgaben zu erfüllen hatte. Aufrahmen biefer Rarte murben baher parzellenweise Civilingenieuren übertragen, bie unter ber Oberbirektion Dufour's funden. Die Entwürfe, welche biefe Ingenieure lieferten, lanen in's topographische Bureau, bas er speziell für biefen Bued gegründet hatte, wo fie von ihm und feinen Fachmamern kontrolirt und zusammengestellt wurden und die Sumblage zur Reichnung ber Karte bilbeten, bie unter feinen Angen und feiner gewiffenhaften Ueberwachung zur Ausführung bm. — Berfolgen wir nun ihre Geschichte. 1)

Um zu den Uranfängen unserer großen topographischen kante zu gelangen, müssen wir und im Geiste in's Ende des wrigen Jahrhunderts zurück versetzen, wo Professor Tralles die Triangulation einzelner Theile der Schweiz unternahm, zwei Grundlinien, die eine bei Aarberg, die andere auf der Huner Allmend maß und mit Hülfe derselben eine große Anzahl Bergspißen der Westschweiz bestimmte, während im

<sup>&#</sup>x27;) Siehe Dufour, Notice sur la carte de la Suisse. Jahrbuch 1888. A. C. VII. — Imhof, E., Oberstlieutenant; bie topographischen katten ber Schweiz. Jahrbuch bes S A. C. VIII. — Eschmann, Ergebnisse ber trigonometrischen Bermessungen in der Schweiz. — Rotizen des eidg. Stabsbüreau. — Saussure, H. de. La Suisse à l'Exposition géographique de Paris en 1875.

Often unferes Baterlandes fich ber Aftronom Fehr au mit ber Meffung ber Grundlinien im Giblfelbe beichäft welcher ausgehend er ein Dreiednet über die Ranton St. Gallen, Appenzell und Thurgan bis an den Bobenfe 3m Jahre 1811 ertheilte die bernische Regierung 1 trag zur Triangulirung bes füblichen Rantonstheils; in ber öftlichen Schweiz ein Theil bes Begirts Sargans aufgenommen und als Probeblatt für die fünftige topog Behandlung ber Gebirgsgegenden im Jahre 1822 b nöffifchen Tagfatung zur Genehmigung vorgelegt werbe welche die Leitung aller diefer Arbeiten bem damali genöffischen Generalquartiermeifter Finsler übertrage ber feine Beit mit großem Gifer Diefer Aufgabe Jahre 1828 widmete. "Nachdem nun fo ein Dreieder Orbnung über bie ebene Schweiz im Wesentlichen war, handelte es fich barum, in's Gebirge vorzubrin trigonometrischen Alpenübergang zu bewertstelligen ichweizerischen Operationen mit benen ber nachbarft Berbindung zu feten, eine Aufgabe, die bei jedem auf neue, unerwartete Sinderniffe ber verschiedenften 2 Die Standpuntte mußten die Bedingungen ber Befte und ber gegenseitigen Sichtbarkeit, lettere wenigster breien erfüllen und überdies in großen, möglichst rec gebauten Dreiecken fich an die öfterreichischen Meffur schließen. Biele Berge wurden zu biefem Behufe : weiteres Refultat erftiegen, als daß man die Wahr machte, bag irgend ein naber Gebirgeruden jebe Fortsetzung bes entworfenen Retes unmöglich ma mithin ein anderes Suftem ber Dreiecksverbindung aus werden muffe," fagt Oberft Imhof.

Nachdem diese mühevollen Vorarbeiten mehrere S Anspruch genommen hatten, ohne zu einem günftige zu führen, so kam die Sache in's Stocken, um so me

unterbeffen einige tüchtige Ingenieure, Die mitgewirkt, geftorben waren und die Regierungen ber Angelegenheit zu wenig Aufmertiamfeit schenkten. Da beschloß die "Schweizerische Naturwichende Gefellichaft" in ihrer Sigung zu Laufanne (1828), bas Projekt wieder aufzunehmen und in Ermanglung ber nothigen Mittel bie Tagiatung zur endlichen Realifirung besfelben anzugeben. Die Zeitverhaltniffe waren aber einem folden Riesenunternehmen nicht gunftig, jedoch wurde wieder an ben frühern Erhebungen fortgearbeitet, indem Dberft Burgwalber 1830 ben Unichluß an bie öfterreichischen Deffungen im Tyrol und brei Jahre fpater benjenigen an bie frangofifche Triangulation beforgte. Unterbeffen hatte eine Ronfereng von Rachmännern beschloffen, ber Tagfatung folgende Borichlage zu unterbreiten: Rachmeffung ber Grundlinien bei Aarberg und Burich; Entwurf ber Karte ber Schweig nach Flamfteed's modifizirter Brojektionsmethobe: Annahme ber Stermvarte zu Bern als Fundamentalpuntt für bie Lingen= und Breitenbestimmung und für die Drientirung ber Rarte; topographische Aufnahme ber Rarte im Magftabe von 1:25,000 für die ebene Schweig, von 1:50,000 für bas Bochgebirge und von 1:100,000 für ben Stich der Karte.

Inzwischen war Düsour zum Range des eidgenössischen Oberstquartiermeisters emporgestiegen, in welcher Stellung er eine zweite Konserenz zu näherer Erörterung der besprochenen Fragen, insbesondere der Nachmessung der Grundslinien veranstaltete und die nöthigen Einleitungen zur derselben anordnete, während Ingenieur Osterwald mit der Trianguslation des Kantons Neuenburg, Huber mit derzenigen von Basel, Werz mit der appenzellischen, Sulzberger mit der thurgauischen, de Saussure und Delarageaz mit derzenigen des Kantons Waadt, Lüthardt mit der freiburger und der Domherr Berchtold mit derzenigen des Kantons Waslis besichäftigt waren, wodurch das waadtländische Dreieckneh mit

bemjenigen ber Centralichweiz in Berbinbung trat. Eid fagt hierüber in ben "Ergebniffen ber trigonometrischen meffungen": "Die Erlangung biefer Refultate war mit m fachen Gefahren und Entbehrungen verfnüpft. Das Be hoher Bergipigen trifft gwar bis zu ben oberften Alphütte fein erhebliches Sinderniß; von ba an aber muffen Fel erflimmt, Schneeflächen und Gleticher überichritten un Muth ber mit ben Inftrumenten und Beltgeräthichaften belafteten Trager aufrecht erhalten werben. Sinb bar Ankunft auf bem Gipfel bie Signale fichtbar, fo muß fo ber forperlichen Mübigfeit ungeachtet, an bie Binkelm geschritten werben. Ift bie Witterung ungunftig, fo wir Mannschaft verabschiedet, bas Belt bezogen und es tritt b Rurgem ein unbehaglicher, Körper und Geift in hohem ( erichlaffender Buftand ein. Alle Wechfelfälle bes ichl Wetters und insbesondere die Rebel, in benen bas Bel tagelang eingehüllt ift, vermehren noch bas Traurige folden Wohnortes. Deffenungeachtet gewährt ber Si auf bie erlangten Refultate einen zu reichen Erfat, als baburch nicht alle Beobachter fich ftets zu neuen Anftrengt ermuthigt gefühlt hätten." -

Diese wissenschaftlichen Erhebungen kamen nun grötheils in erster Linie den Keller'schen Karten zu Gute; die Kenntniß der topographischen Verhältnisse mancher I der Schweiz war vorher so gering gewesen, daß sich gewissenhafte Reiseschriftsteller und Gelehrte für unsere Beziaft unerklärlich scheinender Fehler schuldig machten; wa doch noch nicht lange her, daß der St. Gotthard allge als das höchste Schweizergedirge galt; daß man von Existenz der eigentlichen Walliser Riesen und deren Zu menhang theils keine Kenntniß, theils vollständig und Begriffe hatte; sa in seiner ersten Reisesare (1813) m Keller das Terrain des Bernerjura noch vollständig

etiscinen lassen, da die Orographie desselben unbekannt war! Und welchen Begriff man selbst von der Form der meisten Seen vor diesen Vermessungen hatte, mag am besten ein Blick auf alle frühern Kartenwerke zeigen. Die im Jahre 1833 assicienene zweite Reisekarte Keller's war daher von der ersten in sehr vielen Stücken ganz verschieden, da sich der Autor ide neue Entbeckung auf dem Gebiete der vaterländischen Orographie sosort zu eigen machte und selbige zur Verbesserung kiner Arbeiten verwerthete.

Die Tagfatung, die endlich 1833 den rühmlichen Beschluß faste, die große topographische Karte sofort anfertigen zu lassen. beorberte ben Oberstquartiermeister Dufour zur Ausführung befelben, welcher die Sache sogleich mit aller Energie an die band nahm. Die Signale ber frühern partialen Triangu= lationen waren aber theils verschwunden, theils nie gehörig wifichert worden, so daß in erster Linie hierin Bieles nach= pholen war; endlich gab es noch immer einzelne Gebietstheile gang besonders im Hochgebirge, wo noch nie ein Dreied an= swmmen worden war. Um nun über das ganze Werk auch nicht den leifesten Zweifel oder Berbacht in Betreff der Zu= bestäffigfeit ber Arbeit walten zu laffen, fah fich die Rommission, die er aus einem Astronomen, zwei Ingenieur= Gographen und zwei Generalftabsoffizieren gebildet hatte, Kwungen, alle frühern Aufnahmen zu ignoriren, Alles von Remem anzufangen und überhaupt so zu operiren, als wäre bon ber Meffung ber Basis hinweg bis zum letten Dreied Mes unbrauchbar; benn es lag in der Absicht der eidge= Wisischen Behörde sowohl als in derjenigen des kenntnifreichen Liters, ein Wert zu schaffen, für beffen Richtigkeit felbft in ben fleinsten Details die volle Berantwortung übernommen werben könnte, - ein Werk, bas vollständig auf ber Höhe ber Reit ftunde und ben besten Arbeiten dieser Art ebenburtig lei, die in den Nachbarstaaten in Ausführung beariffen oder

schon beendigt waren, — ein Werf also, das ein wi Berbindungsglied der großen Triangulationen von Fra Italien und Defterreich bilden werde.

"In erfter Linie wurde nun," ergählt Oberft Imbo große Bafis, die früher ichon von Brof. Tralles in der Ebi großen Moofes bei Narberg gemeffen worden, verifizirt man konnte fich nicht unbedingt auf beren vollkommer naufakeit verlaffen, fei es, baß bie von ihm angewe Makitabe nicht gang mit ben neuern ibentisch waren. bak die Reduktion auf die nämliche Temperatur von ! nicht mit genügender Sorgfalt vorgenommen worben Bur größern Sicherheit und um ein Mittel ber Berif und ber Kontrole zu haben, wurde eine zweite Bafis Ebene bes Sihlfelbes bei Burich angenommen und mit Meffung zuerst begonnen, da fie fürzer war als bie und in einem leichter zugänglichen Terrain lag, wo auch die Ingenieure und ihre Gehülfen, die eigentlie für eine solche Arbeit herangebildet werden mußten, r Meffungsmethode und ber Handhabung ber Inftrumer gang vertraut machen konnten. Als Magftabe wurden Eisenröhren gewählt, welche bie Eigenschaft eines mi geringen Gewichts mit einem genügenden Grad von & feit vereinigen. Obichon biefes Metall gegen ben Temp wechsel sehr empfindlich ift, so wurde es dem Holze doi gezogen, weil die Ausbehnung, die jedem Grade bes T meters entspricht, genau befannt ift und die Reduttie eine gegebene Temperatur fich fehr leicht und ficher b ftelligen läßt. Um Stofe gu vermeiben, follten bie Da bei der Mefoperation sich nicht berühren, sondern eine nen Zwischenraum frei laffen, beffen Große bann : eines kleinen ftählernen, mit einer Eintheilung versebenen gemeffen wurde, durch welchen noch Taufendftelslinien lefen werben fonnten. Dieje Inftrumente wurden von

ausgezeichneten Mechaniker gefertigt und von dem berühmten Aftronomen Horner verifizirt, der Arusenstern auf seiner bestamten Erdumfeglung begleitet hatte. Die Messung der beiden Gundlinien geschah unter Leitung des berühmten Ingenieurs Sichmann von Zürich und wurde mit aller Genauigkeit aussegishrt."

Rach biefer Borarbeit machte man fich an die neue Reffung ber Aarberger Grundlinie; boch zuvor mußten zahlreiche Bruden über bie Graben gebaut werben, welche bie bortige Cbene burchschneiben, bamit bie Ingenieure bei biefer wichtigen Arbeit weder geftort noch aufgehalten werden, von beren Eraktität biejenige ber ganzen Triangulation und also auch biejenige ber projektirten Karte abhangen mußte. Dieser Brückenbau und bas Nivellement des Terrains nahm fo viel Reit in Anspruch. bak die eigentliche Messung erst im folgenden Jahre stattfinden konnte. Auf die Temperatur von 13 • R. und auf das Niveau des Weeres reduzirt, resultirte eine Länge von 13,053 Meter 74 Centimeter. Um nun bie Eraktität biefes Maßes zu prüfen, waren bie frangofischen Ingenieure auf Dufour's Gefuch so gefällig, dieselbe ihrerseits auch zu meffen und zwar vermittelft einer Dreieckstette, welche von Enfisheim im Elfaß ausging. Sie fanden fie 13,053 M. 78 Cm. lang, worauf fie noch eine zweite Meffung vornahmen, die 13,053 M. 72 Cm. ergab. Da fich die birekte Meffung zwischen biefen zwei Bahlen befand und auf bie toloffale Strede von über 13 Rilometer nur um 4 Centimeter von der höhern und um 2 Centimeter von der niederern ent= fernt war, so wird es Jedermann flar sein, welchen Grad von Bertrauen sie verdient. Mit gleicher Graftität wurden alle andern Bermeffungsarbeiten ausgeführt, was ichon aus ben Bergleichungen mit ben von ben Generalftabeffizieren ber brei benachbarten Länder gemachten Erhebungen hervorgeht. So bifferirte bie ichweizerische Meffung ber Linie Faux d'Enson-Roemel mit ber französischen auf eine Länge 36 Kilometer nur um 5 Centimeter, diejenige mit ber reichischen zwischen den 16 Kilometer auseinanderliege Punkten Kumenberg und Frastanzersand nur um 17 Cemeter und diejenige mit der italienischen an der lombardi Grenze nur um 13 Centimeter auf eine Länge von übe Kilometer. Und dabei gaben z. B. die österreichischen genieure zu, daß sie noch nicht die letzte Hand an ihre bezügliche Arbeit gelegt haben, wodurch sie also der sichtigken Messung eher die Richtigkeit zugestanden als ihrigen. Richt wahr, das heißt exakt gearbeitet?!

Es erforderte zwei Jahre, um mit der Trianguli bis über die Alpen vorzurücken und dieselbe mit derzei der Lombardei zu vereinigen, oder besser gesagt, drei Jum sie auszuführen und zu beendigen. Die Details dar sind in dem Buche des schon erwähnten Ingenieurs Eschm "Ergebnisse der trigonometrischen Vermessungen der Schwedas dieser mit der Approbation Düsour's herausgab, enthe Es ist dies eine geometrische Beschreibung des Schwesandes, nach derzenigen Frankreichs bearbeitet.

Die Detailaufnahmen, ober speziell die topographi Arbeiten, begannen erst im Jahre 1836 und zwar in Kantonen Waadt und Freiburg, während man in den an Theilen der Schweiz noch die sekundäre und tertiäre Ti gulation vollführte und das schon vorhandene Materia den Kantonsarchiven sichtete, wobei aber trot vieler A nur sehr wenig Brauchbares gefunden wurde. Dagegen stirten in den eidgenössischen Archiven mehrere topograph Dokumente, auf deren Exaktität man bauen konnte, u andern Buchwalder's Karte des alten Bisthums Basel (Ber jura), Osterwalder's Karte des Fürstenthums Neuchatel Valengin und Walker's Karte von Solothurn. Diese wu auf den gleichen Maßstad der Generalkarte reduzirt und de Correkturen brauchbar gemacht. Das Gleiche geschah mit den nur im Manuscript vorhandenen Plänen von Baselstadt, Thurgau und Appenzell, mit deren Autoren man sich betresst Fertigung einer den Zeitverhältnissen entsprechenden Kopie in's Einvernehmen sehte, während der Kanton Genf seine detaillirten Pläne, die Düsour meist selbst ausgenommen hatte, gratis zur Berfügung stellte, Pläne, die in dem großen Maßstade von 1:12,500 und durch äquidistante Kurven von 4 Meter gezeichnet waren; auch konnte man noch mehrere partiale tertiäre Triangulationen verwenden, wenn sie sich leicht an die primären anschlossen.

Bu bieser Zeit wurde das eidgenössische topographische Büreau von Düfour gegründet und zwar in der Stadt Genfselbst, damit er die sämmtlichen Arbeiten desselben stets unter Augen habe. Die verhältnismäßig geringen Mittel aber, die ihm die eidgenössische Oberbehörde hiefür zur Verfügung stellte, erlaubten ihm keine großartige Einrichtung; er wählte sich daher nur eine äußerst kleine Anzahl junger, dafür aber sehr tüchtiger Ingenieure aus, unter denen sich außer Eschmann in der Folge die Herren Betemps und Siegfried, letzterer jest Oberst im Generalstab und Chef des eidgenössischen topographischen Büreau's in Bern, sowie Herr Oberst L'Hardy aus Neuchatel, der des Generals Schwiegersohn wurde, besonders auszeichneten.

Die Projektion der Karte berechnete Düsour selbst. Für dieselbe wurde, wie oben bemerkt, diejenige gewählt, welche unter dem Namen "modisizirte Projektion Flamsteed" bekannt ist; als Wittelpunkt derselben wählte man die Berner Sternswarte, obschon dieselbe nicht dem Centrum des Landes entspricht, sondern zu viel nach Westen liegt; allein ihre Lage, d. h. ihre geographische Länge und Breite war ganz genau bekannt, und es sand sich keine andere Sternwarte vor, die dem Mittelpunkte des Landes näher gelegen war. Uebrigens

war diefe Lage ohne merklichen Ginfluß auf die Genai felbit ber entfernteften Buntte bei bem für die Rart wählten Makstabe von 1: 100,000. Dieser lettere für ein fo gebirgiges Land, wie die Schweig, als geeig erachtet als berjenige von 1:80,000, ber für die frangi Generalftabsfarte aboptirt worben ift. Budem wollte D grundfählich bas Dezimalipftem nicht verlaffen und n ben Meter als Längen-Ginheitsmaß. Die gange Rarte 1 in 25 Blätter eingetheilt, fo, baß 5 Blätter in ber von Dit nach West und 5 in ber Bohe von Gub nach gu fteben tamen. Jebes Blatt follte 70 Centimeter land 48 Centimeter breit fein, somit eine Fläche von 33,6 Que becimeter enthalten, die einer Gebietsfläche von 10,000 Bel entsprecen. Allein von ber Gesammtfläche gehören nur amei Drittel ber Schweig: ber Reft ift frembes Land, es ift ber Grund, warum die Blätter an ber Beripheri Schweig nur gum fleinen Theile mehr mit Beichnungen b find, in ber gerriffenen Geftalt ber Landesgrenze gut fi Die leeren Eden murben bann mit paffenben Erläuteru bie eigentlich nicht zur Topographie gehören, ausgefüllt enthalten ben Titel ber Rarte, Die Gintheilung ber Bl ein Bergeichniß von Soben- und Ortsnamen, sowie die B ber Rantone. Jedes Blatt wurde mit zwei Dafftaben feben, einem rein metrischen und einem für die Angab Schweizerftundenlänge von à 4800 Meter.

Selbstverständlich konnten die topographischen Aufna in den größtentheils mit Gletschern bedeckten Hochalpen in der eigentlichen Seene, wo Dorf an Dorf sich reiht, leicht im gleichen Maßstade ausgeführt werden; für den el Theil der Schweiz wurde berjenige von 1:25,000 und das Gebirgsland derjenige von 1:50,000 gewählt, i dieser letztere noch groß genug schien für das so sehr cou und schwach bevölkerte Terrain; ist er ja doch immerhin

boppelt so groß als berjenige ber Reduktionen, die für den Stich der Karte bestimmt waren.

Die Aufnahmen sollten, wie schon erwähnt, mit äußerster Genauigkeit nicht nur alle bewohnten Orte und einzelnstehenden Gebäude, die Flüsse und Bäche, Straßen und Wege umfassen, sondern auch die dis in's Kleinste gehende Gestaltung des Terrains wiedergeben, dessen richtige Auffassung und Darstellung in einem Lande wie die Schweiz mit nicht geringen Schwierigkeiten verbunden war.

Für die Darstellung der Terrainsormen wurde die Mesthode der äquidistanten Niveaukurven trot ihrer schwierigen Anwendung dei den hohen Gebirgen vorgeschrieben, indem eine Aequidistanz von 10 Metern für den Maßstab von 1:25,000 angenommen wurde. Die Ausgangspunkte dieser Kurven wurden durch ein genaues Nivellement bestimmt, allein die Höhenzahlen, in Metern ausgedrückt, nur in ganzen Zahlen mit Weglassung der Bruchtheile in die Karte eingetragen; da eine größere Genauigkeit nicht nur nicht nothwendig zu sein schien, sondern der Klarheit Abbruch gethan hätte.

In Betreff ber Grenzmarkirungen begnügte man sich mit Angabe ber Grenzen ber Kantone unter sich und gegen bas Ausland, indem die Eintragung weiterer Unterabtheilungen, als Bezirke, Kreise, Gemeinden, mit Recht als zu weit gehend angesehen wurden; ebenso abstrahirte man von der Angabe ber genauen Waldgrenzen, da dieselben durch neue Kulturen und Schläge damals noch von Jahr zu Jahr dem Wechsel unterlagen, was von nun an bei der neuen Forstordnung allerdings nicht mehr in diesem Maße der Fall sein wird.

Da das Deutsche eigentlich unsere offizielle Landessprache ift, so wurde beschlossen, daß Titel und Erklärungen in dieser Sprache, aber mit lateinischen Buchstaben ausgedrückt, die französischen, italienischen und rhäto-romanischen Namen jedoch unverändert beibehalten werden.

Wie schon angebeutet, wurde die Berner Ster zum Centrum der Projektion gewählt. Ihre aftron Lage war durch eine Wenge direkter Beobachtungen welche mit denjenigen des berühmten Colonel Henri, Register Düfour vom französischen Kriegsminister zu fügung gestellt worden, vollständig übereinstimmter 5°6′10",80 Länge und 46°57′6",02 Breite betrager Basis für den Ausgang der Nivellements wurde die des Chasseral angenommen, die durch viele übereinstin Messungen von Seite der französischen Ingenieure, voschiedenen Punkten ihres trigonometrischen Nezes auszumf 1609 Meter 57 Centimeter berechnet wurden.

Bevor mit bem Stich ber aufgenommenen Gebiet begonnen werden konnte, war noch eine wichtige Fre lösen, nämlich biejenige ber zu mablenden Darftellun es entstand die Frage: Soll ber vertifalen ober ber f Beleuchtung ber Vorzug gegeben werben? Die franz Generalftabskarte hat vertikales Licht. Bei aller gerechte wunderung für dieselbe war Dufour doch der Ansicht fie in der Wiedergabe ber gebirgigen Theile an ber S rigkeit gescheitert sei, der Klarheit gerecht zu werden ui schwarzen, überladenen Schatten, Die den Reliefeindruck zur Geltung tommen laffen, zu vermeiben. Schon 1822 f er barüber an General Haxo: "Was nun bie große bes schrägen ober vertifalen Lichtes betrifft, so habe i ber Brazis einen Vortheil barin gefunden, mich webi bas eine noch an bas andere ftreng zu binben. bie Nachtheile bes schrägen Lichtes nicht so weit gehen. bei demfelben bedeutende Abhänge ober steile Böschungen folde in unfern Bergen vorkommen, nicht verschwinder ziehe ich es dem vertikalen Lichte vor, weil die Karte weniger schwarz, ausbrucksvoller und unendlich leichte lesen ist; und wenn dieser mikliche Kall vorkommt, so 1 ich absichtlich, um ihn zu vermeiben, einen Fehler im Schatten und bereue es nicht. Doch bedarf es hierbei großen Taktes und biefe Lizenz muß mit Mäßigung ausgeführt werben. Ich verzichte barauf, burch gleiche Schattirungen bie gleichen Abhange barzuftellen, welche übrigens auf bem Terrain felbft, wenn man nicht ein regelrechtes Nivellement vornimmt, bas man fo felten zu tennen braucht, schwer zu schätzen find. Darum lege ich auf die Gründe, welche zu Gunften bes vertikalen Lichtes angeführt werden, weniger Werth und meine Beichnungen erreichen in Folge beffen einen Grab ber Rlar= heit, wie dies sonft nicht ber Fall mare, und Klarheit ift eine koftbare Eigenschaft, auf welche man ohne bringende Motive nicht verzichten barf. Die Karte, welche jo von ber mathemathisch strengen, einförmigen und unbeugsamen De= thode absieht, wird ein Kunftwert, wie dies alle Darftellungen ber Natur fein follen."

Wenn also auch für Anwendung des vertikalen Lichtes für ebenes ober hügeliges Land gewichtige Gründe fprechen, fo ändert fich die Sache vollständig, wenn es fich barum handelt, diese Beleuchtungsart bei ber Darftellung eines ausgesprochenen Bebirgslandes anzuwenden, wo dieselbe unvermeiblich in ber Zeichnung zu einem vollfommenen Schwarz führen müßte und bas Berftändniß ber Rarte, sowie beren Benutung fehr erschweren wurde. Da nun aber, wie schon bemerkt, das Hauptverdienft einer Karte, außer in einer großen Genauigkeit, in der Klarheit und Deutlichkeit des Bildes liegt fo ichien bie Anwendung ber ichiefen Beleuchtung geeigneter, um die hoben Berge, welche bas Land bedecken, aus ben Thalern hervortreten zu laffen und ben gangen Charafter ber Terrainformation möglichst beutlich und rasch bem Auge zum Berständniß zu bringen. Bei einer mathematisch genauen Beftimmung bes Berippes ber Karte konnte man füglich ju einer mehr malerischen Zeichnung Zuflucht nehmen, um ein

4

Kunstwert zu schaffen, das Jedermann verständlich sei indem man noch die Höhenangaben in zweckmäßiger vermehrte, verband man gleichzeitig eine geometrisch nauigkeit in der Planimetrie der Karte mit einer effek Zeichnung. Wenn nun auch im Allgemeinen die schie leuchtung gewählt wurde, um die hohen Berge recht hervortreten zu lassen und sie auch den ungeübtesten verständlich zu machen, so hat man sich doch für die ebenen Gebietstheile nicht strikte daran gehalten, die vertikale Licht für dieselben vorzuziehen ist, indem ebekanntlich dazu eignet, auch die kleinsten Bodenerhel sichtbar zu machen.

Selbst die Aupferplatten, welche die Gravuren ber nungen aufzunehmen hatten, wurden von Düfour eigenl präparirt; unter den Aupferstechern verdienen besonders und Müllhaupt, welch' letzterer gegenwärtig mit seinem eine selbstständige kartographische Anstalt in Bern besitzt, die Schönheit und Craktität ihrer Arbeit eine ehrenhaft wähnung.

Wir haben schon angebeutet, daß die eidgenössische satung diesem riesenhaften Kartenunternehmen nur ä geringe Geldmittel zur Versügung stellte, und dürsen noch beissigen, daß sie trot des großen Vertrauens, de in die Energie und Tüchtigkeit Düsours setze, doch im blicke auf die frühern Erfahrungen an dem Gelingen Unternehmens zweiselte. Diese Dispositionen aber änt sich sofort, als im Jahre 1842, Dank der supplemen Subsidien von Seite der "Schweizerischen Gemeinnü Gesellschaft", das Werk so weit vorgeschritten war, dazwei ersten Probeblätter vor die Augen der eidgenösst Webeibehörde gelegt werden konnten. Von der Schönheit urbeiten entzückt, faßte sie auf Grund dieser konkreten Pertrauen zur Sache und beschloß sofort eine Erhöhung

Staatsbeitrages für die Weiterführung und Vollendung des wichtigen Unternehmens. Von da an ging die Arbeit verhältnismäßig sehr rasch von Statten. — Die eigentliche Veröffentlichung der ersten Kartenblätter geschah erst im Jahre
1845; es waren dies das Blatt XVI, enthaltend den Gensersee, den Kanton Genf und einen Theil des Kantons Waadt,
und das Blatt XVII, enthaltend Theile von Waadt, Freiburg
und Wallis. Dieses letztere Blatt wurde so viel verlangt
und mußte in so starter Auslage nachgedruckt werden, daß
die betreffende Kupferplatte vor Vollendung der ganzen Karte
abaenutt wurde und neu in Stahl gestochen werden mußte.

Die ersten erschienenen Blätter brachen dem damals noch immer obwaltenden Beleuchtungsstreite und all' den bezügslichen Kämpfen einer vorgreifenden Kritik sofort die Spike, indem sie auf den ersten Blick den Borzug des schiefen Lichtes für ein Land, wie die Schweiz, vor dem vertikalen darthaten, so daß sich alsbald selbst die heftigsten Widersacher bekehrten und dei der ersten Weltindustrieausstellung in Paris der Schweiz für die ausgestellten Kartenblätter die goldene Mesdaille zuerkannt wurde. Zu ihrer vollen Geltung kam aber diese Beleuchtungsart erst, als sämmtliche 25 Kartenblätter erschienen waren und nun zu einem Ganzen zusammengefügt wurden, was im Jahre 1864 endlich geschehen konnte.

Die ganze Karte mißt 3,50 Meter in der Länge und 2,40 Meter in der Breite und erfordert also eine sehr große Bandsläche zum Aufhängen. In diesem Zustande bietet sie ein schönes Gesammtbild der charakteristischen Topographie unseres Landes. Wer das schönste Exemplar derselben sehen will, der besuche das Athenäum in Genf, wo das Lieblingsstück Düsour's eine Wand ziert. Aus demselben hat er in spätern Jahren mehr noch als eine schöne Karte das lebendige Gemälde seines Vaterlandes zu machen sich bestrebt. Deshalb sah man ihn im hohen Alter noch dieses Wandezemplar mit

seinem Bleistifte retouchiren und sich von Zeit zu zein Maler auf eine gewisse Entsernung vor sein Witellen, um die durch neue Schraffirungen erreichte zu beurtheilen, so daß es ihm in der That gelungen dem Beschauer die vollständige Aussion eines Reliefs zubringen. Photographien dieses Kunstwerkes zeige optische Wirkung in gleich kräftiger Weise.

Nachträglich wurden die im Laufe der Zeit ausg Gisenbahnlinien in die Kartenblätter eingetragen, da 1 ber Bollftandigfeit und ihrer Wichtigfeit wegen unbei benselben verzeichnet sein mußten; auch andere burch b ber Reuzeit in's Dafein gerufene Schöpfungen fanben ihre vollste Berücksichtigung. Als wichtige Erganzung fpater auch die zunächst ber Schweizergrenze liegende I zone ber Nachbarftaaten in gleicher Manier nacha soweit es der übrig gebliebene leere Raum auf den blättern erlaubte. Dazu bediente man fich ber beften und Blane, welche von ben Regierungen ber Nachba unter ber Bedingung ber Leistung ähnlicher Gege gerne gur Berfügung geftellt wurden. Für bie vollke Eraktität biefer Reichnungen kann Dufour naturlid garantiren; sie genügen indessen vollständig zur Rennt. Physiognomie des unser Land umgebenden Territoriut leisten ben Touriften, welche jene Gegenden zu ihrem fionsgebiete machen, vortreffliche Dienste. In neuest hat Ingenieur Gosset, einer ber tüchtigsten und verdienst Ungeftellten bes gegenwärtigen eidgenöffischen topograt Büreau's in Bern, ber Topographie biefer alpinen f Grenzbistritte besondere Aufmerksamkeit geschenkt; er rett ein Eremplar ber mit biefen Nachträgen versebenen nössischen Karte im ganzen Centralalpengebiete auch ber Grenze bis zur ausgesprochenen Reliefwirfung, ober wischte die Namen aus und nahm Photographien

welche an der letten Wiener Weltausstellung denn auch als Karfte, deutlichste und effektwollste Darstellung der Centralsalpen die ungetheilte Aufmerksamkeit von Seite der Fachmänner und Laien auf sich zogen.

Damit die 25 Kupferplatten, welche die Arbeit dreier Dezennien tragen, für alle Zeiten außhalten, ließ sie Düsour durch das Mittel der Verstählung sozusagen unzerstörbar machen; auch zog man davon galvanische Kupfer-Clichés ab, welche im Druck eben so gute Abzüge geben als die Originale. Gegenwärtig versügt die Eidgenossenschaft über drei complete Sammlungen dieser Druckplatten, so daß man sich in diesem Punkte für alle denkbaren Unglücksfälle genügend versichert glauben darf.

Bor der Veröffentlichung der Blätter wurden dieselben einer genauen Prüfung durch competente Fachmänner unterstellt, um sich von der Richtigkeit der Ortsnamen und ihrer Schreibart zu vergewissern, eine Arbeit, die viel Kopfzersbrechens verursachte, aber zu einem sehr befriedigenden Ressultate führte.

Die Popularität, welcher sich diese Karte vom Erscheinen der ersten Blätter an bis heute in ungeschwächtem Fortgange ersteute, und die Liberalität, womit die Regierung dieselben an das Publifum abgibt, hat bereits zahlreiche Auflagen des ganzen Werkes zur Folge gehabt. Gegenwärtig kosten alle 25 Blätter zusammen nur Fr. 50, auch sind die Blätter einzeln und in Taschenformat aufgezogen zu so billigem Preise zu haben, daß sich sozusagen jeder Schweizer Gebirgstourist derselben als vertrauten Führer bedient. Und sicherlich hat das herrliche Gemälde, das die Düsourkarte von unserem wundervollen Alpenlande entwirft, schon Tausende und Taussende aus der Ferne herbeigelockt, um in Wirklichseit zu sehen, was schon im Bilde ihr Auge erfreut. Sie hat also Taussenden zu einem unbezahlbaren Genusse den Weg gezeigt und

badurch für die vom Fremdenverkehr lebenden Schwe erfreulichen Entfaltung ihrer Geschäfte in nicht zu schäßender Weise mitgewirkt. Sie hat aber auch in der schweizerischen Kartographie eine vollständige Umwälzt vorgerusen und überhaupt einen eminenten Fortschrit geographische Wissenschaft gebracht; eine Bergleicht Schweizerkarten vor und nach dem Erscheinen diese wird dies zur Evidenz bezeugen. Von dem unsch Werthe, welche diese Karte für die wissenschaftliche Erfunseres Landes und insbesondere auch für die Truppen zur Friedenszeit wie in Kriegsfällen hat, wird Zeileicht überzeugt sein. Und wie oft schon wurden ihre Causnahmen für Straßen= und Eisenbahnanlagen und Werke der Reuzeit mit Ersolg zu Kathe gezogen!

Benn wir die Hauptcharaftereigenthumlichkeit Dufourfarte aus dem Borigen zusammenziehen, so für sie:

- 1. Die Exaktität bes geobetischen Nepes resp. fam Maße.
- 2. Die Eraftität ber Terrainzeichnungen.
- 3. Die Rlarheit in allen Theilen.
- 4. Die hohe fünftlerische Ausführung.
- 5. Die Thatsache, daß sie ein rein wissenschaftliche ift und nicht ausschließlich militärischen Zwecken i

Im ersten Punkte übertrifft sie die Generalstal mehrerer Länder nicht; in allen andern aber bietet st theile, welche von Kennern längst in ihrem Vollwer kannt werden.

Vom ersten Maße bis zum letzten Striche leitete bies große Werk, bas nicht weniger als 33 Jahre j Arbeit und körperlicher und geistiger Ausopferung erst benn die schwachen Geldbeiträge von Seite der Eidge schaft zur Ausführung derselben standen in der That in Berhaltniffe gur Großartigfeit bes 3medes, ber babei erreicht werben mußte. Die Summen, welche hiefür ausgegeben wurden betrugen auch bann noch, als bie Reffourcen am größten waren, jährlich nicht mehr als 38,000 Franken und das ganze 33= jahrige Riesenwerk kostet kaum 1 Million Franken! — eine Summe, welche nur in Folge ber nie erloschenden Begeifterung und Arbeitsluft aller Mitwirkenden für bas ichone, unfterb= liche Wert ausreichen konnte. In ber That, wenn man jest an die großen Schwierigkeiten jeder Art gurudbenkt, mit welchen fie besonders bei den Gebirgs = Aufnahmen tampfen hatten, so wird man mit wahrer Bewunderung für fie erfüllt. Oft und oft waren fie großen Gefahren auf ben von Spalten gerriffenen Gletschern und hohen Bergspiten ausgesett: ja einer von ihnen, ber junge Ingenieur Glansmann, ift burch einen Sturg von einer fteilen Bobe, ber ihm bas Leben toftete, ein Opfer feiner Thatigfeit geworben: andere, bie in trugerisch überschneite Gletscherspalten gefallen waren, tamen zwar mit heiler Haut bavon, hatten aber viele Leiden auszustehen, und von dem schrecklichen Abenteuer, bas Oberft Buchwalder bei seinen trigonometrischen Vermessungen auf ber Spite bes Santis (1832) erleben mußte, werben wohl faft alle unserer Leser gehört haben. Rur von einem Diener begleitet, hatte er bort broben schon seit reren Tagen im bichten Nebel auf helles Wetter gewartet. Als Schut hatten fie ein Belt aufgespannt. Gines Rachmittags zog ein heftiges Gewitter über ben Berg bin, bas fie nothigte, unter biefem leichten Dache Schirm zu suchen, als plöplich ein Blipftrahl in die Zeltstange fuhr. Als Buchwalder nach einer halbstündigen Ohnmacht erwachte, fühlte er fich auf der einen Seite des Rörpers gelähmt und wie er sich nach seinem Diener umfah, - lag biefer als Leiche neben ihm! Man bente fich die furchtbare Lage des unglücklichen Ingenieurs. Im bichten Rebel, viele Stunden weit von jeder

menschlichen Wohnung entfernt, die weglosen Berghalde schneit, dazu seine Glieder gelähmt und neben sich den Leichnam des treuen Dieners! Es war unmöglich, 1 die Nacht hier zudringen konnte. Rasch entschlossen, scher sich unter Anstrengung aller Kräfte den Berg hi und erreichte wirklich noch vor Andruch der Nacht die ol Häuser von Alt St. Johann im Thurthale, wo er mit Pflege sand. Am solgenden Tage ließ er den Leichnam Dieners herunterholen . . . . .

Trot solcher Gefahren und Entbehrungen aller mußten sich die Ingenieure, die ihre besten Jahre Werke opferten, mit äußerst bescheidenen Besoldunge gnügen. Düfour selbst, der doch nicht nur Alles zu sondern Alles in's Leben zu rusen, Alles zu schaffen und dem Werke außer den paar Monaten, welche er Militärdienste in Thun widmen mußte, sozusagen die Zeit opferte, ging hierin mit dem glänzendsten Beispiele i indem er für diese Arbeit nur ein Jahrgehalt von — hundert Franken bezog! Der für seinen Stand in äbescheidenen Verhältnissen lebende ächte Patriot betre seine Thätigkeit als ein Opfer, das er auf den Altan Vaterlandes legte. Ist das nicht hochherzig gehandelt?! sinden wir ein ähnliches Beispiel in der Schweizergeschick

Nach der Beendigung der großen Düfourkarte wurd topographische Büreau nach Bern verlegt und nach dem

<sup>1)</sup> Ed. Sayous, Dufour's Freund, sagt barüber: "Die i bieses Meistermert, für welches er mit republikanischer Einsacht lohnt wurde, ist die bebeutenbste und umfangreichste Arbeit seines l Lebens gewesen; sie war auch ber glänzendste Beweis seine großartige Uneigennützigkeit in vaterländi Dingen. Sparsam mit seiner Zeit bei alltäglichen Anforderu war er verschwenderisch mit berselben, wenn es sich um ein patrio ober wohltbatiges Werk handelte."

tritte seines Gründers und verehrungswürdigen Leiters von den Amtsgeschäften unter die Direktion des ersten Angestellten, des vortrefflichen Kartographen Oberst Siegfried-Senn gestellt, von welcher Epoche an es eigentlich erst den spezielleren Namen "Eidgenössisches Generalstabs-Büreau" trägt.

Mußer ber großen topographischen Rarte mußte in Folge eines Bundesbeichluffes noch bie Unfertigung einer reduzirten Rarte ftattfinden, welche im Dagiftabe von 1: 250,000 mehr ben gewöhnlichen Bedürfniffen bienen foll. Gie befteht aus vier Blättern, von benen jebes genau fo groß ift als ein Blatt bes Atlas, und wurde ichon begonnen, bevor die große Rarte zu Ende geführt war. Rach bem gleichen Suftem ausgeführt, enthält fie etwas weniger Details und zeichnet fich burch eine feltene Unterscheidung bes Wichtigen und Unwichtigen bei ber Reduftionsarbeit aus: fie ift nicht überlaben: man hat es verstanden, die goldene Mittelstraße zwischen bem Buniche einer minutiofen Exaftität und ben Erforderniffen bit Rlarheit zu treffen; bie Musftogung bes Unnöthigen wurde auf eine fehr durchdachte Beife und in ftrenger Erwägung ber Ueber- und Unterordnung bezüglich ihrer relativen Bichtigleit vollführt. In biefem Buntte barf fie als Mufter und in Bezug auf ben Stich geradezu als ein Meifterwerk angesehen werben. Die Ausführung ber vier Stahlplatten geschah burch den berühmten Kartographen Müllhaupt, einem Zöglinge Difour's. Hier barf überhaupt bemerkt werden, daß fowohl bie große als die fleine Dufourfarte burchaus, von ben erften Resoperationen bis zum fertigen Drucke, von schweizerischen Rinftlern hergestellt wurden, die ihre Meifterschaft größtenheils Dufour verbanken.

Als die große Karte glücklich zu Ende geführt war, verfaßte Düfour über die gesammte Arbeit einen Bericht, den er dem h. Bundesrathe einreichte, welche Behörde alsdann den Beichluß faßte, den höchsten Punkt der Schweizeralpen Pic Dufour zu nennen, um dem General hierdurch die h Auszeichnung für den dem gesammten Baterlande gelei Dienst zu verleihen; zugleich richtete sie an ihn folg Schreiben:

Bern, ben 30. Januar 18

herr General!

Der Bundesrath hat den Schlußbericht über die führung der Karte der Schweiz erhalten, den Sie dem tärdepartement eingereicht haben, und mit lebhaftem In Kenntniß davon genommen. Er hat beschlossen, ihn druc lassen und der Bundesversammlung vorzulegen.

Der Bundesrath hat darin die erften Anfänge des g Unternehmens wieder erkannt, das Sie so gut eingeleite Sie während mehr als dreißig Jahren ohne Unterbr fortgeführt und so glücklich au Ende gebracht haben.

Er erfüllt eine angenehme Pflicht, indem er Ihn Gefühle seines lebhaften Dankes ausdrückt.

Sie haben die lange und schwierige Aufgabe, d übernommen, auf eine Weise erfüllt, welche Ihrer E Ihrer Ausdauer, Ihren ausgezeichneten Talenten, wissenschaftlichen Bedeutung wie Ihrer Hingebung und Sorge für das öffentliche Wohl Ehre macht.

Die Eigenschaften, welche das Vaterland Ihnen si zuerkennt, die es so oft in seinem Dienst gebraucht un welche es auch in Zukunft unter allen Umständen zählt Eigenschaften haben sich niemals während des ganzen raumes verleugnet, den das eben vollendete Werk in An genommen.

Dieses Werk ehrt Sie. Es trägt den Stempel Geistes und Ihres Charakters, und künftige Zeiten i stolz Ihren verehrten Namen damit verbinden.

Aber biefes Werk ehrt auch bas Land, welche schwachen Hulfsmitteln und beschränkten Ausgabe

Denkmal hervorzubringen vermochte, bas man in gleiche Linie mit bem Bollommensten und Schönften stellen kann, was große Staaten in dieser Art ausgeführt haben.

Das Baterland, Herr General, weiß den Werth der Dienste zu schähen, die Sie ihm geleistet. Es wird die Erinnerung an dieselben bewahren. Der Bundesrath bittet Sie,
in der neuen Anersennung, welche er Ihnen heute darbringt,
einen schwachen Ausdruck der Hochachtung für Ihre Person
zu sehen und des Ihnen gebührenden Dankes für Alles, was
Sie für Ihr Land gethan haben.

Der Bundesrath schließt, Herr General, indem er Ihnen die Bersicherung seiner ausgezeichneten Werthschätzung ersneuert.

Im Ramen bes schweizerischen Bunbesrathes, Der Prasibent ber Gibgenossenschaft: Schent.

Der Ranzler ber Gibgenoffenschaft: Schieß.

Bei diesen zwei Dufourkarten ist die Schweiz aber noch nicht stehen geblieben. Hören wir, was der schon erwähnte Dr. Petermann im Jahre 1870 in seinen "Geographischen Rittheilungen" sagte:

"Die vor sechs Jahren im Stich vollendete Düsourkarte in 25 Blättern und im Maßstab von 1: 100,000 vereinigt eine genaue Aufnahme mit meisterhafter naturgemäßer Zeichmung und schönem geschmadvollem Stich in so ausgezeichneter Beise, in einem so harmonischen Ganzen und gibt ein so naturwahres Bilb der imposanten Alpennatur, daß wir sie unbedingt als die vorzüglichste Karte der Welt ansehen. Mit Rücksicht auf die wesentlichen Borzüge, welche die Originals aufnahmen vor der Kartenausgabe unstreitig haben, soll nun die ganze Schweiz in den Maßstäben dieser Originals

Aufnahmen publizirt werden, was 546 Blätter erfo wird. Jebenfalls wird die Schweiz hinfichtlich der offi; Karten durch dieses Unternehmen von Neuem an die ider Staaten treten, da kein anderes Land ihr etwas liches an die Seite zu sehen hat. Aber nicht bloß wir neue Karte die Originalaufnahmen erschöpfend wieder sondern viele neue Verbesserungen, Zusätze, Nachträge bi und zum Theil auf ganz neuen Aufnahmen beruhen."

Seit bem 18. Dezember 1868, als bas Bundesgefet ! lich dieses 546blättrigen Kartenwerkes publizirt wurde. bis heute ungefähr 100 Blätter besielben bas Licht ber erblickt und die bochsten Erwartungen nicht nur erfüllt bern fogar weit übertroffen. Es wird indessen bei Thätigfeit bes eidgenössischen topographischen Büreau's brei Dezennien erforbern, bis ber gange Atlas comple uns liegt. Derfelbe toftet nabezu Fr. 700, immerbi billiger Breis, wenn man bebentt, bag bie Berftellungs jebes einzelnen Blattes zwischen Fr. 1500 und Fr. schwanten. Durch bies Wert ift ber ftete Fortschri schweizerischen Topographie gesichert. Die Landestheile, Rartenblätter auf ungenügenden Bermeffungen beruhten, n neu vermessen, die etwas mangelhaften frühern Aufne beseitigt und durch neue ersetzt und fämmtliche brau Bartien vor der Bublikation genau revidirt. Diese Re umfaßt die Vervollständigung der Triangulation. Versich ber Signale, Erganzung und Rorrettur ber Supsometri ber Terraindarstellung, Aufnahme und Nachtragung Beränderungen in Strafenneben, Ortschaften, Gisenbahn Ranglanlagen u. f. w. Die Roften werben auf bie 6 noffenschaft und die Kantone zu gleichen Theilen repe und bie Reihenfolge richtet sich nach bem Datum bei schlusses ber bezüglichen Verträge zwischen biesen beiben trabenten.

Die Hypsometrie wird auf allen Blättern soweit ergänzt, daß überall Höhenzahlen vorkommen, wo es erforderlich ist, nämlich an den Confluenzpunkten der Flüsse, an Brücken und an häusigen Zwischenpunkten, so daß das Gefälle durch all' diese Zahlen genügend ausgedrückt ist; ferner bei allen Ortsichaften, an allen Straßenknoten und Ruhes oder Aussichtspunkten der Wege, damit die Steigungen herausgelesen werden winnen; dann auf den Kuppen, Sätteln und Uebergängen der Gebirgsrücken — kurz an allen irgendwie auffallenden Punkten des Terrains, immer jedoch in dem Sinne, daß der betreffende Punkt in Wirklichkeit erkenntlich sei.

Um die Ortsbenennung bis zu ben unbedeutenbften Lotalnamen herab genau wieder zu geben, hat ber aufnehmende Ingenieur jedes Gemeindegebiet zu biefem 3wede mit einem Odegirten ber Gemeinde zu begehen. Auch die Gemeindeund Bezirksgrenzen werden an Ort und Stelle nach ben neuen Rafen in Die Aufnahmen eingetragen, bas Gleiche geschieht bezüglich ber Walbgrenzen 2c., so baß biese Karten so zu fagen ben Charafter katastraler Karten tragen. Da von jedem Natte nur fleine Auflagen gebruckt und alle Neuerungen sofort nachgetragen werben, so ist es gar nicht anders möglich ale bag biefes Rartenwert für alle und ewige Beiten auf bem Qui vive fteht. Man follte basselbe eigentlich auch Düfour-Rarte nennen, ba es ja größtentheils aus ben unter Difour scher Direktion gemachten Originalaufnahmen hervor-9th und mit ber Großzahl berfelben nabezu identisch ift. Man könnte bann von den brei Dufourkarten reben — find ja doch alle guten Dinge drei! —

Die Zeichnung der Blätter ist eine kaum abgeänderte Kopie der Originalaufnahmen. Die Schrift, die Höhenzahlen der einzelnen Punkte, das Straßennet, die Ortschaften und einzelnen Gebäude, die Grenzen, die Wälder und die Felspartien sind in Schwarz, die Terrainkurven in Braun, die

Bewäffer und Gleticher in Blau gebruckt. Das Bobe und die Formen des Terrainmantels find in der Regel bie braunen Niveauturven bargestellt; jedoch finden in ge Fällen einige Ausnahmen ftatt, indem die fleinen Bofd und Ginschnitte, Die Erdriffe und Schlipfe, b. h. F welche die gewählte Aequidiftang ber Kurven nicht i burch braune Schraffur bezeichnet werben. Der von Er Begetation entblößte Felsboden wird burch fcmarge zontalfurven bargeftellt, infofern es ber Boichungsgro gestattet, mahrend die Felsmaffen und Felsmande, die ihrer Steilheit die Zeichnung ber Rurven in ber ger Meguibiftang nicht geftatten, burch ichwarze Schraffure gebrückt werben, mittelft welcher bie burch Meffung i Umriffen bestimmten Formen ber Felspartien unter bung ber ichiefen Beleuchtung fünftlerifch gur Darftelli bracht werben. Bei ber regelmäßigen Darftellung bes I ift je bie gehnte Rurve punftirt und an paffender Sti ihrer Sohengahl in brauner Farbe bezeichnet.

Wie schon bemerkt, wurde die von Düsour unt Kameraden in Korsu ersundene und ausgebildete Darst weise des Terrains vermittelst äquidistanter Niveaukur unserm General von Anbeginn der Aufnahmen vorges und angewendet; denn um später durch vertikale S das Bodenrelief in der topographischen Karte (1:1 bilden zu können, war die Kurvendarstellung als Gruuchaus ersorderlich. Beide Methoden ergänzen sich gezeichnetster Weise. Die Wissenschaft liefert gege überhaupt keine andere geometrische Darstellungsart rains als die vermittelst der Düsourschen äquidistan veaukurven. Wie der Architekt durch Grundrisse, A Schnitte, die in verschiedenen Richtungen geführt wer Bau in allen Details geometrisch darstellt, so gibt de graph mit der Düsourschen Manier ein Bild, das de

bes Bobens bis in alle Einzelnheiten mathematisch ähnlich ift. und je kleiner bie Rurvenabstände genommen werden, besto mehr eignet fich die Methode zur Darstellung auch der fleinften Details; ja nach ber Kurvenaufnahme tann jemand, ber bas bargeftellte Terrain nie gesehen hat, ein Relief ausführen, bas einen ber Natur geometrisch ähnlichen, verjüngten Körper bilbet 1), und aus der Kurvenzeichnung können alle geometri= iden Gigenschaften bes bargestellten Terrains entnommen werben. 3.8. die Steigung der Oberfläche, die Roncavität und Ronverität in vertifalem und horizontalem Sinne, Brofile, Ansichten in jeder beliebigen Richtung, bas Volumen bes Ganzen und ber einzelnen Theile u. f. w. - Bis jest haben nur Belgien, Danemark und Italien einzelne Rarten in Dufour'scher Rurvenmanier berausgegeben; Deutschland, Defterreich und Frankreich werden wohl nie dazu kommen, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil sie keine derartigen Aufnahmen besitzen und eine Neubildung derselben in diesen großen Ländern wohl ein Jahr= hundert in Unspruch nehmen wurde.

"Bünschen wir uns also Glück und zollen wir dem Verstenfte den Tribut der Anerkennung," schließt Oberst Imhof seinen erwähnten Bericht. "Wir verdanken es der so einsichts» wollen Leitung des Generals Düfour, unter welcher aussschließlich die Darstellung mittelst äquidistanter Niveaukurven bei den Aufnahmen zur Anwendung kam, daß wir jett in dieser rationellsten Weise ein Bild unseres schönen Landes ausführen können."

<sup>1)</sup> B. B. nach ben Karten im Maßstabe von 1:25,000 burch  $^4/_{10}$  Millimeter bide Kartonstüde für jede 10-Meter-Aequibistanzsurve. Man braucht letztere nur genau auszuschneiben und, da sie nun 10 Meter bide Terrainschichten repräsentiren, genau auseinanderzusegen und sestimateben. Oberstlieutenant Marcuard auf dem eidg. Generalstabsbüreau 3. B. stellt solche Reliefs in höchster Bolltommenheit her.

Der Same, ben Dufour ausgestreut, hat seither 1 Der ungeheuren Fortschritte ber berüh Frucht getragen. Reller'ichen fartographischen Anstalt in Burich haben wir reits Erwähnung gethan; seit bem Jahre 1842 besteht in Winterthur ein ahnliches Inftitut, beffen Arbeiten benjenigen bes eibgenössischen topographischen Büreau' Bern nicht nachstehen, ja biefe in einzelnen Studen übertreffen; es ift bies bie von bem tuchtigen Geogra 3. D. Biegler gegründete, nun unter ber Firma Bui Ranbegger weltbekannte kartographische Anstalt in Winter bie ben Doppelawed erfüllt. Rünftler zu bilben und wi schaftliche Bublikationen zu unternehmen, und aus ber 1 bie Meisterwerke: Ziegler's hypsometrische Schweizerkarte Karte bes Engabins, bes Glarnerlandes, bes Kantons ( bie Ratasterfarte bes Rantons Bürich 2c. hervorgegangen welch' lettere, im Maßstabe von 1:1000 und mit äquibifte Niveaukurven von 60 Centimeter ausgeführt, so genau betaillirt ift, bag bie barauf verzeichneten Marten ber gelnen Grundstude Gultigfeit vor bem Gefete haben und Grenzstreitigkeiten von vornherein ohne Brozesse erledigen. Bern find zwei neue fartographische Inftitute entstanden, 1 von Männern gegründet, bie unter Dufour gearbeitet ba bie Anftalt von Müllhaupt und Sohn und biejenige Die Direktoren beiber Geschäfte haben bie Leuzinger. Dufour aufgefagten Ibeen zu eigenen Spftemen ausgebi von benen basjenige bes erftern mit bem Namen "Schat furvenmanier" und dasjenige bes lettern speziell als Sy Leuzinger bezeichnet werden fann. Beibe leiften gang I zügliches und werden die Zukunft der schweizerischen Ra graphie in Ehren erhalten. In Neuchâtel hat Oberst Mandrot ein fartographisches Inftitut gegründet, bas ebenf tüchtige Leistungen aufzuweisen bat — furz, bas Samenk bas Dufour ausgeftreut, hat in ber Schweiz ein qu Erbreich gefunden, hat rasch gekeimt und Wurzeln geschlagen und ist bereits zum mächtigen, blüthen- und früchteschweren Baume herangewachsen! Dank sei dem General dafür vom ganzen Baterlande, und all' seinen Nachfolgern und Mit-arbeitern auf diesem Gebiete der Kunst und Wissenschaft dereinst nicht weniger!

Es ift bier nicht ber Ort, in biese oben erwähnten neuen Erscheinungen tiefer einzugeben, fo intereffant ein weiterer Blid in die Entwidlungsgeschichte ber schweizerischen Rartographie auch ware; erwähnen muffen wir jedoch noch, baß aus diesen topographischen verschiedene fachwissenschaftliche Rarten von hobem Werthe berausgewachsen find, Die von bem Reife Beugniß ablegen, mit bem bie Wissenschaften in ber Schweiz gepflegt werben. Wir nennen außer ber schon erwähnten hupfometrischen Rarte Ziegler's insbesondere bie geologischen Rarten von Studer und Efcher v. b. Linth, bie meteorologischen und limnimetrischen Rarten ber meteorologischen Kommission, die archäologischen und historischen Karten von Ferd. Reller, Bögeli, Beuft 2c., die induftriellen und com= menziellen Karten von Levrat-Girard und Dr. Wartmann. bie nun von Ingenieur Goffet und Oberftlieutenant Pictet in Anariff genommenen Rarten ber schweizerischen Seegrunde, sodann die eidgenöffischen amtlichen Vertehrstarten (Post, Edegraph und Gisenbahnen); auch barf hier schließlich ber bottrefflichen Rarten und Atlanten für Unterrichtszwede von Dr. Bettstein, B. Reller, Biegler, de Mandrot, Leuzinger 2c. rühmend gedacht werden.

## XI.

## Bufaur arganifirt das Schweiz. Wehrn

om Auslande her wird ben Schi felbst heutzutage noch oft genug fondere Nationalität abgesprochen. "Ich sehe wohl Waadtlander, Burcher, Granbundner, Basler, D Welsche - - boch feine Schweizer," so tont die Ret bie Grenze herüber. Und nicht mit Unrecht; benn wir Sch aller Rantone betonen unfere Nationalität viel zu wen find berfelben nie und nirgends genügend eingebent fprechen viel zu oft von unfern "verschiedenen Racen bem "bochwichtigen Unterschiede ber brei Sprachen", b "gefährdeten Rantonalfouveranetat"; ja wir ganten m aufhörlich um jeden Obolus, der auf den Altar bes gemeir und einzig mahren Baterlandes gelegt werden foll. Das fremde Augen beffer als wir. Der Schaben aber fal unfere Schultern. Go ungefähr brückte fich jungft ein ger Politifer und erprobter ichweizerischer Batriot in eine erften Schweizerblätter aus.

Wenn man also jett noch, nachdem die zweiundzi Kantone, resp. die fünfundzwanzig Einzelnstaaten bereit

volle Dezennien als Glieber einer einzigen Nation miteinandergelebt und Freud' und Leid miteinander getheilt haben, folche Borwurfe ruhig hinnehmen muß, ohne eine ftichhaltige Entgegnung vorbringen zu können, wie viel mehr war die kanwale Selbstherrlichkeit und ber Mangel an nationaler Zusam= mengehörigkeit im ersten Viertel unseres Jahrhunderts noch bis in alle Einzelnheiten ausgeprägt! Existirte doch nicht einmal das erfte Erforderniß zur Begründung und Aufrecht= ethaltuna ber nationalen Selbstständigkeit, eine eigentliche eidaenoffiiche Armee, fondern jeder Ranton hatte fein "Wehrmefen" nach eigener Manier eingerichtet und zwar größtentheils nach so primitiven Formen, daß es diesen Namen taum verdiente. Beder in Bewaffnung noch Equipirung, weder in Instruktion wch Reglementen war irgendwelche Uebereinstimmung zu fehen: es batte also auch im Ernstfalle kaum eine erfolgreiche gemeinsame Aftion ausgeführt werden können. So tüchtig die in stemben Diensten stehenden Schweizerregimenter auch waren und so ruhmvoll fie ju allen Zeiten für ihre herren gefämpft, - der "Löwe in Lugern" erinnert baran —, so erbarmlich war es also merkwürdigerweise um die Vertheidigung bes eigenen Baterlandes bestellt. Seit dem für die schweizerische Baffenehre schmählichen Jahre 1798 hatte man in Diefer hinsicht taum nennenswerthe Fortschritte gemacht, wofür die berüchtigte Vertheibigung der Neutralität gegen die Alliirten ben traurigen Beweist leiftete. Nicht baf es an ber Ginficht und bem guten Willen manches wackern Gibgenoffen von bervorragender Stellung gefehlt hätte, aber die goldenen Worte, bie Schiller dem alten Attinghausen in den Mund gelegt:

> "An's Baterland, an's theure, schließ' bich an, Das halte sest mit beinem ganzen Herzen; hier find die starten Wurzeln beiner Kraft" — — —

Diefe Worte waren von ben einzelnen Kantonen versgeffen ober nie in ihrem Bollwerthe erkannt worben, und auch

der große Haller hatte diefen in seiner berühmten Ini auf dem Beinhause des Murtner Schlachtfeldes umsons ihrer nur im Gefühle der Zusammengehörigkeit wurze Macht gepredigt:

> "Richt unf'rer Uhnen Bahl, nicht fünftliches Gewehr, Die Gintracht foling ben Feind, die ihren Urm belebte Rennt, Brüber, eure Macht: fie liegt in eurer Treu"

Da bie meiften Schweizerburger taum biejenigen & intereffen tannten, Die innert ihren Rantonsgrengen lagen für biefelben feine Gefahr faben, Die eine besondere Ba bereitschaft erfordert hätten: ba ferner bas Gesammtvater fozusagen unter fremder Bormundschaft ftand, die ihm mögli weise sogar bie Sorge um bas gange Militarmefen abgenon batte. - gerade wie man in unfern Tagen weber im Norden im Weften lange nach einer ftarten Sand fuchen mußte, eine Schutmachtstellung für uns einnehmen und uns ber ponten, brückenden Militarlaften entheben murbe, wenn auf unfere ftaatliche Gelbstständigkeit verzichten und bei e ausbrechenden Rampfe unfer Land jum Kriegsichauplate geben wollten, wie bies am Schluffe bes vorigen Jahrhunt ber Fall mar - fo ift biefe angebeutete Bufammenha lofiafeit in Sachen bes nationalen Behrwesens von bar leicht zu erflären, nicht aber zu entschuldigen.

Rein Schweizer hatte diese Mängel und beren Tragn so klar durchschaut wie Düfour und keiner so ernstlich Mittel und Wege zu beren Abhülse gedacht, wie er. haben ihn schon mehrmals als Mann der Initiative ken gelernt. Diese Stellung nahm er auch hier ein. Die schöne De "Einer für Alle, Alle für Einen" wollte er für die ganze Schr zur Wahrheit machen; das plastische Bild der Widerstandsk der in ein Seil vereinigten Eisendrähte schwebte ihm dabei f vor Augen. Es war seine seste Leberzeugung, daß die Schwohne Lüsternheit nach militärischer Größe, streng neutral blei

misse und daß sie, um ihre Neutralität, ihre Integrität und Unabhängigkeit geachtet zu sehen, der fortwährenden Waffensbereitschaft und Kriegstüchtigkeit durch ein harmonisches Zussammenwirken aller Glieder bedürfe. Seine reichen Erfahrungen von Paris, Met, Korfu und Lyon kamen ihm zur Lösung der hohen Aufgabe, die er sich geseht hatte, vortrefslich zu Statten.

"Es ift gewiß merkwürdig," sagt E. Sayous sehr treffend, "wie schnell der ehemalige Stadtschüller des unabhängigen Genf, der ehemalige naposeonische Offizier, der nie an die Schweiz zu denken gehabt und von ihr fast nichts wußte, sich selbst, nach dem Beispiele seiner engern Heimath, dem neuen und Gesammtvatersande anschloß. Er genoß den Ruhm während sechszig Jahren und zwar nicht selten unter großen Schwierigkeiten, das lebendige Band zu sein, welches Genf mit der Eidgenossenschaft vereinigte. Seine Landsleute verstanden dies wohl, als er 1827 eidgenösssischer Oberst wurde, eine Würde, die die dahin noch kein Genfer erlangt hatte. Sie veranstalteten ein Bankett zu Ehren und zur Feier der militärischen Einheit, welche nun das schweizerische Batersand mit seinem zweiundzwanzigsten Kanton eng verbinden sollte."

Wir haben schon erwähnt, daß Düsour im Jahre 1817 Rommandant des genferischen Geniecorps wurde und bald darauf den ersten Offiziersverein gründete, um für sein Ideal einer tüchtigen eidgenössischen Armee den Boden vorzubereiten. "Ich habe 1819," sagt er kurz und bündig in seinen Notizen, "die Schule in Thun gegründet und bin dort Oberinstruktor des Genies und des Generalstads dis 1830 gewesen, der Epoche, in welcher mir die Befriedigung ward, daselbst den Prinzen Louis Napoleon Bonaparte ausgenommen und unter meine Leitung gestellt zu sehen. Ich habe 1827 die erste Bereinigung aller Wassen in Thun zum Zwecke ihrer Ausbildung im Felddienste geleitet. Dies ist der Ursprung der großen Truppenzusammenzüge, die später auf verschiedenen

Bunkten des eidgenöffischen Gebietes stattfanden. Ich fraftig für die Annahme der eidgenöffischen Fahn die Gefammtarmee gewirkt und sie erst nach zehr riger Anstrengung errungen."

Also zehn volle Jahre bauerte es, bis Düsour ber ber militärischen Einheit aller Kantone Durchbruch ver hatte, jener Idee, auf beren Realisirung die Selbststän der Schweiz und die hohe Achtung derselben bei allen barstaaten beruht. — So wenig populär war der Sin die Zusammengehörigkeit der zweiundzwanzig Glieder d noch. —

In einer Menge von Briefen und Entwürfen, Düfour zum Zwecke ber Organisation des eidgenös Wehrwesens an die nationalen Behörden richtete, spiege die Tiefe seiner politischen Ideen, welche in seinem mit den militärischen Fortschritten und Fachfragen eng knüpft waren. In einem derselben sagt er unter Ander

"Wenn zugegeben wird, daß eine reguläre Armee Hauptstärke entbehrt, sobald es ihr an einem guten Ge stad fehlt, um wieviel mehr muß eine Milizarmee wunfrige einen solchen nöthig haben! Unsere in den ve denen Kantonen der Republik stets für sich ausgebi Bataillone und Schwadronen können nicht die Sicherhe Dienst und den Zusammenhalt besitzen, die man nur a Länge durch sortwährende Prazis erreicht. Die schweizurnee wird beim Beginne eines Feldzuges immer vor ringem Werthe sein. Die größte Schwierigkeit besteht die verschiedenen administrativen und militärischen Zweizu vorganisiren und dazu braucht es Zeit und Ruhe. aber vorauszusehen, daß man uns weder Zeit noch gönnen wird. Der uns angreisende Feind, der unsere Schkennt, wird seine Vorbereitungen heimlich betreiben und

der Blit über uns herfallen, ohne uns nur zur Sammlung gelangen gu laffen. - -

"Beh' uns, wenn es uns in einer solchen Lage an guten Offizieren fehlt, um die zerstreuten Elemente unserer Kriegsmacht zu sammeln und die Begeisterung der nationalen Schaaren einsichtig zu seiten. Unserem Widerstand würde es dann an Einheit fehlen, und wie groß auch der Muth unserer Soldaten wäre, sie würden von gewandteren Truppen gesichlagen werden, das Mißtrauen würde sich ihrer bemächtigen, — vielleicht auch, daß sie angesichts der Unsicherheit ihrer Kührer sich für verrathen halten würden." — —

Um folche Gefahren, welche nothwendig jum Untergange bes Gefammtvaterlanbes führen mußten, gur Unmöglichfeit u machen, grundete Dufour, wie bereits gemelbet, die eibgenöffische Militärschule in Thun, welcher die hervorragenbsten Manner ber ichweizerischen Armee ihre militarische Ausbildung berbanften. Genaue und ausführliche Reglemente, ben Berbaltniffen angepaßt, brachten hier nach und nach ein einheit= lides Streben in die Offiziere ber fammtlichen Rantone und burch biefe in alle Zweige bes Wehrwesens berfelben. berüchtigten "Trüllmeister" mit bem alten Schlenbrian verichwanden nach und nach aus ben Refrutenschulen; fie machten guten Inftruftoren Blat, und ichon bie erften großen Trupbengufammenguge förberten folch' erfreuliche Refultate gu Tage, baß felbft bie Dehrgahl ber Mannichaft ben Berth biefer Uebungen nach einheitlichen Borfchriften und bas harmonische Ineinandergreifen ber verschiebenen Baffengattungen nicht genug loben tonnte. Gingebent ber vortrefflichen Lehren, bie ibm fein intimer Freund Oberft Baudrand auf Rorfu gegeben hatte, verlangte ber Schopfer biefer Reuerungen von ben hobern Offigieren allgemeine militarifche Stubien, um fie bor ber Berfummerung in ihrer Spezialwaffe ju ichuben; enblich veranstaltete er häufige Berfammlungen von Offizieren ber verschiedenen Kantone; benn, sagte er: "Der eidgend Sinn muß sich durch solche Versammlungen über weitere koerbreiten; es müssen sich hier Freundschaften bilden ober engere Beziehungen, welche in gegebenen Fällen sehr nisein können. Mit einem Wort: das Vaterland kann nur Ehre und Vortheil gewinnen." In diesem Sahe ein goldener Kern, der seinen Werth seither bei hunders legenheiten im vollsten Glanze gezeigt hat. Der freie Jaustausch im trauten Kreise der Männer, in deren Han Zukunft der Nation sag, rief alsbald manch' fruchtbarer banken in's Dasein, unterdrückte mißtrauische und vorurt volle Stimmungen und erweckte gegenseitiges Zutrauen eble Begeisterung für die Bessergestaltung der vaterländ Dinge.

Ohne die Entwicklung der andern Waffengattungen dem Auge zu lassen, schenkte Düsour doch dem Geniel seine größte Ausmerksamkeit. Dafür hatte er allen Gidenn erstens war dies stets der Gegenstand seines spez Studiums gewesen und in zweiter Linie war man in d Stücke trot dessen ungeheurer Wichtigkeit für einen Be digungskrieg gegen das Ausland weitaus am schwäldeskellt. Die Reparatur und weitere Ausdehnung der theidigungswerke an der St. Luziensteig, dei St. Man bei Bellinzona und bei Aarberg war daher eine seiner e Sorgen; jedoch erst nach wiederholten überzeugenden achten bewilligte die Eidgenossensschaft den nöthigen Rhiefür.

Der erste Punkt, die St. Luziensteig, ist bekanntlid zwischen den Felsen des Falknis und dem nun von Lhäusern gekrönten und von dem aussichtsreichen Regie dominirten Fläscherberg, dessen Wände steil in den w Rhein abfallen, liegender Engpaß, der schon seit ur Zeiten häusig der Schauplat blutiger Kämpfe war un

einem allfälligen Rriege gegen Defterreich und bie beutschen Lander für diese einer ber wichtigften Wege nach bem Bergen ber Schweig mare. Die Fortifitationen, ju benen Dufour auf Grund genauer Terrainstudien die Blane entworfen. wurden 1830 von Oberst Lanicca auf den Ruinen älterer Berke begonnen und soweit ausgeführt, als es zu einer wirkfamen Bertheibigung biefes gunftigen Bunttes unumgänglich wthwendig war; zweiundzwanzig Jahre später fand beren Erweiterung ftatt, fo baß fie jest aus zwei burch eine fehr ftarte Courtine verbundenen halben Baftionen, vielen Blodhäufern und Schutmauern und einer großen Raferne bestehen und auch heute noch trot ber vervollkommneten Baffen vor= treffliche Dienste leiften würden. Wer jene Gegend besucht. wird überrascht sein, mit welch' einfachen Mitteln Dufour biefen wichtigen Engpaß fast uneinnehmbar zu machen wußte. - Der zweite Buntt, St. Morit, wird nicht mit Unrecht ber Thermophylenpaß bes Wallis genannt: benn bie Felswande bes Thales treten hier so enge zusammen, daß nur die Rhone Durchpaß findet und das ganze Walliserthal ebe= mals mit einem einzigen Thore abgeschlossen werden konnte. Die bebeutenben fortifitatorischen Anlagen zu beiben Seiten, welche ebenfalls zum größten Theile Dufour ihre Existenz verbanten und eine Verlenung bes Schweizergebietes vom Rhone= thal aus zur Unmöglichkeit machen, wurden auch von 1830 an ausgebaut und erhielten gerade in jener gahrenden Reit eine Bedeutung, welche wahrscheinlich einen Bölkerkrieg verhin= berte und zur Erhaltung bes allgemeinen Friedens so gewaltig in die Baagschale fiel , daß die Regierung Louis Philipp's ber Schweiz bafür ihre hohe Dankbarteit bezeugte und ben Oberften Dufour, ber unterbeffen Chef bes schweizerischen Generalftabes geworben war, jum Offizier ber Ehrenlegion ernannte, eine Auszeichnung, auf welche biefer einen großen Berth legte: schrieb er boch sofort an ben berühmten Marschall

Soult: "Nichts konnte mir angenehmer sein als diese zeichnung; denn sie beweist mir, daß ich immer noch Fr in einem Lande besitze, wo ich meine mistärische Erzi genossen habe, für das ich stets eine innige Zuneigun wahren und dem mit allen Mitteln, die mit meinen Pst in Uebereinstimmung sind, zu dienen ich mich glücklich so werde. Zählen Sie besonders darauf, daß alle mein mühungen und mein ganzer Einsluß darauf gerichtet werden, eine Neutralität vertheidigen zu lassen, die eksehr in den Interessen Frankreichs wie in denen der Stiegt. Der Erfüllung dieser Aufgabe habe ich mein gewidmet."

Der britte Bunkt, Bellinzona, mit seinen brei un reichen Burgen (Urt, Schwhz und Unterwalden genanm gleich eigentlichen Borlegeschlössern das Thal des Tessie die Straße aus Italien herauf verriegeln, erforderte in seiner zur Bertheidigung geeigneten Lage ebenfalls die Aufmerksamkeit Düsour's und der Eidgenossenschaft. Generalstadschef fand es zweckmäßig, ganz neue Pländiese Fortisisationen zu entwersen, nach welchen dann Auswendung ganz bedeutender Summen zwei von den Werken unabhängige Linien gedaut wurden, deren erschadt in geringer Entsernung auf der Südseite von Bergfuß dis zum andern schließt, während sich die zansgedehntere Courtine eine halbe Stunde thalabwärts wickelt.

Auch der vierte Punkt, Aarberg, nicht nur als mauer der Bundesstadt Bern, sondern als der jene große beherrschende Ort bekannt, in deren Plan bei allfälligem willigem Bruche der Neutralität von Seite der westlichen nördlichen Großmacht nach aller Strategen Urtheil der Fzusammenstoß der seindlichen Heere stattsinden würde, bei den Besestigungsarbeiten die Berücksichtigung, weld

petuniären Berhältnisse ber Schweiz bamals erlaubten. Gerade dieser Punkt ist zur wirksamen Bertheidigung unserer Reutralität von unberechenbarer Wichtigkeit; denn es wird sich bei richtigem Ausbau der Werke wohl selbst der verwegenste fremde Heerführer deutscher oder welscher Race zweimal besinnen, bevor er den Durchmarsch durch die schweizerische Hochebene zu erzwingen gedenkt.

Sand in Sand mit bem Bau biefer Fortifitationen ging die Berftartung und Befferbewaffnung der Artillerie, welche früher eine ber schwächsten Seiten bes schweizerischen Wehrweiens gewesen war, fich bann aber rasch auf die Bobe ber Reit emporarbeitete. Um ftets auf bem Neuesten auf bem gangen Gebiete ber Militärmiffenschaften gu fein, ftubirte Dufour alle Werke, welche über biefen Zweig erschienen, nach bem Grundfate: "Brüfet Alles und behaltet bas Befte!" welch' letteres er sofort, soweit es die Berhältniffe gestatteten, jum Wohle des Baterlandes verwerthete. Auch scheute er große Reisen nicht, um wichtige Neuerungen mit eigenen Augen zu feben und zu beurtheilen. Go veranlaßte ihn ber Bunfch, fich über die im Laufe ber letten fünfzehn Jahre in verschiedenen Theilen Frankreichs ausgeführten Arbeiten an unterrichten, ju einer mehrmonatlichen Reife, auf welcher er vielen ehemaligen Rameraben, unter anderen dem vortreff= lichen General Baudrand begegnete. In ber größten Binter= falte des Jahres 1830 fuhr er mit der Eilpost von Nantes nach Baris, wobei aber fast seine Gesundheit gefährbet worden Der erfte Theil ber Reise geschah nämlich während ber Nacht. Die jett noch fprichwörtliche Ralte jenes Winters ftand auf ihrem Höhepunkte; eine Scheibe bes Coupe's war bagu noch von einem ungeschickten Bostillon gerbrochen worden und zu allem Ungluck hatte er gar feinen Mantel vergeffen - fo mußte er die ganze Racht unbeweglich und ohne Schutymittel im engen Raften fiten, mahrend braugen felbit

Bogel erfroren. Seine Konstitution war jedoch so fraft daß er sogar ohne Schnupfen davon tam; jedoch bachte zeitlebens an jene Racht und meinte, bag er ben Ausbru "bis in's Berg hinein frieren" biesmal wohl verstanden bo Auf biefer Reife sammelte er reiche Erfahrungen auf b Gebiete bes Befestigungswesens biefes mächtigen Nachb landes. Und was ihm außer feinen fpeziellen Beobachtung als Ingenieur im hinblick auf die immer noch zu wenig ftarkten schweizerischen Militärverhältnisse am meisten benten gab, bas war bie Wahrnehmung, bag alle Welt ben naben Sturg ber Dynastie gefaßt war. Nicht bag Duf ben Fall ber Bourbonen bedauert hatte, um so weniger er eben damals fein freundschaftliches Berhältniß zur Fam Bonaparte burch die Uebernahme ber militärischen Erzieht bes Prinzen Louis nen befestigte; aber wie noch viele ant Politiker glaubte er, daß durch diese Ereignisse in Frankr für Europa ein allgemeiner Brand bevorstehe, welcher m licherweise die Schweiz in Mitleibenschaft ziehen kom Deshalb brach er seine Reise ab und kehrte schleuniast be um bas Seinige bagu beigutragen, baf fich fein Baterli ehrenvoll der drohenden Gefahr entziehe. "Die Umwälzi in Frankreich ift nicht zu vermeiben; die Sache hängt noch an einem Faden," fagte er bei feiner Ankunft in & "halten wir aute Wacht!" Und als bann etliche Mor später in Folge ber Orbonnangen Karls X. ber Faben riffen war, fprach Dufour im Angefichte ber zu erwarten Ercianisse öffentlich ben Gebanken ber Ginberufung ei außerordentlichen Tagfatung aus, ber in allen fortschritt gefinnten Rantonen einen lauten Wiederhall hervorricf, fo mehr, als die Revolution auch in Belgien ausbrach : überhaupt einerseits ber Drang ber Bölker nach Freiheit überall mächtige Wellen zu werfen begann, anderseits c bie fich wieder fester knüpfende heil. Alliang der absolutistisse

Rächte gewaltige Rüftungen vornahm und die gegenseitige Holtung fich immer brobenber geftaltete. Da man bann gar woch die Beobachtung machte, daß einige ariftofratische Rantons= regierungen mit den freiheitsfeindlichen Fürftenhäusern liebäugelten und daher im liberalen Lager die Befürchtung ent= ftand. es möchte bei einem Kriege ber Allianz gegen Frantreich wieder bas schmähliche Spiel von 1813 getrieben und Die Grenze bloggeftellt bleiben, fo murbe ber von Dufour ausgegangene Ruf immer stärker und allgemeiner. Die An= sammlung gewaltiger öfterreichischer Beeresmaffen in Italien. in der Nähe der Schweizergrenze und die begründete Befürchtung, biefe möchten durch das Wallis einen Vorstoß nach Frankreich machen, sobann bie Kriegsbereitschaft ber gangen fardinischen Macht und andere Anzeichen des broben= ben Beltenbrandes erregten die Gemüther noch mehr. trat endlich Burich mit einer offenen und nachbrucklichen Sprache heraus, stellte fich an die Spite der freifinnigen Schweiz und verlangte in beren Namen bie fofortige Ergrifung aller nöthigen Magregeln zur Sicherung der schweigrifden Grenzen und die Kriegsbereitschaft aller Gidgenoffen, um die Selbstständigfeit gegen jeden Angriff von Augen ju behaupten. Die ariftofratischen Kantonsregierungen sahen sich nun zur Ginftellung ihrer vaterlandslofen Bolitif und zum Radgeben gezwungen, und die außerordentliche Tagsatzung wurde einberufen. Genf ordnete Dufour als Deputirten ab und erntete dafür den ftillen Dant der schweizerischen Boltsfreunde. Da flossen nun Reden voll patriotischen Feuers; der hals= farrige konservative Schlendrian kam gar nicht zu Worte: um erften Male seit langen Jahren durchwehte ein burchaus freier, Berg und Gemüth erhebender Beift den Saal der Landesvertreter in Bern und darauf in Luzern, nach welch' letterem Orte die Tagsatzung der Reihenfolge gemäß mit dem neuen Jahre 1831 verlegt werben mußte; das aus langem

Schlummer erwachte Gefühl ber Ginheit und Brüberlic burchaucte wieder die Bergen: fie fühlten fich alle ei Stammes, "es gab bas Berg, bas Blut fich ju erfenn und feierlich erflärte Die Berfammlung, baf bie Ehre, Gi heit und Gelbstständigkeit der Schweig die unwandelbare rechthaltung ber Neutralität verlangen und daß die Ur letlichkeit bes eidgenöffischen Gebiets bei bem Ausbruch Rrieges mit allem Nachbruck, nöthigenfalls burch bie gri Opfer und Anftrengungen behauptet werden folle. Diefe müthige Rentralitätserflärung wurde fofort fammtlichen e paischen Mächten offiziell mitgetheilt, bamit fich in ber jet Saltung ber Schweiz Riemand täusche. Um bem Beichluffe diesen Aeugerungen Nachbruck zu geben, ward alsbald große Generalftab fammt fammtlichen Divifionsftaben und e Theile ber Brigabestäbe in Dienst gerufen und Lugern Sauptquartier gewählt; gleichzeitig erging an famm Rantone die Ordre, Auszug und Referve auf den erften in Marschbereitschaft zu halten und für die nöthigen ( mittel zu forgen. Alls Dberbefehlshaber mahlte bie fatung ben Oberften Guiguer, einen im Rriegswesen grauten Baadtlander, und gab ihm ben tüchtigen Di als Generalftabschef und Geele bes Gangen bei. Der po tische Eifer war fo groß, daß fich sofort mehrere Freit bildeten und Geldfammlungen begonnen wurden, für n 3. B. ein einziger Schweizer, Eynard, gleich von vornh bie Summe von fünfzigtaufend Franken für ben Fall Krieges, zu Gunften ber Wittwen und Baifen auf ben bes Baterlandes legte. Dieje entschloffene Saltung ber Sd machte die fammtlichen europäischen Sofe ftutig; waren fich boch von Geite bes bisher unfelbitftanbigen Land Konglomerats, bas die Allianz vollständig bevormundet ! einer folden Sprache nicht gewohnt,

Defterreich, das über alle schweizerischen politischen Berhälmisse stets auf's Genaueste unterrichtet war und bie von Amton zu Kanton fortschreitenden Freiheitsbeftrebungen und Berfassungsänderungen zum Vortheile der liberalen Mehrheit icon geraume Zeit mit scheelen Augen beobachtet hatte, betrachtete biefe feierliche Reutralitätserklärung gerabezu als einen Eingriff in die Rechte ber "heiligen Alliang" und zeigte fich insbesonders über die friegerischen Ruftungen nicht nur höchlichst verwundert, sondern geradezu erbittert. Gine in sehr anmaßendem Tone gehaltene Zurechtweisung war baber die Antwort des Wiener Kabinets, welche von der Tagsatung in dem Sinne erwiedert wurde, daß ihre "friegerischen Rüftungen" nur die Folge der augenfälligen Kriegsbereitschaft und brobenden haltung ber Nachbarmächte seien und daß es, wie ihm schon mitgetheilt worden, im entschiedenen Willen der Gidgenoffen= ichaft liege, ihre Neutralität und die Unverletlichkeit ihrer Grenzen unter allen Umftänden zu behaupten. Aehnlich wie Cesterreichs Antwort lauteten natürlicherweise auch diejenigen Breukens und Ruklands, weshalb auch an beren Kabinete olde unzweideutige Rechtfertigungsnoten abgingen. wurden die begonnenen Fortififationsarbeiten bei Luziensteig, Et. Morit, Bellinzona und Aarberg beschleunigt und auch auf ber Bobe des Simplon einige Bortehrungen zur allfälligen Berriegelung biefer Alvenstraße getroffen. England allein ichien die schweizerische Bolitik zu schätzen; denn Lord Balmerston ermunterte bie Gidgenoffenschaft durch feine minifterielle Ant= wort in ihrem energischen Streben nach Unabhängigfeit, während Frankreich's Note, wohl in Rücksicht auf die militärische Schwäche und politische Energielosigfeit, welche bie Schweiz feit balb 50 Jahren zur Schau getragen, ber Tagfatung mitleidig zu verstehen gab, die Beschlüffe von Bern und Lugern wären aller Ehren werth, aber man werbe boch feinem Frangofen einen fo ftarten Glauben zumuthen, daß er auf die Rähigkeit

ber Schweig, Die Neutralität ernstlich zu behaupten, viel a follte aber irgend eine fremde Macht bie Schweiz angr wollen, so biete Frankreich seine freundnachbarliche Hulfund es "werbe bie geringfte Berletung bes Schweizerge burch öfterreichische Truppen als Kriegsertlärung auset fügte fie noch hinzu. Da Graf Cebastiani, ber turz vorhe ber Deputirtenkammer erklärt hatte, daß Frankreich gleich Ausbruch eines Krieges gegen Defterreich die gange Sch besethen mußte, als Minifter bes Meußern Berfaffer ber ! an die Tagfatung war, fo erkannte man die Gefahr welcher die Schweiz bei einem Rriegsausbruche schwebte ihrer ganzen Größe und Tragweite. Die Nichtbehaup ber Neutralität und bie Nichtsicherung ber Unverletlichkeit Grenze ware also gleichbedeutend gewesen mit ber B: gebung unseres heimischen Berbes für bie Schrecken eines ja langen Krieges voll Brand und Blut. Daher erklärte Bundespräfibent Amrhyn bem frangofifchen Gefchäftsträg es liege in ber Natur ber Dinge, sowie in ben Gefinnui bes Schweizervolkes, jeden Angriff auf fein neutrales Be woher er auch kommen moge, abzuwehren und jeden Angri als Feind zu behandeln. Das Anerbieten einer Unterftüt von Seite Frankreichs betrachte man zwar als einen erf lichen Beweis der Fortbaner feit Jahrhunderten bestand freundnachbarlicher Berhältniffe, allein eine jede wirklich leistete Bulfe muffe eine Berletung ber Neutralität nach führen. - -

Mittlerweile bilbete Düfour den Generalftab, sowie Divisions- und Brigadestäbe zur vollen Kriegstüchtigkeit aund auf die erste Nachricht von ausgebrochenen Unruhen Savoyen hin warf der Oberbefehlshaber drei Bataillone die Grenze. Diese konnten zwar bald wieder entlassen wert

<sup>1)</sup> Bergl. Feberfen, Geschichte ber schweiz. Regeneration. S.

dem die Revolution in Bolen durchfreugte die Blane ber beiligen Allianz; diese wagte momentan nichts gegen Frankreich ju unternehmen, und da in diesem Laude selbst bald wieder eine andere volitische Strömung sich zeigte, so war die Gefahr für die Schweiz vorüber. Aber wer weiß, welche Greigniffe Rlio ohne das muthvolle entichloffene Vorgehen ber Schweig, zu bem Dufour ben Unftok und ben innern und aukern Salt gegeben. für den Anfang der Dreißigeriahre in ihren Weltgeschichts= tofeln zu verzeichnen gehabt hätte! Für die militärische Ginheit und den Patriotismus ber Schweiz war diefe Zeit aber von unberechenbarem Bortheil. Und trot dem Grollen der legiti= men Mächte hatte fie doch durch ihre Haltung vor gang Europa gewaltig an Achtung und Ansehen gewonnen, mas die Re= gierung Louis Philipps durch die schon oben erwähnte Detoration Dufours beutlich genng zu verstehen gab. einem Jahrhundert in Brüchen liegende Ehre der Schweiz war wieder hergestellt; bas Selbstvertrauen war zurückgekehrt und die Selbstständigkeit wieder errungen! das war die Frucht ber Beftrebungen Dufours und feinen Gefinnungsgenoffen. -

Bon Düfour's vortrefslichen taktischen Lehrbüchern für die ichweizerischen Offiziere haben wir bereits in einem frühern Kapitel gesprochen, ebenso von dem großen Erfolge derselben; ewähnen aber wollen wir hier noch, daß sie auch mehrere der aus der Thuner Schule hervorgehenden Offiziere zu ähn=lichen fachwissenschaftlichen Bublikationen veranlaßten, so ins=besonders seinen Lieblingsschüler, den Prinzen Louis Napoleon Vonaparte, der, begeistert durch Düfour's Vorträge über das Artilleriewesen, sofort ein "Manuel d'artillerie à l'usage des officiers de la République Helvétique" herausgab, nachdem er zum Artilleriehauptmann im Berner Kontingent avancirt war. Die Fama sagte zwar, sein Lehrer sei ihm bei Abfassung dieser Schrift fast etwas mehr als nur "behülfslich gewesen"; doch scheint es, daß der Prinz die schweizerischen

Berhältniffe und insbesonders bas von Dufour ichon bede organifirte Militarmefen mit felbfteigenem großen In ftubirte, erflart er boch in feinem Dantichreiben auf Ernennung jum Artilleriehauptmann: "3ch bin ftola, 3 Bertheidigern eines Staates zu gehören, in welchem die veränität bes Bolfes als Grundlage ber Berfaffung ane wird und mo jeder Burger bereit ift, fich fur die Te und Unabhängigfeit feines Baterlandes aufzuopfern", feinen 1833 erschienenen "politischen und militärischen Be tungen über die Schweig" entwirft er unfere bamalige Di verfassung einer eingehenden, gesunden Kritit und ichließt mit bem in einen ichonen poetischen Bebanten auslauf Cate: "Werben bie Schweizer angegriffen, fo werben f einer beffer organifirten Armee die Erde Wilhelm Telle theidigen. Durch die Naturfeste ihrer Berge find fie im G langen Wiberftand zu leiften. Baterlands- und Freiheit haben ichon oft unüberwindlich gemacht, ober wenn man i liegt, bann werben bie Enpreffen fo icon als Lobeerer

Die Kenntnisse und Thatkraft Düsour's wurden nich von seinen Genfer Mitbürgern sondern bereits schon in Theilen der Eidgenossenschaft und insbesondere von Bern geschätzt, welche Stadt bedeutende Anstrengungen machte für ihren Kanton zu gewinnen. Sie wollte ihn desha Jahre 1834 mit wichtigen Aemtern beehren; sein liebes war ihm aber zu sehr an's Herz gewachsen, als daß verlassen hätte.

In seiner Militärschule in Thun brachte er jedes Jah Monate in unausgesetzer Thätigkeit zu und dort vorz mögen die Berner die hohe Achtung für ihn gewonnen t die sie ihm in der Folge fortwährend bezeugten.

Im Dienste war er stets streng, oft nur fast zu boch hatte man häufig Gelegenheit zu bemerken, wie er si etwas heftigen Charakter mit Gewalt Zügel anlegte; be befaß die tiefe Selbsterkenntniß, daß ein heftiges Wefen seine Sauptschwäche fei. Aber gerabe biefe Strenge und Energie befähigten ihn zur Durchführung ber schwierigen Militarorga= nisation, wie keinen Ameiten; ein anderer Charafter ware kaum burchgebrungen. Es beschwerte sich auch tein Offizier seiner Schule über seine eiserne Disziplin, einestheils weil er selbst für feine Berfon bierin mit mufterhaftem Beispiele voranging und anderseits, weil jeder fühlte, bag eine tiefe Bilbung und ein burchaus reiner, ebler Charafter die Grundlage biefes Besens bilbeten. Der unbedingte militärische Gehorsam war bamals noch vielen Offizieren, geschweige benn ben Solbaten eine unbekannte Bafis für die Kriegstüchtigkeit. Dufour aber war hierin unerbittlich; ein von ihm gegebener Befehl mußte unbedingt ausgeführt werben. Er ertheilte aber auch feine Orbre ohne bestimmten Zweck, offenes Auge und reifliche Ueberlegung. Unfere altesten Offiziere wiffen noch manche Anetbote zu erzählen, wie er ihren Gehorsam hin und wieder af eine harte Probe gestellt. So hatte er einft bei Behandlmg ber Minen mit feiner Schule eine Flattermine gelegt, m, nachbem sie entzündet war, aus einiger Entfernung beren Birtung zu beobachten. Hier fah er aber, daß der Zünder betlöscht mar; er gab baher bem nächststehenden Offizier ben Befehl, benfelben auf's neue in Brand zu feten. "Aber Berr Cherft, die Mine rauchte soeben noch!" erwiederte dieser etwas laghaft. "Der Befehl ift gegeben; Sie haben zu gehorchen!" lagte Dufour mit kaltem Ernste. Beschämt und festen Schrittes sing ber Offizier nun an die lebensgefährliche Stelle und führte bie Orbre mannhaft aus, benft aber zeitlebens an diefe fit= lige Brobe seines militärischen Gehorsams. - -

Außer der Dienstzeit war der strenge Schulkommandant der liebenswürdigste Kamerad und seine Unterhaltung bot stets einen reichen Genuß für Geist und Gemüth.

Daß Dufour gegen die luckenhafte Vorbildung bei giere mancher Kantone, gegen Mangel an Disziplii Energie und bergleichen Uebelftande Jahrzehnte lang harten Rampf zu führen hatte, wird jeder Lefer bec ber die Anschauungen und Berhältnisse jener "guten alten fennt: wir können hier all' diese Dinge übergeben, ums als unfer General in dem fpater mitzutheilenden C berichte über den Sonderbundsfeldzug auf diefelben, som bie Bewaffnung und Ausruftung der Truppen spezi fprechen fommt. Immerhin wogen die verhältnißmäßig artigen Erfolge, Die feine Schule auf Die Berbefferun Wehrwesens ber geistig regsameren Kantone und die D fation der eida. Armee ausübte, all' diese Schwierigkeite Unannehmlichkeiten für die innere Befriedigung Dufours v auf, wie die Folge thatfächlich zeigte; durfen wir uns nochmals in Erinnerung rufen, daß er die fehr schn Aufgabe löste, von 1820 bis gegen das Ende ber Drei jahre, also in nicht einmal zwei Dezennien, aus den schw in Disziplin, Bewaffnung, Uniform und Leitung größten landsturmähnlichen zweiundzwanzig einzelnen Kantonal forps von zusammen nicht einmal 33,000 Mann, weld Erustfalle aus den separaten Kähnlein von 236 Urnern. Bugern, 382 Unterwaldnern, 466 Schaffhaufern, 482 ( nern, 600 Genfern, 602 Schwygern, 818 Baslern, Solothurnern, 972 Appenzellern zc. zu gemeinsamer L zusammengetrommelt wurden, eine nach dem damaligen S ber Kriegskunft bis in alle Aweige hingus wohlorgan friegstüchtige, achtunggebietenbe, gleichmäßig uniformirte 1)

<sup>1)</sup> Erst 1836 war endlich bie gleiche Unisorm bei ben Tri aller Kantone eingesührt und bie eidgenössische Fahne angenon Die Neuenburger mußten zwar in jenem Jahre noch gezwungen ben, Truppen in bie eidg. Militärschule in Thun zu schien und bie preußische Kokarde burch eine andere zu ersetzen.

gutbewaffnete, unter einer und berselben Fahne stehende eidsgenössische Armee von über 100,000 Mann herauszubilben. Ueberall

"In Basel und in Appenzell Und bort, wo schlummert Wilhelm Tell, Und in Graubundens tiesem Schnee, Um Rhonestrom, am Walensee, Und von der Jungfrau Riesendom, Um Aarsluß und am Limmatstrom: Weht nun die Fahne weiß und roth; Der Schweizer schütt sie bis in Tod!

Das weiße Rreuz im rothen Felb — Mein Baterland, ber himmelsheld, Der Freiheit heiland ruft dir zu:
"In diesem Zeichen siegest Du!"
Drum wahr'es treu, geliebte Schweiz,
Im rothen Feld das weiße Rreuz:
Der Freiheit Licht und Morgenroth;
Dies Zeichen schutze bis in Tod!"

#### XII.

### Bufaur fucht den Savanerzug zu unterdrü

ie Neutralität der Schweiz vertheidig Lassen, — "dieser Aufgabe werde ich Leben widmen," schried Düsour bekanntlich im Jahre an den französischen Marschall Soult. Es verging m Jahr, so hatte er Gelegenheit, diese friedliche Mission den schwierigsten Verhältnissen fortzusetzen.

Nach der ruhmvollen Niederlage der polnischen lution, die etwas mehr als ein Fahr vorher die Auge zornsprühenden heiligen Allianz (— welche der Schweiz Neutralitätserklärung und Kriegsbereitschaft wegen di vorigen Kapitel erwähnten unfreundlichen Briefe gesch hatte —) von den freiheitlichen Bestrebungen der Frai ablenkte und dadurch einen Bölkerkrieg verhinderte, sie nach allen Winden zerstreuten Flüchtlinge des tap aber unpraktischen Polenvolkes namentlich in Frankreich nahme, verhielten sich da aber nicht ruhig. In revolutio Absichten traten alsdann gegen 500 derselben in der Scüber und suchten hier um das Alhlrecht nach. Die sahung erklärte, die Gewährung desselben sei nicht eine genössische Angelegenheit, sondern Sache der Kantone. heil witternd, sperrten diese den Flüchtlingen ringsum

Eintritt in ihr Gebiet, und Frankreich, froh, ihrer los zu fein, lief fie nicht mehr zurücktehren; fie fielen also bem Orte zur Laft, mo fie fich eben befanden, nämlich Bern, Bei einem großen Theile bes Schweizervolkes fanden die Unglücklichen aber von vornherein volle Sympathie und reiche Hülfe: hatten fie boch im Rampfe um die gerechte Sache ihrer nationalen Selbstftanbigfeit Beimat, Bab und Gut verloren! In Frantnich, Italien und ber Schweiz als Freiheitstämpfer gefeiert mb von ben geheimen revolutionaren Gefellschaften in allen : ländern bes unterdrückten Europas als Freiheitsbringer gepriefen, glaubten fie bagu berufen zu fein, die Bölker aus ber Anechtschaft zu erlösen. Sie verbanden sich nach und nach mit andern politischen Flüchtlingen und tollfühnen Studenten mb jogen, wohlausgerüftet, als 800 Mann starkes "Heer", gemfen von dem raftlosen Revolutionär Mazzini, nach den Ufern bes Genfersee's, um von Waadt und Genf aus in Savonen cumfallen und biefes Land von ber finftern Tyrannei Karl Merts zu befreien. Um ihrer endlich ledig zu werben, ließ fe die Berner Regierung von bannen ziehen und hatte in Holge beffen auch ihre bei offenen Banketten zur Schau ge= tagenen Plane nicht hintertrieben und bem Bororte ber Gibsemssenschaft erft bann Anzeige gemacht, nachdem sie abgreist waren. Das Waadtlander= und Genfervolt, wenigstens ein großer Theil besselben, empfing sie mit Enthusigsmus. bicon ihnen die Behörden dieser Kantone mit allen Mitteln entgegentraten, um sie zur Umkehr zu bewegen. Die Kraft ber aufgebotenen Bolizei war durch die Eingriffe des Bolfes lahm gelegt; ja es schlossen sich sogar Schweizer biesem Zuge m. Die Gefahr für die schweizerische Neutralität, welche aus einem solchen feindlichen Einfalle vom Schweizerboben aus in einen Nachbarstaat erwachsen mußte, ber arge Diß= brauch des Afplrechts und die ganze kopflose Idee dieser abenteuerlichen Heerfahrt übersehend, eilte Oberst Düfour auf

bringendes Ansuchen ber Genfer Regierung den Frregeli nach Hermance, wo sie landeten, entgegen und such burch Aufbietung all' feiner Berebfamteit von ihrem ger lächerlichen Borhaben abzulenten. "Das mir geschenkte trauen und meine wohlbekannten Gesinnungen ermögl es mir, ben Sturm abzuwenden und die Unglücklichen. 1 ein lebhaftes Intereffe einflößten, zur Umtehr zu bewi fagt er in feinen Rotigen. Sätten fie nicht gutwillig geleistet, so hatte er fie mit Bewalt bagu gezwungen: bereits ftanden Genfertruppen hinter feinem Ruden und men ben Sorglojen ihre Schiffsladung Baffen weg, ehe fich's verfahen, und überlieferten die Beute in die Sand Regierung. Gin tobender Bolfshaufe aber entrif ber Be bie Baffen wieder. Unterdeffen waren andere Schaare Beariffe, vom waadtländischen Ufer abzustogen. Die Obi ließ von Dorf ju Dorf, von Stadt ju Stadt bie Si gloden ziehen, um fie mit Sulfe ber herbeieilenden D schaft an der Abfahrt zu hindern. Bergebens! "Es leb Freiheit: es leben unsere Brüder, die Bolen!" ertonte es hundert Rehlen. Bon Hurrahrufen begleitet, stachen fie Rahlreichen Schiffen in ben See, sammelten fich bann, andern Ufer angekommen, bei Carouge, bevor Dufour anlangte, und brangen 400 Mann ftart unter ihrem Ge Ramorino in die nächstliegenden savonischen Dörfer während gleichzeitig eine aus Frankreich kommenbe Rol bas Gleiche that. Auf die begeisterte Theilnahme der völkerung hoffend, riefen sie sogleich die provisorische Regie aus; allein nirgends zeigte fich zum Erstaunen ber Abente eine Spur von Enthusiasmus unter ben Savoparben. gab ihr General, der zum Boraus 40,000 Fr. für Mission in der Sand hatte, ben Befehl zum Rückzuge schlug sich unbemerkt "seitwärts in bie Busche". In R beffen mußte sich die gange Rolonne unverrichteter Dinge

Genfergebiet retiriren, wo fie von ben unter Dufour ftebenben Empben fofort internirt wurden. Allein auch nach bem Scheitern ber planlofen Unternehmung zeigte bie Bevölferung eine fturmifche Theilnahme für die Bethorten und wiberfeste fich in gewaltigem Tumulte ber Gefangenhaltung und Fortführung berfelben, ja es fielen fogar schwere Drohungen gegen die Regierung, fo bag biefe fich genothigt fah, bie gefammte Milia aufaubieten und die Stadt in Kriegszuftand zu verieben. Dilfour's entichloffenes Auftreten und rafches Sanbeln itellte jedoch die Rube bald wieder ber. Die Internirten murben fofort in's Innere ber Schweiz gebracht. Dun aber fperrte imen Bern ben Biebereintritt in fein Gebiet, ben es erft geftattete, als fich Genf und Waadt zur gemeinsamen Tragung ber Untoften für ben Unterhalt und die zu versuchende Fortihaffung ber fremben, bemitleibenswerthen Blagegeifter verpflichtet hatten. Roch fläglicher war es unterbeffen ber aus frantreich gegen Chambery vorgebrungenen Kolonne ergangen, indem fie gleich beim erften Rusammenftog mit ben gegen fie ausgesandten fardinischen Truppen mit Berluft mehteter Tobten. Berwundeten und Gefangenen die Flucht ergreifen mußte. So wurde die polnische Invasion in Savoben lomiggen ohne Schwertstreich abgewiesen und hatte ben Thron Rarl Alberts nicht im Geringften erschüttert; Die Schweiz aber fturgte fie trot bes ruhmlichen Berhaltens ber Genfer und Baadtländer Behörden in Berlegenheiten der schlimmften Art. Sofort befette nämlich Sardinien die favonische Grenze gegen unfer Land und Frankreich ließ eine vollständige Sperre eintreten. Gleichzeitig regnete es von Seite Sardiniens, Babens, Defterreichs, Neapels, Bayerns, Bürtembergs, Sigiliens, Breugens, Ruglands, bes beutschen Bundestages - furz von allen Staaten und Stäätchen und ber gangen absolutistischen Diplomatie vorwurfsvolle und brohende Roten auf bie arme Schweig berein. In Erwägung ber Unthätigkeit einzelner Kantonalbehörden und ber Sympathien eines Th ber ichweizerischen Bevölkerung in biefem "ftaatsgefährlich Rriegszuge wurde die Schweiz eines ichweren Neutralit. bruches angeklagt und als revolutionärer Serd ber die Rube aller Staaten Europa's bedrohe. Frankreich aus trot beffen mächtiger Centralgewalt ein glei Einfall stattgefunden hatte, vielleicht unter erschwerend Borwürfen für biefes Land, bavon fprach Niemand: nur fleine ichwache Schweiz, ber man in "höberen Kreisen" f längft eine Lektion zugedacht hatte, follte dafür verantwor gemacht und jest einmal gründlich gedemüthigt werden. wurde die sofortige Ausweisung nicht nur aller bei der Af betheiligt gewesenen Fremben, sondern aller Flüchtlinge, w auf birette ober indirette Weife gur Störung ber Rube Nachbarstaaten himvirten, ja sogar die Auflösung der sch gerifchen Bulfstomites für die Bolen verlangt und im ? ber Richterfüllung mit Zwangsmaßregeln gebroht. malige eidgenöffische Vorort Zürich gerieth beshalb in a Besorgnif und verlangte von Bern die augenblickliche führung biefer fremben Orbre; ba aber die Bolen begreifli weise nicht fort wollten und die Berner die Burbe freien Bolfes, fowie die Gelbstiftanbigfeit ber Schweiz ben Forderungen ber fremben Mächte nicht in Gintlang bri fonnten, wobei fie von verschiedenen Kantonen lebhaft u ftütt wurden, fo entstand unter ben eidgenöffifden Stä felbft eine große Rluft. Unterbeffen wurden die frei Roten immer brobender und Sardinien verlangte jett i noch obenbrein eine ftrenge Beftrafung aller berienigen Sch zerbürger, welche an bem berüchtigten "Savoperzuge" genommen. Auf's Neue von Zürich gedrängt, gab endlich barin nach, bag ber größte Theil ber bortigen 2 zur Abreife bewogen wurde. Doch damit nicht zufrieden, langten die Mächte, die Schweiz muffe eine Abordnun

ben eben in Chambery weilenden König Karl Albert von Sarbinien fenben, (- mit anbern Worten gefagt, fich ju einem Fußfalle erniedrigen! --) was benn auch trot ber gerechten Entruftung und Brotestation mehrerer Rantone geschah, jedoch zu keinem andern Resultate führte, als baß bie lette Rote betreffend bie Bestrafung ber mit bem "Savoperzuge" verwidelten Schweizerbürger gurudgenommen murbe. Defterreich begann bereits feine angebrohten Sperrmagregeln auszuführen; - ba wurde endlich burch Beschluß ber Dehrbeit ber eibgenöffischen Stände bem Willen ber Mächte entsprochen, obschon sich bas fräftigere Nationalgefühl gegen eine Bolitit ftraubte, die in erniedrigende Schmache auszuarten brobte. So war die Sache beigelegt, aber die Berzen ber Gibgenoffen hatte fie entzweit; benn mehr als bie Salfte bes Boltes fah in biefer Nachgiebigkeit eine unehrenhafte Beugung unter bas Joch ber "heiligen Allianz" und meinte. bie Schweiz hatte auf ber Erklarung bestehen follen, fie wolle bie Schuldigen felbft ermitteln und nach eigenem Ermeffen bestrafen und behalte sich überhaupt die Untersuchung und Entscheidung, ob ein fremder politischer Flüchtling burch seine Aufführung das schweizerische Asplrecht verwirkt habe ober nicht, für alle Källe ohne frembe Einmischung vor.

## XIII. Düfanr pacifiziert Bafet.

ine weit gefährlichere und noch beder Dunangenehmere Miffion hatte Dufour borhergehenden Jahre (1833) übernommen und an ein c Ende geführt: Die Beruhigung ber Stadt Bafel, Die fich c bie Entscheidungen ber Tagfatung gefträubt und fich von Erbitterung gegen bie jum felbftftanbigen Ranton gewor Landschaft fo fehr hatte hinreißen laffen, daß Bürgerblut goffen und Brand gelegt wurde. Tropbem bie Stadt Balle mit Kanonen gespickt und ihre Einwohner bis ar Bahne bewaffnet hatte, so war die Ausführung der ingen Angriffsbispositionen Dufour's glucklicher Beise nicht ni und ber Ort wurde friedlich befett; doch kamen die e nöffischen Truppen und Dufour felbst während ber Occupe einmal in höchste Lebensgefahr und es ift nur ber En und rafchen Entschloffenheit diefes aufopferungsvollen Dbe zu verdanken, daß ein unübersehbares Unglück verhütet wi - Bum allgemeinen Berftandniß biefer Affaire wollen in aller Rurge einen Blick auf die vorausgebenden migli Berhältniffe werfen.

Der revolutionare Beift, ber 1798 bie landvögtlichen Burgen in Bafelland brach, hatte fich bort noch burch eine gange Generation fortgeerbt, ba ber ftarre Ginn ber Stabt Bafel, Die fonft in anbern Studen als eine Leuchte baftanb. bas burch Brief und Siegel gewährleiftete Evangelium ber Rechtsgleichheit ber Bürger nicht zur Geltung fommen ließ; benn burch eine eigenmächtige Berfaffungsanberung hatte bie Burgerichaft ber nur 16.000 Seelen gablenben Stadt gegenüber ben 40,000 Einwohnern ber Landschaft volle zwei Dritttheile ber Bertretung im Rathe beansprucht und biefe Ungerechtigfeit mit Gewalt burchgeführt, sowie auch bie Landichaft in Bezug auf Rirche und Schule, Sandel und Wandel, Berichtsbarfeit und Supothefarmefen in ein fo vollftanbiges Abhängigkeitsverhältniß zu ihr gebracht, als mare fie nur eine ftabtifche Landvogtei. Die politischen Konftellationen waren in den Rehner und Zwanziger Jahren eben berart geweien, baß bie Landichäftler gegen folche Undinge ohnmächtig baftanden: als bann aber mit bem Jahre 1830 wohlbegriinbete Freiheitsbestrebungen in fast allen Rantonen stärkere ober idwächere Wellen warfen und die Volfsherrschaft mancherorts jum vollen Durchbruche tam, ba glaubten die Landschäftler, jest burfte endlich auch ihr Freiheitsmorgen anbrechen. Im Bubenborfer Babe famen baber am 18. November bie Reprafentanten fast fammtlicher Gemeinden zu einer gemeinsamen Beiprechung biefer Angelegenheit gufammen und faßten ben Beichluß, eine "ehrerbietige Borftellung" um Berfaffungsrevision an ben Großen Rath gelangen zu laffen, welche Eingabe alsbalb burch bie Namensunterschriften von 810 Burgern befräftigt wurde. Allein Regierung und Rath nahmen Dieselbe fehr ungnädig auf und trafen, als verneinenden Beicheib, militärische Rüstungen aller Art, benen bie Landschaft mit Aufpflanzung von Freiheitsbäumen antwortete. Die Un-Tuhe wuchs hier von Tag ju Tag; eine zweite Berfammlung

wiederholte bas Begehren, welchem nun insofern entsproc wurde, baß bie Stadt ben Landichaftlern 79 Rathsalie (- gegen 75 für die Stadt -) jugefteben wollte, mahr ihnen nach bem Mafftabe ber Bolfszahl mehr als bie b pelte Vertretung zugekommen mare. Die Landichaft natürlich damit nicht zufrieden und fonnte unmöglich bar Rapitalauffündungen, Drobbriefe, Schmähun und bergleichen Behäffigfeiten von Seite ber Städter er terten bie Benachtheiligten noch mehr. Gingebent, baß fie die überwältigende Majorität bes Kantons bilben, wol fie fich baber nicht länger von einer halsstarrigen, ungered Minderheit knechten laffen und beschloffen die allgemeine Bo erhebung, ben Umfturg ber bestehenden Berfaffung und Einführung einer neuen nach bem Grundfate achter Bo berrichaft. Das geschah am 4. Januar 1831 in ber Lar gemeinde von Lieftal, Die von 4000 Mann befucht war ber Stadt ichließlich zur Gemahr ber Forberungen eine bentzeit von 24 Stunden einräumte. Aber entruftet wie bie Stabter biefelbe gurud, traten bis auf ben letten D unter Waffen, verrammelten bie Thore und garnirten Balle mit Ranonen, während die Landichäftler nun ichleun eine provisorische Regierung ernannten, an beren Spige thatkräftige Stephan Gutwiller, ein Mann von bebeuter Bilbung, Energie und Bergensgüte, geftellt wurde, ber t Anfang bis jum Enbe bie politische Seele ber gangen gelegenheit war. Die Leitung ber militärischen Angelegenhe wurde ben Brüdern A. und J. von Blarer übertragen, ben ungeftumen Freiheitsfturmern nur ungerne nachgebe mit diefen alsbald zur Belagerung ber Stadt ichritten, a ichon burch ben erften Ausfall bes Oberften Wieland in Flucht geschlagen wurden, was bei ihrer undisziplinirten schlechtbewaffneten Mannichaft leicht zu begreifen mar. gange Aufftand gerftob, die provisorische Regierung floh 1 Die Landschaft unterwarf fich, eben als die Tagfatung zwei eidgenöffifche Rommiffare zur Bermittlung ber bofen Cache babin abordnete. Anftatt nun nach biefem Siege eine Bolitif ber Berföhnung einzuschlagen und in erfter Linie volle Amnestie au gemähren, benutte bie Stadt trot ben vermittelnden Unftrengungen ber Rommiffare ihre Oberhand gu heftigen Berfolgungen und Strafmagregeln gegen die Unterworfenen und bewirfte durch ihre Ginschüchterungen die Annahme einer neuen Berfaffung, welche, wie bie frühere, ben Grundfat ber Rechtsgleichheit mit Füßen trat und die 40.000 Landleute rechtlich als Rull hinftellte. Für ben außern Schein war also für einmal durch die Macht von taufend Banonnetten Die Rube hergestellt, in ben Bergen aber eine weite Rluft gwifchen Stadt und Land entftanden. Die nun erfolgenben Strafurtheile gegen bie "Infurgenten" ftachelten bie Bemuther auf's Neue auf und übermuthige Neckereien von Seite ber Städter brachten die Revolution abermals zum vollen Ausbruche. Bollftandige Rechtsgleichheit ober Lostrennung von ber Stadt und Bilbung eines eigenen Rantons ober auch Anschluß an einen andern, war jest die allgemeine Lofung in ben Landgemeinden: Freiheitsbäume erhoben fich von Dorf gu Dorf: Die flüchtigen Mitglieder ber proviforischen Regierung fehrten gurud und ergriffen ihre Rugel wieber, bie ihren Sänden furg vorher entriffen worden waren. Alebam erging ber Landfturm von Gemeinde zu Gemeinde und rief Die waffenfähige Mannschaft unter's Gewehr; benn schon brobte von ber Stadt aus ein neuer Feldzug, ber nach einer ihm vorausgegangenen Sage nicht nur bie Lanbichaft wieber unterwerfen, sondern die hervorragenoften Führer des Aufftanbes beim erften Betreten niebermachen follte, worauf biefe Beben als pogelfrei erflarten, ber zu Bunften ber Stadtbasler Regierung Aufruhr mache ober burch Broffamationen bagu verleite, - fo ichreckenerregend gahnte bie Rluft zwischen ben

zwei seindlichen Brüdern. Am 21. August 1831, Morg 2 Uhr, brach Oberst Wieland mit 1000 Mann und 4! nonen aus der Stadt in die Landschaft ein, erstürmte so vor Sonnenausgang die Hauptposition der Letztern, die Henschanze, und nahm trot des energischen Feuers der Litändischen in der Morgenfrühe die Hauptstadt Liestal aus welcher er aber bald wieder verdrängt und sogar zsuchtartigen Rückzuge nach Basel gezwungen wurde; denn allen Seiten eilte jetzt der Landsturm herbei, unterstützt zahlreichen Freischaaren aus den benachbarten Kantonen, der bedrängten Landschaft zu Hüsse kantonen. Ohne militäri Führung und ohne Artillerie hatten die frohlockenden Sie das wohleinezerzierte Söldnerheer der Stadt zurückgewies die Freiheit triumphirte.

Ein Schrei ber Entruftung ging burch alle libera Rantone, als die Runde von bem friegerischen Ueberf bahin brang; neigten fich boch bie Sympathien ber Dehr! bes Schweizervolkes ichon lange auf bie Seite ber La ichäftler. Alsbald erfolgten begeifterte Aufrufe gur Bilbi von Freischaaren, und bie Schrecken eines weitgreifenben B gerfrieges brohten zum naben Musbruche zu fommen. Bor und Tagfatung beeilten fich baher, burch Ergreifung fchl niger Maßregeln einem solchen National = Unglücke zuvor fommen, leiber aber ichien es nach ber Bunbesverfaffung t 1815 nicht in ber Kompetenz biefer Behörden zu lieg gleich mit Waffengewalt die Ruhe zu erzwingen und alsba burch energisches Gingreifen in die bortige fantonale B faffungsänderung zu Gunften eines volksthumlichen Bringi ben Reim ber Zwietracht gründlich zu gerftoren. Es wurt baber nur 4 Kommiffare abgefandt mit ber Miffion, die fortige Nieberlegung ber Waffen auf beiben Seiten zu erwirt Dhne Bogern verfprach die Stadt, jedes gewaltsame Ginschreit einzustellen; auch die Landschaft wollte die Waffen gangl

mben laffen, wies jeboch bie Aufforberung gur Unterwerfung auf bas Entichiebenfte gurud, indem bie ftreitige Berfaffung burch bie städtische Aristofratie erzwungen und erschlichen worben fei. Die vor ben Augen ber eibgenöffifchen Reprafentanten in Lieftal fich versammelnde Landsgemeinde, von nabezu 3000 Mann besucht, faßte baher ben Beichluß, Die Bunbesbehorbe um Bermittlung angufprechen, feinerlei Feinbfeligfeiten gegen bie Stadt vorzunehmen, ohne von ihr angegriffen ju fein, und eine Rommiffion ju mahlen, welche bie Unterhandlungen mit der Tagfatung und ber Stadt vorzunehmen habe. Bugleich wurde eine Proflamation an das gesammte Bolt ber freien Gibgenoffenschaft erlaffen, worin man ben Entidluf einer verzweifelten Begenwehr gegen jebe gewalt= fame Unterwerfung anfündigte. Go war die eine Sand ju einem ehrenvollen Frieden bereit, mahrend die andere entichloffen jum Schwerte griff. Da bie Stadt anderfeits gegen jebe Bumuthung auf Berfaffungsanderung ober Amneftie feierlide Bermahrung einlegte, jo wuchs bie Spannung ber Gemither in allen Schweizergauen auf's Sochfte. Die Tagfatung fidlte baber für alle Fälle 4000 Mann unter Dberft Biegler's Oberbefehl auf's Bitet; bevor jedoch ber Marschbefehl gegeben wurde, bahnte biefe Behörbe nochmals eine gutliche Bermittlung an, welche aber resultatlos blieb, ba beibe Barteien bei ihrem früheren Ausspruche verharrten und die Stadt fich besonders hartnädig und hochfahrend zeigte, mahrend die Lanbichaft bas gange Berwaltungswefen bis jur Austragung ber Sache in ben Schoof ber Tagfatung legen wollte, falls ihr Biberpart fich auch bagu verftehe. Man wußte alfo feinen Ausweg mehr zu finden und feste bie Truppen in Bewegung, um einem neuen Bruberfriege zuvorzutommen. Roch bevor biefe aber bort ericbienen, hatten Ginmariche bafellanbichaft= lichen und bafelftädtischen Militars in bas noch unentschloffene Reigoldswoller = Thal ftattgefunden, wo die eidgenöffischen

Repräsentanten einen schweren Stand hatten, einen bl Rufammenftoß zu verhindern. Um folgenden Tage be bie eidgenöffischen Truppen bie gange Landschaft. Da f Befehl erhalten hatten, die neue Regierung in Lieftal auheben, und biefe erklärte, nur ber Bewalt weichen zu r fo brangen fie in's Rathhaus und führten Gutwiller it andern Regierungsräthe gefangen fort, während die eb bier versammelt gewesenen Landschäftler Bunftausschüf Rolbenftoffen auseinandergetrieben wurden. Wohl ericht biefer Scene auf ber Strafe von allen Seiten ber Ruf lebe die Freiheit!", wohl ftimmten Sunderte, Taufer benfelben ein, felbft bas eibgenöffische Militar, bas m ichwerem Bergen feine Bflicht erfüllte - umfonft, ber ! bie Landschaft mit eidgenöffischer Gewalt wieder zu werfen, mußte ausgeführt werben. Nach diefer erften regel gingen die Repräsentanten ber eidgenöffischen Be an die Bearbeitung ber Stadt, um diefe gur Nachgie ju bewegen. Doch umfonft. "Lieber ichließen wir die ftarrigen Gemeinden, benen die jetige Verfassung nicht ! von unferem Staatsverbande aus, als bag wir auch nur Buchftaben baran ändern würden," hieß es ba. Dadurch bie ftädtische Aristofratie bewirfen, daß die unbengfamen gemeinden der Anarchie anheimfallen und fich bald gem zwungen sehen, bemüthig um Wiederaufnahme unter die Fittige ber Stadt zu bitten. Indeffen famen und ging Repräsentanten, man tonferirte und suchte zu vermitteln für Tag, balb hier, balb ba: bie Sache verschleppte für Monat zu Monat: die Tagfakung ward immer ratt bie Bevölferung ber Landschaft immer zorniger, ihr In ftets glühender. - - Die Mehrzahl ber Landgem fprach sich nun für die Trennung aus, die ihr die por die Füße geworfen hatte, und fonftituirte fich als ... Landichaft", in Folge beffen faft alle eibg. Occupationstr entlassen wurden. Die von der Stadt gehoffte Anarchie bliebaber aus; die Regierung in Liestal, mit Sutwiller an der Spitze, suchte schleunigst geordnete Zustände in den Gemeinden und in allen Berwaltungszweigen herzustellen und die noch nicht getrennten Orte für sich zu gewinnen, während die Stadt ihrerseits alle Mittel anwandte, den nicht gelösten Theil zu behaupten und den andern unter der Hand oder mit offener Gewalt wieder zurückzuerobern. Die ganze Eidgenossensschaft sah dem Gange dieser Ereignisse rath- und thatlos zu.

Mis bann nach ein paar Monaten in verschiedenen ber alten Regierung treu gebliebenen Gemeinden die Stimmenmehrheit fich zur Trennung und zum Anschluffe an die Landicaft zu erfennen gab, ergriff bie Stadt trot ber heftigften Abmahnungen von Seite der eidgenössischen Repräsentanten friegerische Magregeln, um folche Gelüfte zu hintertreiben. Unter falichen Deflarationen wurden Waffen nach Gelterfinden geführt und am 6. April bei Nacht und Nebel 166 Mann iber babifches und aargauisches Gebiet nach biefem Orte gebracht, um fich hier eine gute Position jum beginnenben Rampfe zu fichern. Auf biese erschreckende Runde erging ber Lanbfturm. Die Repräsentanten und die zwei gurudgebliebenen eidgenöffischen Kompagnien warfen fich in's Mittel und befahlen ben Stäbtern ben Abgug. Umfonft; biefe erflärten, unter feiner Bedingung weichen zu wollen, worauf fich bie Bermittler, als zu ichwach fich fühlend, gurudzogen. Der Rampf begann und bauerte bie gange Racht. Gin am nachften Morgen erneuter Bermittlungsverfuch ichlug abermals fehl: das Gefecht begann wieber, bis die Stellung ber Gin= bringlinge unhaltbar wurde und biefe auf bem Umwege, ben fie gefommen waren, mit Berluft von 34 Mann in bie Stadt gurud flohen. .

Diefer neu angefachte Bürgerfrieg rief einen wahren Sturm von Berwünschungen gegen die Ohnmacht ber Tagfatung und

die Hartnäckigkeit und Ungerechtigkeit der Basker Politikt vor, welch' letztere die eidgenössischen Besehle so vor Welt mit Füßen trat. Neu einrückendes Militär aus benachbarten Kantonen vermochte zwar momentan we Blutvergießen zu verhindern; es mußte aber einmal grü Ruhe hergestellt werden, weshalb nach vielen diplomat Kreuz- und Duerzügen die Tagsatung endlich am 14. 1832 die förmliche Anerkennung der Trennung aussprach den rücksichtslosen Widerstand der Stadt einfach igna Vis an 4 Landgemeinden, die der alten Regierung treu bi wollten, bildeten jetzt alle zusammen den "Kanton Basell in welchem allgemeiner Jubel über die gewonnene Frherrschte und tüchtig an der Konsolidirung der inneren hältnisse dieses neuen Staates gearbeitet wurde.

Mit verbiffenem Ingrimm fah man von ber Stadt biefer Wendung ber Dinge, Die man felbft beraufbeichm gu und ichmiebete im Geheimen Blane gur Wiebererobe bes Berlorenen und zur gründlichen Ausrottung bes bi verhaßten Liberalismus in politischen Angelegenheiten, r bie ftabtische Regierung tein Mittel unversucht ließ und wi burch ihre unlautern Umtriebe 5 eidgenöffische Stände bewegen konnte, daß fie gegen die Aufnahme bes Rai Bafelland in ben Bund protestirten und erflärten, feine fatung zu besuchen, in welcher Repräsentanten biefer furgenten" zugelaffen würden; ja ber blinde Sag Bafels noch weiter; er legte felbft Sand an, ben eibgenöffischen & gu gerftoren. Die Mehrheit ber Kantone ftrafte aber ein fo Treiben mit gebührender Verachtung und ging ihre 2 indem fie bie bafellanbichäftler Tagfatungsgefandten beei und willtommen hieß.

Trop der anscheinenden Ruhe, die Baselstadt nun beobad bereitete es sich doch im Stillen wieder zu einem Kampfe zu einem Hauptschlage vor. Am 3. Aug. um 5 Uhr Mor fiel benn Oberft Bifcher mit 1500 Mann und 6 Geschützen urplöglich in die Landichaft ein und verbreitete Ungft und Schreden vor fich her, indem fie gleich in Bratteln 9 Gebande in Brand ftedten und wehrlose Burger niederschoffen. Die Sturmgloden heulten burd's gange Land und riefen bie wehrfähige Mannichaft zur ichleunigen Bertheibigung bes Lieftalerthales. Schon hatten bie Stadttruppen die Sülftenidange mit Sturm genommen; bie Lanbichafter ergriffen baber Stellung in ben Griengruben und im Gebuich langs ber Strafe und empfingen ben Feind mit einem mörberischen Reuer. Dehrmals erfolgte ber Sturm auf diefe Bofitionen : umionft: Die todesmuthigen Bertheibiger hielten Stand und wurden von Minute zu Minute von neuen, rachedurftenden Shaaren unterftütt, welche mit folder Bucht auf die ichon wantenben Reihen ihrer Gegner eindrangen, daß biefe fich auf die Hauptfolonne zurückzogen, welche, alsbald von brei Seiten angegriffen, nach turzem Rampfe ihr Seil in regellofer Flucht fuchte. Entfeten erfüllte bie Bürgerschaft ber Stadt. In ihrer Angft vor bem fo fürchterlich gereigten Landvolfe hißten fie die weiße Fahne auf dem Münfterthurm auf. Ueber 100 ber Ausgezogenen waren schwer verwundet und 58 tobt, barunter 4 höhere Offiziere, während die Landichaftler nur 2 Tobte hatten. Alle Gemeinden biesfeits bes Rheins, bie bisher noch schwankend gewesen waren, traten jest einftimmig jum Ranton Bafelland.

Auf die Kunde vom Basler Ueberfalle versammelte sich die Tagsatung noch in der Nacht vom 3. auf den 4. August. Gedrängt durch die erbitterte Stimmung in allen liberalen Kantonen, welche immer lauter und entschiedener strenges militärisches Sinschreiten gegen Baselstadt forderte, beorderte diese eidgenössische Oberbehörde den Obersten Düsour von Senf mit 4 Bataillonen und einer Batterie zur Besetzung dieses gefährlichen Ortes, von welcher Maßregel der Regierung

burch eidgenöffische Kommiffare Anzeige gemacht wurde. 2 Bafel machte ernftlich Miene, fich biefer Occupation zu m feten: benn obgleich ein Theil ber Bürgerschaft burch bie blutige Nieberlage niebergeschmettert war und aus bem bl Bahne erwachte, fo agitirte boch eine ftarrtopfige Barte ben äußersten Wiberstand; ja einzelne Wortführer bre felbst auf Anrufung fremben Schutes, so tief war ber genöffische Sinn bier ichon gefunken! Die Balle und werfe ber Stadt wurden mit fünfzig Geschützen armirt Die fammtlichen Einwohner unter Die Baffen gerufen. biefer brobenden Saltung machte man fich auf eidgenöff Seite auf bas Schlimmfte gefaßt und war auch zum Neuße entschloffen. Dufour entwarf baher unterwegs ben Ang plan. Mis die Behörben ber Stadt ben Ernft ber Situ faben, faßten fie boch ben Entschluß, fich unter gewiffen bingungen in die Uebergabe zu fügen, worauf aber die genöffischen Rommiffare erklarten, daß fie fich in feine U handlungen einlassen werben, jedoch der Stadt Schut Rechte und Freiheit, Sicherheit ber Berfonen und bes & thums, Beobachtung ftrenger Mannszucht und Erhaltung fetlicher Ordnung zusicherten, worauf fich ber Rath en bem Unausweichlichen unterwarf.

Unter dem verbiffenen Ingrimme der Mehrzahl Stadtburger erfolgte am 11. August der Einmarsch der genössischen Truppen, 2500 Mann stark, mit einer Bat Oberst Düsour hatte durch seinen Tagesbesehl jedem allfäl Rachegelüste von Seite erbitterter radikaler Soldaten Eingethan, so daß die Besehung der Stadt in aller Ruhe sich ging und die Occupationstruppen alsbald mit der immer unter Waffen stehenden Stadt-Garnison fraterniss Die Landschaft erhielt nur eine schwache Besahung, die beim Einmarsch der Miteidgenossen sofort die Gewehre nie legte und überhaupt auch den Landsriedensbruch nicht versch

hatte. Leiber aber erfühnte fich in ben erften Tagen ber Rube einer ber in Folge feiner Rolle bei ber berüchtigten Bogel= freierffarung von ber ftabtifden Bevolferung befonbers gebafter Ruhrer aus ber Landichaft, in offenem Bagen in ben Strafen der Stadt herumgufahren und prablerifch über bie erfolgte Demuthigung ber Aristofraten gu fpotten. Augenblidlich erhob fich ein gewaltiger Bolfsauflauf, ber fich mit bem Unbesonnenen lavinenartig von Gaffe gu Gaffe malate und in arge Thatlichkeiten ausartete. Schon hatten ihn bie erzurnten Burger aus bem Wagen geriffen und hatten ihn jedenfalls gerfett, wenn Dufour nicht bas Militar bagwischen treten laffen und ben Unglücklichen eigenhändig mit eigener Lebensgefahr aus bem Bereiche ber Büthenben gerettet hatte. Die Erbitterung war fo groß, baß fich jest ber Ingrimm ber Menge gegen bie ruhegebietenben eidgenöffischen Truppen wendete und diefe ernftlich bedrohte. Die Klugheit und Entichloffenheit Dufour's, ber im rechten Augenblide eingriff, war es aber möglich, namenlofes Unglud zu verhüten; auch von ber andern Seite machten die Führer hiefur rühmliche Unftrengungen. Die Folge biefes bofen Bwifchenfalles aber mar, daß die Tagfahung die fofortige Entwaffnung und Auflöfung ber ftebenben Stadtgarnifon anordnete, um ber Stadtbevolferung bas Gefühl ber militarifchen Starte und bie Luft gu weitern Erceffen zu nehmen. Bu gleicher Beit wurde noch ein bedeutender Theil ber in der Landschaft lagernden Truppen in die Stadt gezogen, worauf eine anhaltende Ruhe eintrat. Die Occupation dauerte über ein Jahr, nämlich bis gum 16. Oftober 1833 und foftete bie Stadt an Baarauslagen nicht weniger als 721,700 Franken, mit ber Entschäbigungs= fumme für ben Brandschaben von Bratteln und ben frühern Interventionstoften fogar über eine Million Franten. Unter bem Schute ber eibgenöffischen Bahonnette fam alsbann auf Grund ber von ben eibg. Repräsentanten aufgenommenen Gerichtsatten die vollständige Trennung von Stadt und zu Stande. Die Ausscheidung des Staatsvermögens gab noch zu manchen Streitigkeiten Anlaß, die aber dur Macht der Berhältnisse stets sosort unterdrückt wurden, der ganze kolossale Theilungsprozeß innert anderthalb serledigt war und der Landschaft ein Staatsgut von un 4 Millionen Franken sicherte. Ein ergreisender Andlic es für die Stadtburger, als sie zusehen mußten, w Landschäftler 30 Kanonen als ihren Antheil am Mc des Artillerie Ursenals aus den Thoren der Stadt finud unter Glockengeläute, Böllerknall und ungeheurem ziebel nach Listal brachten. Doch sie hatten endlich dar vermeidliche mit Würde tragen gelernt.

Bei den Baslern fam Düfour durch die vortre Mannszucht und strenge militärische Ordnung, die er zu Zeiten handhabte, sowie durch den Ernst und die Würd er stets wahrte, ohne sein leutseliges Wesen zurückzudre in hohes Ansehen. Er verstand es, unter den dochöhern Offizieren den ächt eidgenössische patriotischen der ihnen in den Wirren der drei letzten Jahre abhande kommen war, wieder auf's Neue zu beleben und die Gasel, diesen wichtigsten eidgenössischen Borposten im Lwesten der Schweiz, mit unzerreißbaren Banden an's ei und gemeinsame Vaterland zu sessen Banden an's ei und gemeinsame Vaterland zu sessen. Feindlich war Einzug gewesen oder doch unter sehr gespannten Verhältn — als Freunde schied man. Unter allgemeinen Glücksegenswünschen und dem Ruse: "Es lebe Basel! Es die Eidgenossenschaft!" zogen die Occupationstruppen ab

Auf der Heimkehr hätte aber Düfour mit seiner M schaft beinahe noch eine ähnliche Mission erhalten, wi Basel; denn Neuchatel wollte sich zu Gunsten Preu von der Schweiz lostrennen und hatte sich bereits gewei ihre Vertreter an die eidgenössische Tagsatzung in Bürich senden, worauf diese Behörde die Drohung aussprach, im Falle des Ungehorsams gegen die Bundesvorschriften das Gebiet dieses Zwitter-Kantons sofort durch eine starke eid-gewössische Besahung zur Ordnung zu bringen. Schon war Disour mit den Basler Occupationstruppen im Anmarsche, vereinigte sich unterwegs mit den von der Pacisizirung des Kantons Schwyz, wo auch eine Revolution durch eidgenössische Intervention beschwichtigt worden war, zurücksehrenden Misigen und wollte eben in Neuenburg einmarschiren, als endlich die Tagsahungsgesandten dieses Kantons in Zürich eintrassen. Rit Hülfe des Königs von Preußen gelang es dann der Schweiz, die Trennungsgelüste der Neuenburger Royalisten sur einmal niederzuschlagen.

So waren die Kantone, in benen es gewaltig gegährt hatte zwischen freiem Bolkswillen und starrem Junkerthum, woldusig "pacifizirt" und in ein Fahrwasser gelenkt, das dem Beitzeiste Rechnung tragen mußte. Die Einigkeit kehrte in die herzen der Eidgenossen zurück. Es war hohe Zeit dazu.

#### XIV.

# Aufaur und der "Banis-Aapalean-Gand

a, wo ber Sinterrhein mit feinen t Fluthen auf die flaren Wellen bes berrheins losstürmt, liegt in romantischer Umgebung Schloß Reichenau. An einem späten Ottoberabend bes 3 1793 erschien vor bem Portale besselben ein junger Man feinem Meußern, aber mit ftaubigen Stiefeln, fein Befit in einem fleinen Badchen an einem Stode tragenb. 3 brochenem Dentsch fragte er schüchtern nach Serrn von einem ber Borfteber ber in biefem Schloffe errichteten, Jünglingen aus höheren Ständen vielbesuchten Lehran Dem gab er seinen Empfehlungsbrief ab, ward von ihm dessen Einsichtnahme höchst zuvorkommend aufgenommen nach langer, geheimnisvoller Unterredung unter vier 2 ben Lehrern und Zöglingen ber Anftalt als Mons. Che Professor ber Mathematik und frangösischen Sprache geftellt. Der ernfte junge Mann zeigte fich als tud Lehrer; er gab täglich Unterricht in den genannten Fä und speiste an der gemeinsamen Tafel. Ihn hatte b Bremgarten weisende Herzog von Montesquiou, unter Henr v. Jost einst in der königlichen Schweizergarde in Sadonn gedient, in diesen abgeschlossenen Erdenwinkel hergesandt,
damit er da seines Lebens sicher sei; denn Prosessor Chadot
war keine geringere Persönlichkeit als der junge Herzog von Chartres, und hier, in stiller Rammer, ersuhr er die Trauerbotschaft von der Hinrichtung seines Baters, die Kunde von
der seiner Mutter angedrohten Deportation nach Madagaskar
und von all' den Gräueln der damaligen Schreckensherrschaft
in Frankreich. Treu wachten die brei Direktoren der Anstalt,
I. B. v. Tscharner, v. Jost und Nesemann, denen dies Gebeimniß allein bekannt war, über die Sicherheit ihres hohen
Schüblings, der hier acht Monate lang wirkte und manche
thränenbittere Nacht durchwachte — ——.

Richt gang vier Jahrzehnte später, als ber ehemalige Monsieur Chabot als König Louis Philipp auf dem fran-Michen Throne faß, erschien eines Tages vor ihm die Er= migin Sortense von Holland, um für fich und ihren ihr nd einzig übrig gebliebenen jungern Sohn Louis Napoleon kmüthigst die Erlaubniß zum Aufenthalt in Frankreich zu abitten. "3ch fenne ben gangen Schmerz bes Erils und es ligt gewiß nicht an mir, daß das Ihrige nicht schon auf= short hat. Die Zeit ift aber nicht fern, wo es feine Berbamte mehr geben wird," sprach ber König gerührt und er= Wite bann auch noch von seinem eigenen Exil, von ber traurigen Lage, in welcher er sich einst befunden, indem er, ber munmehrige Herrscher ber ersten Weltmacht, sehr froh Freien fei, als Schulmeifter in einem ftillen Alpenthale ber Milichen Schweiz sein Brod verdienen zu können. heilte ihm dann mit, daß ihr Sohn mit ihr nach Paris gebmmen sei, worauf der König betroffen auffuhr und der hen Dame bringenoft empfahl, die Ankunft geheim zu halten und schleunigst abzureisen, ba bas Verbannungsurtheil, bas einst gegen bie Napoleoniben ausgesprochen worden, sonft in

seiner gangen Strenge zur Anwendung fommen mußte, geängstigte Mutter verließ in Folge bessen mit ihren krankten Sohne den Boden Frankreichs wieder, um einem furzen Besuche in England ihren bleibenden Aufe: auf ihrer Campagne Arenenberg im Ranton Thurga nehmen, wie sie in ihren Memoiren schreibt: 1) "Die S blieb mir weniastens noch übrig. Die Schweiz war erfte Freiftätte gewesen, in bem Augenblide, wo bie Sch ber alliirten Mächte überall unfern Ramen verfolgten: hatte ich einen Ruhepunkt gefunden nach unsern harten C falsschlägen. Giner der Kantone, der Kanton Thurgau. ben Muth gehabt, mich aufzunehmen und zu behalten ber biplomatischen Schliche, ungeachtet ber Verfolgungen Art, benen ich von Seiten ber Restauration ausgesett ge Ich hatte einige ruhigere Augenblicke genossen inr biefer ichonen Ratur, biefer einfachen Sitten, Diefer t Bergen. Ich tam, um nochmals von biefem friedlichen ! einen stillen Aufenthalt zu erbitten, der mir nicht n ftreitig gemacht worden ift. Rach Unglücksfällen, welche schwerer waren als biejenigen, welche mich nieberbrückte ich bas erfte Mal tam, sah ich meine Berge wieber un konnte endlich allein sein mit meinem wunden Bergen."

Auf ihrem ibhlisch am Ufer bes Untersee's gele Landgute oder Schlößichen Arenenberg, das sie schon gekauft hatte, lebte also die Exkönigin mit ihren hoffm vollen Sohne, der in Augsburg und anderwärts eine treffliche Schulbildung genossen hatte und für seine militä Ausbildung in dem Obersten Düsour einen ausgezeich Lehrer fand, wie wir ja bereits in einem frühern Regesehen. Der Prinz ward Bürger der Gemeinde Salen

<sup>1)</sup> Bergl. Dfenbrüggen, Wanberstubien aus ber Schwei; S. 200 u. ff.

in deren Gemarkung bas Schlößchen liegt; auch war er thurgauifcher Rantoneburger und Schweizerburger geworben, in welcher Eigenschaft er nach Bflicht und Schulbigfeit ichweizerischen Militarbienst that und es babei zur Stufe eines Artilleriebauptmanns brachte. Großes Intereffe geigte er für bas Schütenwesen; bei allen Schiefibungen in Salenfein und ben umliegenden Orten mar er einer thatigften im Schiefitande, und wo in ber Nabe und Ferne ein Schüteniet gefeiert wurde, war er ficher babei; er ichok mit ben emfachiten Landwirthen um die Wette und wenn es auch ine Dag Rothen galt, welche alsbann gemeinschaftlich auf gegenseitige Gesundheit getrunken wurde. Deshalb erfreute er fic bald einer großen Bopularität und es war fast felbitverständlich, daß ihn der neugegründete thurgauische Kantonal= ichubenverein an feinem Brafibenten mablte. 218 folcher maridite er benn auch an ber Spite ber thurg. Schützenkolonne mis eidgenöffische Schütenfest nach St. Gallen, Die Fahne m ber Sand, bie feine Mutter eigenhandig fur biefe Bortimpfer ber Freiheit gestickt hatte, und hielt bort in beutscher Errache eine begeifterte Schützenrebe, Die fturmifchen Applaus mtete. Der Bring war aber nicht nur in dieser Sinsicht ein guter Schweigerburger; er zeigte auch großes Intereffe für bas Schulwefen, ward Mitglied bes Gemeindeschulrathes und millte feine Bflicht mufterhaft, indem er die Schulen feiner Gegend fleißig besuchte, burch reichliche Gelbspenden unterflitte, mit Lehrmitteln versah und besonders den Freischulen Don Salenftein und Mannenbach zu frischem, frohem Gedeihen berhalf. Gine abnliche Thatigfeit entwidelte er auch als Bemeinberathsmitglied; por Allem aber zeichnete er fich, wie feine Mutter, burch eine unbegrenzte Milbthätigfeit gegen Arme und Sulfsbedurftige aus. Dag er eifrig ftubirte und überhaupt ein ernftes Streben entfaltete, beweifen feine Schriften, beren wir ichon früher erwähnt haben; nebenbei

übte er seine Körperkräfte wie ein Ritter von ächtem und Korn; war er boch der beste Reiter und Voltigen und breit und ein Schwimmer, der die Tour von Mann zur Insel Reichenau und zurück gleich einem Kinderspie sührte. Beim Schlittschuhlausen vereinigte er die Bewund Aller auf seine Gewandtheit und Kunstsertigkeit.

Trop aller ländlichen Vergnügen, benen er sich bi konnte, und trot ber Hochachtung, die er allseitig fühlte er fich in seiner neuen Beimat boch febr einfan einem Briefe an seinen intimen Freund Belmontet hierüber: "Immer fern von meinem Baterlande, alles beraubt, mas das Leben reizend machen kann für ein liches Berg, muß ich ein mit bem Schickfal gerfallener ! bleiben und meine einzige Arbeit in ber Verfentung Studien fuchen," und feine eble Mutter, Die gang Tiefe feines Bergens fah, fchreibt in einem Briefe: Vermögenszustände nöthigen mich, ben Reft bes Winte auf meinem Berge zu bleiben, allen Winden ausgesett. was will bas heißen gegenüber ben schrecklichen Leib Raifers auf bem Felsen von St. Belena? Ergebung Tugend der Frauen und Muth die der Mütter. mich nicht beklagen, wenn mein Sohn hier nicht al selligen Umgangs beraubt, völlig isolirt ware, ohne Berstreuung als die der emsigen Arbeit, welcher er si Sein Muth und feine Seelenftarte gleichen bas liche und Traurige seines Geschickes aus. Welch' ebelt Natur, welch' ein guter und würdiger junger Mann würde ihn bewundern, wenn ich nicht seine Mutter wär bin stolz auf ihn. Ich freue mich so sehr über ba seines Charakters, daß ich barunter leide, sein Lebe glücklicher gestalten zu können. Er war zu einem Loofe geboren und war beffen würdig. — Wir hat Plan, zwei Monate in Genf zuzubringen. Dort m

wenigstens französisch sprechen hören, das wird ihm eine ansgenehme Zerstreuung werden. Die Muttersprache — ist sie nicht schon das Vaterland?"

In Genf jog es ben Pringen besonders zu seinem mili= tärischen Lehrer Dufour hin, ber ihm in Thun ein intimer Freund geworben war und ber auch ihn in allen Stücken bobichätzen gelernt hatte. Da fand er allerbings wiffenschaft= lidere und seinem Stanbe zusagenbere Unterhaltung als bei feinen biebern Gemeinbsbürgern in Salenftein, und auch Difour hatte unter all' feinen ichweizerischen Offizieren teinen getroffen, ber mit solchem Gifer an seiner militarischen Fortbildung und bem Studium ber bezüglichen Wiffenschaften bing, wie biefer — zufünftige Herrscher Frankreichs. An bie Doglichteit biefer letigenannten Bufunftoftellung bachte aber bamals in der Schweiz noch Riemand, außer der Pring felbst, ber fich im Stillen langft mit Entwürfen fünftiger Berricher= nacht trug, indem er sich als Erben der kaiserlichen Tradition betrachtete, balbmöglichst in die Rußtapfen seines großen Ontels treten wollte und auf ben Händen bes französischen Volkes jum Thron emporgetragen zu werben hoffte. Der Bergog von Reichstadt, Napoleon II., war 1832 im Schlosse Schönbrunn gestorben; er, Louis Napoleon, war folgerichtig vom Schicksal bagu berufen, bereinft napoleon III. zu heißen, so bachte er fich und barauf war nun all' fein Streben gerichtet. Seine Klugbeit aber gebot ihm, biefen Blan noch vor feinem Menschen zu offenbaren. Doch hatte ein Bolitiker zwischen ben Zeilen seiner 1833 erschienenen "politischen und mili= tarischen Betrachtungen über bie Schweiz" Manches herauslefen können, mas barauf hinzielte. Er rath ben Gibgenoffen bringend, immer bie Bundesgenoffen Frankreich's zu bleiben; es liege bies gang in ihrem Interesse. Leiber habe bie Schweig ben weltbeglückenben Blan seines großen Ontels, Napoleons I., nicht verftanden und sich baburch selbst am meisten geschabet.

Er erzählt bann, daß der Onkel die Welt nur erobern wol um ihr die mahre Freiheit zu geben. Nicht aus Ehrgeiz, fi bern um die gangliche Wiebergeburt bes in ungefunder Stickl versiechten Europa's fraftvoll berbeizuführen, sette er auf se republikanischen Lorbeeren bas kaiserliche Diabem. Willfürherrschaft und Diktatur erschien, war nur ein abso nothwendiges Brovisorium, das mit der Niederlage der Rus und ber Erniedrigung ber englischen Aristofratie seine Gren finden follte. Bare Napoleon Sieger geblieben, er hatte ! Herzogthum Warschau in einen polnischen Nationalstaat u gewandelt, aus Weftphalen wäre wieder ein beutscher Nation staat und aus bem Vicekönigreich ein italienischer Nationalst hervorgegangen; in Frankreich mare bie Diktatorsgewalt bu eine freisinnige Regierung ersett worben, - furg, es bi unabhängige, freie, innerlich feste Nationalstaaten mit durche gefunden Institutionen gegeben und Europa mare für imt glücklich gewesen. Aber leider vermochte weder das beuti noch bas Schweizervolk biefen großen, erhabenen Blan fassen, und bas Unglück Napoleons weckte sogleich wieber alten Anmagungen ber Bartei ber Bevorrechteten, welche n als feste Phalanx vordrang, um Europa in die alte Anec Die durch ihre Häupter betrog schaft zurückzuführen. Schweiz warf sich fremden Fürsten zu Füßen und öffn ihnen ihre Thore. Sowie der Rheinbund seinen Arotekt so verlor die Schweiz ihren Vermittler, und die nordisch Schaaren zogen triumphirend neben ben Schlachtfelbern t Sempach und Morgarten vorbei. Mit ihrem Durchzuge fturg fie die Freiheiten um, welche Napoleon ber Schweiz gegel hatte. Unter bem ärgften Digbrauch bes Namens ber Fr beit entthronten die Souverane ben Raiser; aber ihr S war eigentlich nur ber Triumph bes aristofratischen Syster über die bemofratische Partei, der Legitimität über die Bol herrschaft, ber Borrechte und ber Unterbrückung über

<u>.</u> .

Gleichheit und Unabhängigkeit. — So redete der Reffe von feinem Onkel und beffen Berhältniffen zur Schweiz.

Bar es bem Bringen auch nicht geftattet, nach Frantreich guruckgutehren, fo verftand er boch bie Aufmerksamkeit feiner hervorragenoften Landsleute auf fich zu ziehen. Er erhielt auf Arenenberg oft Besuche von folden und alle waren entgudt über fein ritterliches, nobles, wurdevolles, ernftes Befen, feine Gelehrsamteit und feinen Studienfleiß. Je mehr fich nun die Julidynastie in Frankreich verhaßt machte und um die Bunft ber legitimen Sofe buhlte, befto naber fab er fich feinem Ziele. Im Ottober 1836 glaubte er, ber Moment Jum Sanbeln fei endlich gefommen; er reiste in aller Stille nad Strafburg und zettelte ba eine Militarverschwörung an. Um 20, jenes Monats brach dieselbe wirklich in einen Auffand aus, ber aber nicht nur vollständig miglang, sondern im fogar in Gefangenichaft führte. In ber Schweiz war man über biefen Sandstreich allgemein erstaunt; benn Niemand hatte die Borbereitungen bagu beobachtet. Den Oberften Dufour traf biefe Runde wie ein Donnerschlag; auch er hatte leine Ahnung davon gehabt; er bedauerte die unüberlegte That leines Freundes lebhaft und war um diefen felbst fehr beforgt; allein die Nachricht, daß die Regierung Louis Philipp's alle Theilnehmer bes "Butiches" von Strafe freigesprochen und den Bringen der Justig entzogen und nach Amerika geliefert habe, war geeignet, ihn vollständig zu beruhigen.

Die alte, schwergeprüfte Exfönigin auf Arenenberg siel bald darauf in eine gefährliche Krankheit, die sich von Monat 3<sup>11</sup> Monat verschlimmerte. Der Prinz hielt deshalb in Amerika nicht lange aus, sondern eilte bei der bösen Nachricht, von Kindestiebe getrieben, über England aus Sterbebett seiner Mutter zurück, deren bange Stunden er ihr versüßte. Am 3. Ottober 1837 empfing er ihren letzten Segen, worauf sie verschied. In ihren Vermächtnissen hatte sie den Kanton

Thurgau mit einer Bendeluhr bedacht, "damit er immer n was an der Zeit sei". Die Schenkung war von den Bo begleitet: "Ich wünsche, daß die Uhr im Sitzungssaale Großen Rathes aufgestellt werde, damit dieses Andenken an den edlen Muth erinnere, mit welchem er mir eine ri Gaftfreundschaft in diesem Kanton zu sichern wußte."

Diefer Muth follte aber bald auf eine schwerere B gestellt werben. Der Bring febrte nämlich nicht wieber ben Ogean gurud, nachdem er feiner Mutter bie Augen gedrückt hatte, sondern blieb auf Arenenberg und feste feine Studien in früherer Beife fort. Db feiner Rabe ben Grengen Frankreichs ward nun bas Julikonigthun heimliche Angft verfett; es machte fich im Stillen harte ! würfe, ben Anftifter bes Strafburgerputiches bamals, al im Gefängniffe lag, nicht bem Urme ber Juftig überge fondern freigelaffen zu haben. Doch, gewohnt, den Romma ftab über Selvetien zu schwingen, gedachte jest Louis Phi bas Berfäumte raich nachzuholen und ben gefürchteten 3 ling aus ber Schweiz wegzujagen. Wohl mag er fich erinnert haben, wie froh er felbst vor fünfundvierzig 3a über bas fichere Afpl gewesen, bas er in ber Schweiz funden; aber er unterdrückte biefe innere Stimme ber D barfeit, die er gegen ben biebern Rachbarftaat wohl hatt Betracht ziehen burfen. Das gleiche Berg fühlte anders toniglichen Burpur als im Schulmeisterrod. - -

Raum war der Prinz wieder einige Monate als ruh Bürger von Salenstein auf Arenenberg seßhaft, als der fizösische Gesandte beim eidgenössischen Bororte Luzern "hösliche" Ansuchen stellte, denselben aus dem Lande weisen. Auf dieses sonderbare Ansinnen erwiederte Schultheiß Ropp von Luzern, der damals die höchste Wiin der Eidgenossensschaft vertrat, daß die Sache rein kanaler Natur sei und bloß den Stand Thurgau angehe. Di

Kanton verweigerte nun ganz entschieden die Ausweisung seines Bürgers; ja ein Bezirk wählte diesen sogar als Mitseled des Großen Rathes, welche Würde der Prinz jedoch dankend ablehnte.

Unterbeffen hatte Lieutenant Laity, einer ber Genoffen Rapoleon's beim mißglückten Strafburger Sandftreiche, eine Prablerifche Schrift über biefe Affaire und beren angeblich über gang Frankreich gesponnene Faben veröffentlicht, welche in Baris mit Beichlag belegt murbe, bem Berfaffer eine Berurtheilung zu fünfjähriger Gefängnißstrafe eintrug und bem Bairshofe, ber biefen Brogeg auf's Geräuschvollfte führte und in anti-bonavartiftischem Sinne ausbeutete, Beranlaffung gab, auf's Reue auf die napoleonischen Entwürfe aufmerkiam ju machen. Die Folge bavon war, daß ber frangofische Befandte, Bergog von Montebello, im Auftrage Louis Philipp's jest eine formliche Note an die Eidgenoffenschaft richtete, worin er ber Schweiz beftige Borwurfe bezüglich ber Nichterfüllung feines Willens machte und gang tategorisch bie Ausweisung bes Bringen verlangte. Das gange Schriftftuck tam einem gebieterischen Befehle gleich und läßt fich ungefähr in folgenben Gaben wiedergeben: "Rad ben Ereigniffen von Straßburg und ber Großmuth, die dem Louis Bonaparte zu Theil wurde, hatte ber Konig ber Frangofen von einem befreunbeten Lande, wie bie Schweig, nicht erwartet, baf biefe ben Anftifter jenes Attentats auf ihr Gebiet gurudfehren und feine unfinnigen und verbrecherischen Unsprüche von da aus erneuern ließe; benn Arenenberg bilbet notorifch ber Mittel= punft von Umtrieben, welche die Interessen ber frangofischen Regierung gefährben, weshalb biefe bas Recht und bie Bflicht bat, von ber Schweig zu verlangen, baß fie biefelben in ihrem Schoofe nicht bulbe. Bergebens wird Louis Bonaparte biefe Umtriebe beftreiten. Die Flugschriften, Die er mit großen Roften veröffentlichen läßt, wie die vom Bairshof fürglich verurtheilte, wobei seine Mitwirtung nachgewiesen ift, zeig hinreichend, daß seine Rückfehr aus Amerika nicht bloß zu Zwecke gehabt hat, einer sterbenden Wutter die letzte Pflit zu erweisen, sondern auch seine Entwürse und Ansprüc wieder aufzunehmen. Die Schweiz wird nicht erlauben, de Louis Bonaparte sich gleichzeitig als ihren Bürger und a Prätendenten auf den französischen Thron gerirt, daß er si jedesmal für einen Franzosen ausgibt, wenn er die Hoffmun hegt, sein Baterland zu Gunsten seiner Entwürse aufzuwi geln, und für einen Bürger von Thurgau, wenn die Regierun seines Vaterlandes die Wiederholung solcher verbrecherisch Unternehmungen zu verhindern sucht. Mit dem vollsten Vetrauen stellt daher die Regierung das bestimmte Verlange daß Louis Bonaparte angehalten werde, das Gebiet dschweizerischen Eidgenossenssenschaft zu verlassen."

Ist benn die Schweiz eine frangosische Proving geworden fragte sich jeder Batriot entrüftet über diese Forderung di mächtigen Nachbarftaates, in beffen Städten doch die gan Strafburger Affaire mit Allem, mas brum und bran bin von allen Rlaffen ber Bevölkerung nur fpöttisch als abei teuerlicher Streich verhandelt und feiner tiefern Bedeutur oder gar irgendwelcher Theilnahme werth gehalten wurde, wo ferner Louis Philipp ben in seiner Gewalt gewesene Bringen als ungefährlichen Abenteurer ungeftraft und ohr irgendwelche Verpflichtungen und Busicherungen von Sei bieses Lettern freigelassen hatte, -- wo im Beitern bie Laitt sche Schrift selbst gedruckt und bereits geraume Zeit verurthei worden mar, - wo endlich bie Napoleoniden feit dem Bei bannungsbefret gar nicht mehr als Franzosen, sondern al Fremde angesehen wurden. Auf die Frage, ob sich der Brin noch immer mit der Hoffnung trage, seine zufünftige Missio in ber alten Beimat ju fuchen, tonnte bie Schweiz natur licherweise nicht eintreten; für sie war er einfach ihr Bürge

und weiter nichts und in biefer Gigenschaft hatte fie ihn gu ich iben. Gin Grund zu feiner Musweifung lag alfo burchaus nicht vor: benn bloge politische Absichten und Soffnungen. bie gubem nicht einmal erwiesen find, tann man nie und mirgends gur Berantwortung giehen. Uebrigens war ja bie Schweis auch für politische Rlüchtlinge ein neutrales Land mand hatte bem jungen napoleon ichon ber Konfequeng halber ein ficheres Uinl bieten muffen, auch wenn er nie ihr Burger Remefen ware: hatten boch ichweizerische Rantone ichon mehr als einmal ben Mitgliedern gefallener Dynaftien eine Ru-Pludteftatte geboten, ohne bag biefe guvor ihr Kronanrecht aufgaben: ja hatte nicht felbft Louis Philipp einft in Graubuinden Schut gefucht und genoffen, ohne ben er vielleicht Dem ichredlichen Schicffale feines Baters verfallen mare?! -So rebete man auch ba im Bolte, wo man mit ben Napo-Leoniden nie sympathisirt hatte und wo beren imperialistische Dennoch mar Tan auf die bezüglichen Berhandlungen ber Tagfatung, die bald zusammentrat, allgemein gespannt.

Als am 6. August die Note der französischen Regierung m Schooße dieser obersten eidgenössischen Behörde zur Beprechung kam, erklärte der Bertreter des Kantons Thurgan, Dr. Kern, daß der Prinz thurgauischer Kantonsbürger sei, ein anderes Bürgerrecht habe er nicht; es könne also von Ausweisung keine Rede sein, wenn sich die Schweiz nicht zur französischen Provinz erniedrigen wolle. In schwungvoller Rede führte er alsdann aus, wie es die Ehre und Unabhängigkeit des Baterlandes gegenüber den französischen Anmaßungen ersordere, daß man gegen Letztere entschieden Front mache und daß seder schweizerische Patriot ohne irgendwelche Kücksicht seine Pflicht thue, komme was da wolle. Diese Ansicht wurde insbesondere durch die Gesandten von Genfund Waadt in begeisterten Vorträgen unterstützt, indem der

Lettere, Monnard, erklärte, seine Instruktionen erlauben ihm, es selbst auf ben Krieg gegen Frankreich ankommen zu lassen, und der Erstere, Rigaud, sich äußerte: "Die kleinen Staaten müssen mehr als andere darüber wachen, daß ihr Rechte geachtet werden; ihre hauptfächlichste Kraft ist di moralische; sie müssen wissen, daß eine Konzession eine zweit hervorruft und daß dann balb der Verlust der Achtung folgt.

Trot solch' entschiebener Aeußerungen kam die Tagsatzun doch zu keiner endgültigen Antwort, sondern beschloß, vo weiterer Diskussion in dieser Sache erst bei der Regierun von Thurgau anzufragen, ob die vorgeworfenen Umtriebe i Arenenberg konstatirt seien und wie es sich mit dem Bürger rechte des Prinzen verhalte. Die eingehenden Erklärunge sollten einer Siednerkommission zur Begutachtung überwiese werden.

Die gefallenen Boten verletten die Gitelfeit bes frai zösischen Hofes auf's Tieffte. Derselbe sandte baber sofo eine neue Note an die Eidgenoffenschaft, in welcher der Brit nochmals als gefährlicher Verschwörer hingestellt wurde, b fich balb auf ben frangösischen Thron schwingen wolle, ba hinter sein schweizerisches Bürgerrecht verstede: Frankreich es beshalb sich selbst schuldig, nicht länger zu dulden, bi Die Schweiz durch ihre Nachsicht die Umtriebe von Arenenbe "Erklären Sie bem Bororte," - fo schloß b autheiße. Auftrag an den Herzog v. Montebello, - "daß, im Fa bie Schweig, gegen alle Erwartung, für Denjenigen, ber if Rube ernstlich gefährdet, Bartei ergreift und die Ausweisu von Louis Bonaparte verweigert, Sie den Befehl haben, fofe Ihre Baffe zu verlangen. Berfichern Sie noch einmal, b Frankreich, ftark burch bie Gerechtigkeit feines Berlanger alle Mittel, über welche es verfügt, anwenden wird, um v ber Schweiz eine Genugthuung zu erhalten, die es fich bu: feine Rudficht wird nehmen laffen." Diese Erklärung, Die

Deutlichkeit Nichts zu wünschen übrig ließ, wurde von ben Gefandten von Preußen, Defterreich und Baben unterftütt.

Die Mehrzahl ber Schweizerbürger ward burch biefe Note auf's Reue entruftet; benn foldergeftalt war bie Selbftftanbigleit und Chre unseres Baterlandes noch nie angetastet worden. Der Große Rath bes Kantons Thurgan gab nun bie kurze und bundige Antwort, daß er die Ausweisung des Bringen einhellig auf das Bestimmteste verweigere, indem berselbe bas thurgauische Bürgerrecht erhalten und angenommen habe. Im Falle von Umtrieben besselben ftebe es ben Behörden biefes Kantons allein zu, fie auf gesetzlichem Wege zu verfolgen und zu bestrafen, und es liege auch in ihrem festen Willen, bies zu thun, sobalb sich solche konstatiren lassen. Der Bring felbst hatte vorher in einem Schreiben erklärt, bag er feit Etlaß bes Berbannungsbekrets gegen seine Familie gesetlich tine Heimat mehr gehabt habe, bis er in bas thurgauische Birgerrecht aufgenommen worden sei; Letteres sei baber bas inzige, bas er besitze; in Frankreich habe man ihn burgerlich wht erklärt; mur wenn es gelte, ihn zu verfolgen, erkenne bie frangofische Regierung ibn als Frangofen an; in Straßburg habe fie bagegen burch ben Staatsanwalt erklären laffen, daß fie ihn als Fremden betrachte. Die Beschuldigung, baß Arenenberg ein Berd von Umtrieben sei, wies ber Bring prud und fagte, sein fester Wille sei, sich in Thurgau ruhig p verhalten und Alles zu vermeiden, was den freundlichen Beziehungen Frankreichs mit der Schweiz nachtheilig sein tonnte. 1)

In der Siebnerkommission ging es ernst und heftig her, wie auch in der Tagsatung, wo man einestheils vor einem

<sup>&</sup>quot;) Bergl. Febber fen, Geschichte ber schweiz. Regeneration, S. 267. Burich, Berlags. Magazin, 1866. — Leemann, Denkschrift über bie Ereignisse im Jahr 1838. Biel 1840.

Bruche mit Frankreich zurückschreckte, aber auch die Selbf ständigkeit der Schweiz nicht in Brüche gehen lassen wollt Die Mehrheit der Kommission verlangte nun, daß zur Ehärtung des schweizerischen Bürgerrechts des Prinzen vorer die seierliche Erklärung von diesem einzuholen sei, daß er abas französische Bürgerrecht verzichte, während die Winde heit dies als nicht durch die Verfassung geboten, daher aunnöthig unterlassen wollte und zu den schleunigsten Vorkerungen zur Vertheidigung der Westgrenze aufforderte, wora die Tagsahung in Anbetracht des wichtigen Falles die Siholung neuer Instruktionen bei den Kantonen beschloß un die Sihung dis zum 1. Oktober vertagte.

Auf seiner Rundreise durch die ganze Schweis mar b Bergog v. Montebello unterdeffen eifrigft bemüht, burch Gi flüsterungen und Drohungen die Sarten murbe zu mache So äußerte er fich gegen ben Staatsrath Schaller in Fri burg: "Ihr wollt Krieg; nun benn, ihr follt ihn bekomme wir werden bei biefem Genf beginnen, welches immer b große Wort führt, und in vierzehn Tagen barauf seid i erbrückt." Trop folcher prablerischer Rebensarten tonte es ben Rantonen stets fraftiger und entschiedener; man sah e daß es fich eigentlich nicht um eine Berfonlichkeit, sonde um ein großes Prinzip handle, von beffen Aufrechthaltu bie ganze Selbstständigkeit ber Schweiz abhänge. Die Burg ber Kantone Genf und Waadt standen wie ein Mann a um bem unwürdigen Berlangen Louis Philipp's bie Sti zu bieten; in Langenthal verlangte eine Bolfsversammlu von 6000 Schweizerbürgern die unbedingte Aufrechthaltu ber Ehre unseres Baterlandes; Aufrufe zur Bildung von Fr torps geschahen in fast allen Kantonen; in Burich sprach gahlreiche Abressen von Offizieren ihre Bereitwilligkeit at mit ihrem Blut für das gute Recht ber Schweiz einzustehe Oberft Dufour, ber einsichtige, feurige Batriot, verfaßte ei

kernige Abresse, um dem Großen Rathe des Kantons Thurgau . für seine muthige Haltung zu danken. Un einer Versammlung worgelesen, wurde sie mit Iubel aufgenommen und die volle Zustimmung dazu von den hervorragendsten Genfern mit ihrer Unterschrift bekräftigt. Sie lautet:

## A Messieurs les Membres du Grand-Conseil du haut Etat de Thurgovie.

Très Honorés Messieurs! Chers et fidèles Confédérés!

Nous avons lu avec une vive satisfaction votre déclaration unanime du 22 Août dernier, en réponse à la note de l'Ambassadeur français. Nous éprouvons le besoin de vous en témoigner notre reconnaissance.

Vous avez su maintenir le principe sacré et inviolable de la souveraineté, en le conciliant avec les devoirs du droit international.

Vous avez bien mérité de la Suisse.

Vous avez reconnu et demontré que Louis-Napoléon Bonaparte, dont on demande l'expulsion du territoire hélvétique, est citoyen du canton de Thurgovie dès l'année 1832, qu'il jouit de tous les droits attachés à cette qualité, qu'il a acceptée, et que vous ne lui en reconnaissez aucune autre.

Vous avez repoussé comme étant sans fondement, l'allégation contenue dans la note de l'Ambassadeur français, que le lieu habite où Louis-Napoléon, (est un centre d'intriques contre le Gouvernement actuel de la France.

Vous avez refusé de souscrire à la demande de ce Gouvernement, en déclarant que vous ne souffririez sur le territoire de votre canton aucun acte qui fût de nature

à compromettre la sureté des Etats voisins, et que v sauriez punir, conformément à la Constitution, et aux du pays, les actes de cette nature qui seraient prou

Cette réponse est la seule que, dans les circonstar actuelles, l'honneur et la dignité de la Confédération, permettent de faire et les Soussignés ne doutaient p qu'elle ne fût aussi le texte de celle de la Haute L à la note de l'Ambassadeur français.

Comme vous, nous ne pouvons voir dans Louis Ne léon, qu'un citoyen du Canton de Thurgovie, qu'elles soyent les déclarations qu'on pourrait exiger de lui.

La question qui préoccupe la nation est donc claire nettement posée. Le bon sens national sait la dégage toute considération individuelle. Il ne s'agit plus Oeuvres ou des projets de Louis Napoléon. Le Gouve ment français demande à la Suisse l'expulsion sans j ment, d'un de ses citoyens.

Cette demande est sous tous les rapports inadmiss et les droits internationaux ne sauraient aller jusqu

Si la Confédération pouvait adhérér à une semb exigence, elle ne serait plus une nation indépendan libre. Elle perdrait, et avec raison, tout droit quelcor à l'estime et à la considération du monde entier.

Aussi, en réfléchissant à ce qu'on voudrait lui imp la Suisse entière s'est émue.

Elle porte ses regards plus haut et plus loin. Elle quiette de son avenir. Elle a compris que le moment venu de donner une réponse courte et cathégorique à question que chacun s'adresse avec angoisse:

#### L'Etranger sera-t-il maitre chez nous ?

L'immense majorité de la nation, n'en doutez Très Honorés Messieurs, partage notre manière de et tous les Cantons applaudiront comme nous à votre honorable décision.

Nous avons appris avec douleur la scission qui s'est manifestée dans le sein de la commission de la Diète, et ensuite dans cette haute assemblée, sur une question qui, après la déclaration de votre députation, après la séance si remarquable du 6 Août, aurait dû réunir l'unanimité des Membres de la commission, et la grande majorité des Etats, au projet simple et digne, de cette minorité de deux Membres, qui se fondait essentiellement sur votre décision du 22 Août.

Qu'importent les déclarations que le projet de la majorité de la Commission voudrait exiger de Louis Napoléon, quoiqu'il dise, il restera ce qu'il est, aux yeux du gouvernement français, qui veut son expulsion sans égard à la qualité qu'il a, ou qu'il peut prendre quant à ses droits de citoyen.

Ce n'est pas par des subtilités ou des faux fuyans qu'un peuple qui se respecte quelque faible qu'il soit peut répondre à une demande injuste, et qu'il ne saurait accorder sans violer ses institutions les plus sacrées.

Si le gouvernement français ne se contente pas de la garantie que vous avez donnée, et que la haute Diète renouvellerait solennellement, quant aux devoirs que le droit des gens lui impose, c'est que ce gouvernement qui se dit notre ami et notre allié, veut humilier la Suisse, ou lui dicter des lois.

C'est ce que le peuple suisse ne saurait souffrire, sans cesser d'exister comme peuple indépendant.

Nous espérons que l'honneur de la Confédération sortira intact des délibérations des Grands Conseils, des Cantons qui auront à se prononcer sur la réponse à faire à la note de l'Ambassadeur français, mais en attendant persistez, Très Honorés Messieurs, dans votre noble réso tion. Comptez sur l'appui que vous prêtera dans a grave conjoncture le peuple suisse, et soyez certains q lui aussi dira avec votre honorable député à la Diète Monsieur Kern,

fais ce que dois, advienne que pourra.

Nous avons l'honneur d'être, avec une haute considé tion et un profond respect

Très Honorés Messieurs et Chers Confédérés, Vos très humbles et très obéissants serviteurs. (sig.) G. H. Dufour, (sig.) Louis Rilliet-Constan quart. maître gl. colonel fédéral. Genève, le 18 Septembre 1838.

Dieses Meisterstück einer kernigen Abresse, von se hundertsiedzig Unterschriften bedeckt, liegt im thurgauiskantonalarchiv in Frauenfeld 1) und heißt — für diesen Leser, die nicht frauzösisch verstehen — auf deutsch:

#### An die Herren Großräthe des h. Standes Thurg

Hochgeehrte Herren! Liebe, treue Gidgenoffen!

Mit lebhafter Befriedigung haben wir Ihre einstimm Erklärung vom 22. August als Erwiderung auf die Note französischen Gesandten gelesen. Wir fühlen uns gedrun Ihnen dafür unsere Dankbarkeit zu bezeugen.

Sie haben das heilige und unverletliche Prinzip Souveränetät aufrecht zu halten gewußt, indem Sie dasi mit den Pflichten des Bölkerrechtes in Einklang brachten

Sie haben sich um das Baterland verdient gemacht!

<sup>1)</sup> Unmertung: Und murbe bem Berfaffer biefes Buches ber Tit. Rantonstanziei in verbantenswerthefter Beije mitgetheilt.

Sie haben erkannt und bewiesen, daß Louis Napoleon Bonaparte, dessen Ausweisung aus dem helvetischen Terristrium verlangt wird, seit dem Jahre 1832 Bürger des Kantons Thurgau ist, daß er alle Rechte, die mit dieser von ihm angenommenen Eigenschaft verknüpft sind, genießt und daß Sie für ihn keine andern anerkennen.

Sie haben die in der Note des französischen Gesandten angeführten Anschuldigungen, als sei der Aufenthaltsort Louis Rapoleons der Herd der Intriguen gegen die jetige Regierung Frankreichs, als grundlos zurückgewiesen.

Sie haben das Verlangen dieser Regierung abgeschlagen, indem Sie erklärten, daß Sie auf dem Territorium Ihres Kantons keine Handlung dulden würden, welche die Sichers heit der Nachbarstaaten irgendwie gefährden könnte, und daß Sie erwiesene Vorkommnisse dieser Art streng nach der Versfasing und den Landesgesehen zu bestrasen wüßten.

Diese Antwort ist die einzige, welche die Shre und Würde ber Eidgenossenschaft unter den gegenwärtigen Verhältnissen geben kann, und die Unterzeichneten bezweifeln nicht, daß sie auch den Text derjenigen bilden werde, welche die hohe Tagsaung auf die Note des französsischen Gesandten ertheilen wird.

Gleich wie Sie, können auch wir in Louis Napoleon mur einen Bürger bes Kantons Thurgau erblicken, welches auch die Erklärungen sein mögen, die man von ihm verlangen könnte.

Die Frage, welche die Nation sorgenvoll beschäftigt, ist also klar und deutlich festgestellt. Das nationale Verständniß weiß sie von jeder individuellen Rücksicht freizuhalten. Es handelt sich nicht mehr um Thaten oder Projekte von Louis Napoleon. Die französische Regierung verlangt von der Schweiz die Landesverweisung eines eigenen Bürgers ohne rechtliches Urtheil.

Diefes Berlangen ift in allen Stüden unstatthaft läuft allen Gesetzen bes Bölkerrechts zuwider.

Wenn die Eidgenossenschift einem solchen Verlangen F leiften würde, so wäre sie keine unabhängige und freie Na mehr. Sie verlöre, und zwar mit Recht, jedweden Ansp auf Ehre und Achtung von Seite der ganzen Welt.

Das gesammte Schweizervolk hat sich daher erhoben, es überlegte, was man ihm zumuthen wollte. Es sieht h und weiter. Es ist um seine Zukunft besorgt. Es hat griffen, daß der Augenblick gekommen ist, eine kurze kategorische Antwort auf die Frage zu geben, die sich S ängstlich stellt:

"Ift denn der Fremde Herr bei uns?" — Zweifeln Sie nicht daran, verehrte Herren: die imn Mehrheit der Nation theilt unsere Ansicht der Dinge und Kantone werden, wie wir, Ihren ehrenwerthen Beschluß haft unterstüßen!

Mit Schmerzen haben wir die Nachricht von dem Fipalt erfahren, der sich im Schooße der Kommission der satung und später in dieser hohen Versammlung selbst eine Frage gezeigt hat, welche, nach Abgabe der Erklä Ihrer Deputation, nach der so bemerkenswerthen Situng 6. August, die Einstimmigkeit der Kommissionsmitglieder die große Majorität der Stände auf den einsachen und digen Vorschlag dieser Minorität von zwei Mitgliedern vereinigen sollen, der sich wesentlich auf Ihren Entscheid 22. August stützte.

Bas sollen die Erklärungen, welche der Borschlan Kommissionsmajorität von Louis Napoleon verlangen nobgleich Jener sagt, in den Augen der französischen Regie welche seine Ausweisung fordert, ohne Rücksicht auf den Sden er hat oder hinsichtlich seines Bürgerrechtes nehmen bleibe er doch was er sei?!

Durch Spitfindigkeiten und falsche Ausstüchte kann kein Bolk, das sich respektirt, so klein es auch sei, auf ein unsgerechtes Verlangen antworten, — auf ein Verlangen, auf das es ohne Verletzung seiner heiligsten Institutionen nicht eingehen kann.

Wenn sich die französische Regierung mit den Garantien, welche Sie gegeben haben und welche die hohe Tagsahung hinsichtlich der ihr durch das Bölkerrecht auferlegten Pflichten feierlichst erneuerte, nicht zufrieden stellen läßt, so hat diese Regierung, die sich unsere Freundin und Bundesgenossin nennt, keine andere Absicht, als die Schweiz zu demüthigen oder ihr Gesehe zu diktiren.

Das darf das Schweizervolk nicht dulden, wenn es nicht aufhören will, als ein unabhängiges Volk zu existiren.

Wir hoffen, daß die Ehre der Eidgenossenschaft uns beschädigt aus den Verhandlungen der Großrathsversamms lungen der Kantone, welche sich über die Frage auf die Note des französischen Gesandten auszusprechen haben, hervorgehen werde; aber unterdessen beharren Sie, sehr verehrte Herren, dei Ihrem edlen Beschlusse. Zählen Sie auf die Unterstützung, welche Ihnen das ganze Schweizervolk in dieser schwierigen Lage bietet, und seien Sie versichert, daß es auch mit Ihrem gehrten Tagsatzungsgesandten, Herrn Kern, sagen wird:

"Thue beine Pflicht, tomme mas ba wolle!"

Sehr geehrte Herren und liebe Eidgenossen! Wir haben die Ehre, unter Versicherung unserer vollsten Hochachtung und Ehrerbietung zu sein

Ihre ergebenften und gehorsamsten Diener

G. H. Düfour, General = Quartiermeister. L. Rilliet-Constant, Eidg. Oberst.

Genf, ben 18. September 1838.

Von Woche zu Woche gewann die Ansicht, daß biesmal die Mehrheit der Kantone energisch gegen die F berungen Louis Philipp's aussprechen werde, an Wahrsche lichkeit und war schon vor der Wiedervereinigung der T sahung zur Gewißheit geworden. Dadurch wuchs die Spanm und Frankreich nahm jeht nicht nur in Worten eine n drohendere Haltung an, sondern zeigte bereits durch Trupp zusammenziehungen und umfassende Kriegsrüftungen, daß vor keinem Wittel zurückschrecke, seinen Willen gegen Schweiz durchzusehen; ja die Regierungsorgane predigten reits mit gewaltiger Stimme den Feldzug gegen das "wit spenstige" Ländchen.

Im Geheimen aber geschaben Schritte zur Abwend: eines unheilvollen Krieges. Biele hofften, der Pring we seinem so oft zur Schau getragenen Republikanismus bi bie feierliche Erklärung des Bergichts auf sein Frangosenth ben Stempel ber Aufrichtigkeit aufbrücken; er erhielt auch zügliche Winke; geißelte boch gerade der Waadtlander Me nard, der eifrigste Verfechter der schweizerischen Selbstst bigkeit, an ber Tagfatung formlich bas Benehmen ei "jungen Menschen, ber bie schweizerische Gaftfreundschaft schlecht belohne und, um ein wenig Lärm zu machen, n fürchte, die Ruhe der Eidgenossenschaft zu ftoren, auch so ärmlicher Republikaner sei, um nicht allem Andern Ehre vorzuziehen, als freier Mann in einem freien Lande leben." Mit einer solchen Erklärung aber rückte Napol nicht heraus, warum? das sollte bereinft seine Zukunft zeic Es fehlte baher nicht an verschiedenen andern wahrhaft freu schaftlichen Rathschlägen, die dem Prinzen brieflich zukan Düfour selbst schrieb ihm u. A.:

"Es ist wahrscheinlich, daß Sie in Ihrem Asyl n beunruhigt werden. Dennoch aber, und erlauben Sie mei Freundschaft, es Ihnen anzurathen, werden Sie einen gro Entschluß zu fassen haben, und Ihr Herz wird Ihnen dens selben eingeben."

Dieser aufrichtige und taktvolle Rath wurde befolgt; benn am 22. Sept. kündigte der Prinz in einem Schreiben an den Prösidenten der Thurgauer Regierung, Landammann Ander= wert, selbst den Entschluß an, die Schweiz in keine Ver= legenheiten zu stürzen und sich freiwillig zu entsernen. In diesem Schreiben sagte er u. A.:

"Die Schweiz hat seit einem Monate durch ihre kräfstigen Protestationen und durch die Beschlüsse der dis dahin versammelten Großen Räthe gezeigt, daß sie bereit wäre, ihre Bürde und ihr Recht aufrecht zu erhalten. Sie wußte ihre Psiicht als unabhängige Nation zu erfüllen. Ich werde meine Psiicht zu thun wissen und der Stimme der Ehre treu bleiben. Ran kann mich verfolgen, aber nicht erniedrigen. Da die stanzössische Regierung erklärte, daß die Weigerung der Tagsichung, ihrer Forderung nachzukommen, das Zeichen zu einem Brande sein würde, der Unheil über die Schweiz bringen binnte, so bleibt mir nichts Anderes übrig, als mich aus twem Lande zu entfernen, wo meine Gegenwart die Unterslage zu höchst ungerechten Forderungen ist, wie sie der Borswand wäre, großes Unglück anzurichten. — —

"Indem ich also bemnächst das einzige Land der Erde, wo ih hülfe und Schutz gefunden, freiwillig verlasse, indem ich mich von den Gegenden entserne, die mir aus so vielen Gründen theuer geworden, glaube ich, dem schweizerischen Bolke zu beweisen, daß ich der Zeichen der Liebe und Achstung würdig war, die es mir so oft gegeben hat. Ich werde die edle Haltung der Kantone nie vergessen, welche sich so muthig zu meinen Gunsten ausgesprochen haben, und namentlich wird der edelmüthige Schutz, den mir der Kanton Thurgau hat zu Theil werden lassen, stets tief in meinem Herzen eins gegraben bleiben."

Der Prinz reiste nach England ab, sobalb er die Pase erhalten hatte, und ging damit jeder Erklärung aus de Wege, ob er Prätendent der französischen Krone oder ein sacher Schweizerbürger sein wolle; von den Herzen dichweizerischen Landesväter aber nahm er einen drückend Alp; denn sie erachteten nun mit seiner Entsernung aus de Gebiete der Schweiz die ganze Angelegenheit als erledigt.

Diese Freude schien aber verfrüht zu sein, als die Din in Franfreich, ungeachtet bes eben genannten Greigniffes, ei ftets friegerischere Geftalt annahmen und ichon ein Seer v 27,000 Mann, beffen Mufterung ber König in Baris fel vorgenommen, gegen die Schweizergrenze heranmarschirte. L Lyon aus erließ General Avmard, der Oberbefehlshaber die Truppen, einen Tagesbefehl, ber eben so prahlerisch als bie Schweizer verletend war. "Bald werden unsere turl lenten Nachbarn einsehen, daß es besser gewesen wäre, Fra reich zu entsprechen, als mit Deklamationen und Beleidigung zu antworten," - sagte er unter Anderem darin und li tropbem die Abreise des Bringen in gang Frankreich beka: geworden war, das Heer immer näher rücken und ber die Landschaft Gex, unmittelbar an der Grenze von G mit einigen Bataillonen besetzen. Es schien also, als wo man die Schweiz zwingen, nachträglich noch ein für Zeiten gültiges Berbannungsurtheil gegen Napoleon aus sprechen!

Aber die Eidgenossen waren unterdessen nicht müßig wesen. Gleich bei den ersten direkten Kriegsdrohungen st das Bolk von Genf, Waadt und andern Gebieten uns Westgrenze wie ein Mann auf und setzte sich in vollsten Ltheidigungszustand, ohne den Besehl dazu von der Tagsatz abzuwarten. Die Regierungen dieser beiden Kantone franzscher Zunge erließen zündende Proklamationen, stellten Kontingente auf's Piket und riesen bereits Truppen unter

Baffen. Angefeuert burch Dufour, bot gang Genf, Alt und Jung, alle Rrafte jum Dienste fur's Vaterland an; Alles arbeitete an ben Schangen, um unter ber Leitung von Dufour und Massé die gefährdete Stadt zu befestigen. Die noch nicht bienstpflichtige Mannschaft, bis zum Anabenalter berab, trat in Reih' und Glied, übte fich täglich in ben Baffen und bil= bete unter bem schönen Namen «Enfants de Genève» (Kinder Genfs) in weniger als drei Wochen ein Freiforps. bas alle Beachtung verdiente. In 14 Tagen hatten Dufour und Masse mit Sülfe biefer Taufende von rührigen Sänden, bie vom Morgen bis jum Abend um bie Wette mit Urt und Schaufel, mit Bebel und Rarren thätig waren, Faschinen banden, Berhaue anlegten, Graben auswarfen und Sanbfade aufthurmten, die Stadt in eine Feftung umgewandelt, von beren Bällen gegen hundert Feuerschlunde zum allfälligen Empfange bes Feindes bereit ftanden. Auch hatte Dufour einen auten Operationsplan entworfen: andere Offiziere ichul= ten die Mannschaft ein. Batrouillen ftreiften Tag und Nacht bis an die Grenze hin, um den Wacht- und Sicherheitsbienft in und außer ber Stadt gehörig einzunben; Maffen von Broviant wurden herbeigeschafft, - furz, gang Genf war wie im Belagerungezustande. Gleichzeitig hatten bie energischen Baabtländer von ihren unter Oberft Guiguer stehenden 16,000 wohlausgerüfteten Kriegern 2000 Mann bis an die Grenze porgeschoben: auch bie andern waren bereit, jeden Moment in ben bunteln Balbern und Engpaffen bes Jura ben Feind zu empfangen. Diefem Beifpiele folgten die meiften ber andern Kantone; organifirten fich boch ichon an ber Oft= grenze ber Schweiz, in St. Gallen und Thurgau, zahlreiche Freitorps, bevor die eidgenöffische Regierung nur irgend einen Schritt für ben Kriegsfall gethan hatte. Die Entschloffenheit und allgemeine Bereitwilligkeit, Gut und Blut für die Ehre bes Baterlandes einzuseten, Diefes herrliche Beispiel von Genf und Waadt, riß jett auch die Herzen berjenigen Eidgenosse fort, die Anfangs zur Vermeidung eines Krieges ihren Nackt unter das Joch Frankreichs beugen wollten; ja es stellte si sogar eine Anzahl Verner Offiziere, welche kurz zuwor di Fahneneid verweigert hatte, dem eidgenössischen Militäkommando zur Verfügung. Der Patriotismus seierte sein Triumphe wie zur Zeit der Burgunderkriege.

Unter solchen Aussichten fam der 1. Oftober heran, a welchem Tage sich die Bertreter der Kantone wieder ve einigten, um endlich auf die frangösische Note zu antworte Die bezüglichen Berathungen nahmen felbstverftändlich ein furzen Verlauf, indem man der Regierung Louis Philipp erwiederte, daß sich die Stimmen der Großen Rathe über t Nationalität Louis Napoleon's getheilt haben; einig bageg feien fie über den Grundfat, bag bas Begehren um Mu weisung eines Schweizerburgers unzulässig fei, ba es b Unabhängigkeit eines Jouveranen Staates zuwiderlaufe. freiwillige Abreise bes Verfolgten mache indeß jede weite Berathung der Tagfatung überflüssig. Doch könne die Schwe nicht umbin, ihr peinliches Erstaunen barüber auszudrücke baß von Seite Frankreich's vor ber endlichen Schlugnahr der Tagsatung kriegerische Drohungen und feindliche Ma regeln in's Werk gesett worden seien: man lebe indefi b Hoffnung, daß die früheren Beziehungen guter Rachbariche und gegenseitiger Zuneigung wieder hergestellt und nicht vi Neuem geftort werben möchten. - Man fieht, daß bie Deh heit ber Tagsatung sehr zum Frieden geneigt war und bah in der Antwort ängstlich jeden scharfen Ton vermied, tri ber entschlossenen Stimmung in ben meisten Rantonen und vollständiger Ignorirung des herausfordernden Tagesbefeh General Aymards. Um aber Frankreich zu zeigen, daß mi vor seinen Drohungen nicht erschrocken sei, wurde sofort b Grenze von Bafel bis Genf mit 10,000 Mann befett, b

ganze Militärmacht in Bereitschaft gestellt und den Kantonen Genf und Waadt für ihr muthvolles, entschlossenes Borgeben ber Dank des Baterlandes ausgesprochen.

Da die frangofische Regierung mit ihrer Gegenantwort und mit dem Rückzuge ihrer Truppen außergewöhnlich lange gogerte, fo wurde der ichweigerische Batriotismus auf's Neue angefpornt. Bereits fing ber eidgenöffische Schutenverein an, fich militärisch zu organisiren, - ba, am 12. Oftober, fam eine Note, worin Louis Philipp fich vollständig befriedigt erflarte, indem er fich ungefähr folgenbermaßen außerte: "Nie bat bie frangofifche Regierung von ber Schweiz verlangt, baß biefe einen ihrer Bürger ausweise; benn fo fehr wie irgend eine andere Nation achtet Frankreich die Unabhangigfeit und Birde feiner Nachbarn, wacht aber zugleich über die Aufrechthaltung ber eigenen Ehre und Rube. Die Gidgenoffen= idaft wird ihre großmuthige Gaftfreundschaft nicht mehr von Demjenigen migbrauchen laffen, beffen feltfame Anfpruche auf Frantreich hinreichend beweisen, bag die Schweiz ihn nie unter ibren Göhnen gablen wird. Mit mahrer Befriedigung nimmt die Regierung den Bunich der Tagfatung entgegen, daß fich Berwidlungen biefer Urt nicht erneuern mogen. Was bie Demonstrationen betrifft, welche die Tagsabung feindlich nennt und die ihr ein fo peinliches Erstaunen verurfachten, fo hat Die Regierung nicht einen Augenblick aufgehört zu hoffen, daß Die bon der Klugheit eingegebenen Magregeln balbigft einen andern Charafter annehmen werden, was jest eingetreten ift, da Louis Bonaparte Die Schweiz verläßt und in Folge beffen das auf der Weftgrenze aufgestellte Observationsforps aufgelöst wirb. Wie zu allen Zeiten feiner Gefchichte, ift Frantreich immer bereit, ber Schweiz zu bezeugen, bag es ihr trenester Berbundeter und aufrichtigfter Freund, wie der be-Itanbigfte Bertheidiger ihrer Unabhängigkeit ift. Ihrerseits wird aber hoffentlich auch die Schweiz barüber wachen, baß

kein Grund zum Mißverständniß ober zur Unzufriedenh fünftig die gute Eintracht und die Beziehungen einer so als Freundschaft stört."

In Genf verschwanden alsbald bie Ranonen von Ballen, um in den buftern Raumen bes Arfengles ihre al Plate einzunehmen; die Mannschaft zog fich von der Gre gurud und ging wieder ihrer friedlichen Beichäftigung na - Alles athmete frisch und frei auf nach ber alücklichen 2 wendung ber ernften Brufung. Die nun verschwundene C fahr hatte aber für die Gidgenoffenschaft einen großen mo lischen Gewinn gebracht; benn die Deutschschweizer erhiel babei einen hohen Begriff von der großartigen Opferwillig ihrer Bundesbrüber frangofischer Bunge in vaterländisch Dingen; ein innigeres Band umschlang von jest an beutschen und welschen Kantone. Eine Deputation patriotisc Rürcher beschenfte bas Genfer und Waadtlander Militar zwei prachtvollen Chrenfahnen, die mit raufchenden Dant bezeugungen entgegengenommen wurden, und hundertfä wurde der alte Bundesspruch "Alle für Ginen, Giner für All von ben Ufern bes Leman bis zu benen bes Boban bin Rebe und Lied erneuert.

Von der französischen Regierung erhielt die Schweiz de noch die Gemigthung, daß der prahlerische General Ayma der in seinen drohenden Aeußerungen so verletzend gewe war, "aus Gesundheitsrücksichten" seine Entlassung vom Romando nehmen mußte und der Gesandte, Herzog von Mor bello, der jedenfalls die Hauptursache am ganzen Konigewesen war, aus der Schweiz abberusen und nach Nea versetzt wurde. Louis Philipp aber hatte sich in seinem eige Reiche durch diese Streitsache sehr geschadet; denn einesth zog er sich den beißenden Spott seiner Gegner über die Schau getragene Angst für seine Dynastie zu, anderntherhob er den abenteuerlichen Kronprätendenten durch se Magnahmen in den Augen des französischen Bolkes zu einer Wichtigkeit, die diesem später sehr zu Statten kam, als er wieder an die Realisirung seiner Herrscherpläne schritt.

Immer war bas in Frage ftehenbe thurgauische Burger= rechtsverhältniß bes Bringen vor ben Augen ber Welt noch nicht aufgetlärt; ba weber biefer noch die Regierung hierüber öffentlich klaren Wein eingeschenkt hatten. Erft später erfuhr man, daß ihm ber Große Rath, im Ginklange mit ber Ge= meinde Salenstein, das wirkliche, reine Burgerrecht geschenkt hatte, bag biefes aber auf Bunich bes Bringen in ber vom Aleinen Rathe ausgefertigten Urfunde zu einem bloßen Chren= burgerrechte gemacht wurde, wodurch ihm immer die Sinterthure offen ftand, um sich in seiner Bratenbentenrolle nichts ju vergeben, wie er benn auch in feinem bezüglichen Dantichreiben bemerkt hatte: "Seien Sie versichert, bag ich in allen Umftanden meines Lebens als Frangofe und Bonaparte ftola fein werbe. Burger eines freien Staates ju fein." ben Verhandlungen der Tagfatung hatte Dr. Kern nur den Befchluß mitgetheilt, wie er ihn im Protofoll bes Großen Rathes gefunden, da ihm damals mahrscheinlich die erwähnte Umwandlung unbekannt war.

Düfour's Freundschaft für den Prinzen hörte mit der Uebersiedlung desselben nach England keineswegs auf; das sollte dieser bei seinem nächsten Unglücke wieder erfahren. Rach dem Unternehmen in Boulogne (1840) gefangen geswammen und vor den Gerichtshof der Pairs gezogen, fand er nämlich in Düsour einen unermüdlichen Fürsprecher, der sich bei Berryer und mehreren der einflußreichsten Mitglieder der Pairskammer schriftlich für den Angeklagten verwendete, dabei dessen Schuld freilich nicht in Abrede stellte, aber mit den Bersuchungen im Exil entschuldigte, dann aber des Prinzen vortrefsliche Eigenschaften besonders hervorhob und seine Sache überhaupt mit einer Wärme vertheidigte, die nicht ohne Wirkung

blieb, sonst hätte es für den kühnen Jüngling diesmal leic eine härtere Strafe absehen können, als nur eine mehrjähri Haft in Ham, die ihm überdies volle Muse zu ernst Studien gab, welche er später wohl zu verwerthen verstan vice den weitern allbekannten Lebensweg dieses merkwürdig Mannes.

Düfour's Briefwechsel mit dem Prinzen nahm trot bies Gefangenschaft (— und auch der spätern auf Wilhelmshöhe – seinen ungestörten Fortgang und hat überhaupt nie aufgehö bis der Tod dazwischen trat. Davon werden uns späte Kapitel noch Manches erzählen.

Des Lebens Unbestand zeigt sich nirgends augenfällig als bei Königsthronen. Es vergingen nicht viele Jahre, war die Ohnastie Louis Philipp's gestürzt und in's Exil se trieben, und wieder trat ein junger Herzog von Chartres bas Schloß Reichenau; er suchte Trost und Hoffnung in b stillen Kammer, wo sein Großvater sie auch einst gesundi Louis Napoleon aber stand jest an der Spise Frankreich

### XV.

## Aufaur und die politischen Wirren in Benf.

berst Düsour, ber Patriot von ächtem Schrot und Korn, ber geseierte Mann, bessen Herz für Alles glühte, was zur Ehre und Wohlsahrt seines engern und weitern Vaterlandes diente, konnte selbst-verständlich ber Politik in seinem eigenen Kanton nicht fremd bleiben. Seit 1819 war er stets Mitglied des Repräsentativ-rathes (Großen Rathes), auch fast immer Mitglied der Legis-latur und zwar fortwährend einer der hervorragendsten Verstreter der liberalen und Fortschrittspartei gewesen. Er wurde daher auch in die mehr und mehr stürmischen Ereignisse und Umgestaltungen, die sich zu Ansang der Vierzigerjahre in Genfs Politik vollzogen, hineingerissen, machte dabei aber seine ganze Kraft als ruhiges, versöhnendes Element geltend.

Die genferische Staatseinrichtung hatte nämlich seit bem Jahre 1815 wenig fortschrittliche Veränderungen ersahren und stand in manchen Stücken noch im Stadium illusorischer Rechtsseleicheit der Bürger, da die Stellen der Staatsräthe einersleits lebenslänglich, anderseits mit Sitz und Stimme im Großen Rathe, der alleinigen Initiative und bedeutender richterlicher

Gewalt ausgerüftet waren, wodurch fich eine Art Familienregiment ausbildete. 218 bann ber billige Bolfswunich, einen eigenen, felbft zu mablenden Gemeinderath fur die Stadt gu erhalten, von obgenannter Behörde wiederholt guruckgewiesen wurde und diese auch mit den Katholiken sowohl als mit den ftrengaläubigen Brotestanten in Berwürfnisse gefommen war, fo bilbete fich unter bem geiftreichen, fühnen Journaliften James Fazy und bem in militärischer Sinsicht hervorragenden Oberften Rilliet-Constant ein großer Reformverein (bie f. a. Association du 3 Mars), welcher fich die Umanderung ber Berfaffung im Ginne ber Bolfsberrichaft jum Riele feste. Diefer Bereinigung aller freifinnigen Genfer gehörte auch Oberft Dufour an und galt als eines ber einfichtigften Saupter berfelben. Leiber aber mußte er zu feinem großen Schmerze feben, bag die Politif James Fazy's, nicht verlegen in den Mitteln, leidenschaftlich zu Werte ging und nicht bavor zurüchschreckte, die Fahne ber Revolution und bes Bürgerfrieges aufzupflanzen, weshalb er fich aus biefem Lager gurudgog und fich fortan auf ben Standpunft ber gemäßigt konservativen Bartei stellte. Denn nichts verabideute er mehr, als Bürgerblut zu vergießen.

Im Oftober und November 1841, nachdem sich die oberste Kantonalbehörde im verlangten Revisionswerfe nicht nachgiebig genug gezeigt hatte und eben den Repräsentantenzath zur Besprechung der drückenden Angelegenheit zusammenzief, machten sich bereits alle Anzeichen eines drohenden Aufstrittes von Seite der aufgereizten Arbeiterbevölkerung bemerkbar, weshalb die Regierung Truppen aufbot, um die Ruhe und Autorität zu behaupten. Diese voreilige Wahregel aber versehlte ihren Zweck gänzlich, da sie nur Del in's revolutionäre Feuer goß. Die Soldaten, die glücklicherweise weder Munition noch Bahonnette erhalten hatten, vermochten das Volk nicht zurückzuhalten, das zur Belagerung des Kathhauses schritt, in

welchem der Staatsrath versammelt war und die ganze Nacht aushalten mußte. Die Drohungen nahmen von Stunde zu Stunde einen ernsteren Charafter an; schon ertönte die Marseillaise aus tausend Rehlen und die Erstürmung des Hauses sollte beginnen, da endlich bildete sich nach verzweiselter Redeschlacht eine Mehrheit für die Gewährung der Forderung des Bolfswillens. Es war nur der unermüdlichen Anstrengung und allgemeinen Hochachtung Düsour's, der sich muthvoll zwischen die erregten Parteien warf, zuzuschreiben, daß es diesmal nicht zum Aeußersten gesommen war.

Das Bolf ging nun triumphirend auseinander. Rurg darauf wurden die Berfaffungsrathe gewählt, die aber in Folge ber im Schoofe bes Margvereins ausgebrochenen Uneinigkeiten zwischen ben gemäßigten Liberalen und ben Umfturgmannern nicht für die radifale, sondern für die fonservative Bartei ben Sieg ficherten, ba bie alte rubige Bürgerschaft, felbit Die freifinnige und fortidrittliche, bor bem Schrechbilbe einer roben Bolfsberrichaft gurudbebte. Bahrend ber Berhandlungen über ben Entwurf ber neuen Berfassung ging leiber bie nun wieber erftartte Regierungspartei fehr schroff vor, wodurch der Brand unter J. Fazv's Anhangern auf's Neue geschürt wurde und jene abermals eine Revolution heraufzubeschwören schien. Die Regierung bot baher wieder Truppen auf, die fie unter bas Rommando Dufour's ftellte, welchem es benn auch gelang, die Rube und Ordnung in allen Theilen ber Stadt gu behaupten, mahrend unter bem vermittelnden Ginfluffe ber Briber Rigaud endlich ein Berfaffungswerf zu Stande fam, bas porläufig alle Parteien mit ein wenig gegenseitiger Rudfichtnahme mehr ober weniger befriedigen fonnte.

Die Ruhe wurde aber bald wieder gestört; benn die radikale Partei, die ihre Bünsche nicht verwirklicht sah, strebte weiter und wollte bei Behandlung des Gesetzes über den neueingerichteten Gemeinderath zur vollen Geltung kommen. Die

leibenschaftliche Aufregung im Großrathssaale ging auf Strafe über und bald sammelte fich eine unruhige De im Rathhause, um auf die britte und lette Berathung e Druck zu Gunften ber Rabikalen auszuüben. hörertribune erhob sich mehrmals Geschrei; ba ließ ber & rathspräsibent bieselbe räumen. Volkshaufen, die sich wieder mit Gewalt hinaufdrängen wollten, wurden von Banonnetten ber Gensbarmen zurückgetrieben, ertonte ber Ruf: "Bu ben Baffen!" burch bie Stragen, noch in der Abenddämmerung gerieth das ganze Qua St.-Gervais, wo die Arbeiter wohnten, in vollen Auf Leider konnte Dufour biesmal einen nächtlichen Rufam ftok amischen ben schleuniast aufgebotenen Miligen und planlos mit blanker Waffe breinfahrenden Revolution nicht verhindern; mehrere Bürger blieben todt auf dem T andere famen mit Verwundungen davon; "durch Klughei: Mäkigung murbe indessen weiteres Unglück vermieben." ber Oberft in feinen Rotigen. Die Regierung, obgleich gerin, ließ sich nämlich in Unterhandlungen ein, worau Quartier St.-Gervais die Waffen niederlegte und Amnestie erhielt. Wäre die Erhebung nicht nur eine imt firte, führerlose gewesen, so hätte es ein großes Blutba' feten fonnen.

Bei dieser steten Gährung, die früher oder später vollen Ausbruche kommen mußte, hatten Leute von dem rakter und tiesen Gemüthe eines Düsour einen unangen Stand; denn wo sich zwei Parteien, von denen die eine Besitzthum, Bildung und Intelligenz, die andere durch wachsende numerische Stärke und rastloses Ringen nad Biese über die andere hervorragt, — zwei Parteien denen jede wähnt, das Regiment der andern sei vol gerechtigkeit und gleichbedeutend mit dem Ruin des Si— so schroff gegenüberstehen, daß jede alle Kräfte ans

um die Oberhand zu erhalten, da kann der ächte Patriot nur mit Besorgniß in die Zukunft blicken. So eifrig sich Düsour auch der Sache annahm, um das schwankende Schiff der Politik seines Kantons in's richtige Fahrwasser lenken zu helsen, so wollte er doch im Jahre 1846 die Verantwortlichsteit für die sich vorbereitenden Ereignisse, die auf den Aufstand vom 7. Oktober hinausliesen, nicht übernehmen. Da diese letztere Revolution durch die matte, zweideutige Haltung der Genferregierung in der Sonderbundsfrage herausbeschworen wurde und Vieles dazu beitrug, den Gang der Dinge im Sinne des Sonderbundskrieges zu beschleunigen, so werden wir die Erzählung derselben mit dem solgenden Kapitel verweben.

### XVI.

# Beneral Bufaur befiegt den Sanderbund

ie That Düfour's, welche seinen Nan mit einem Male bei allen Schweize von dem Bewohner des Palaftes bis zu demjenigen ärmsten Hütte bes Alpenthales, populär machte und ihm Hochachtung und Bewunderung von Seite der Großen Erbe zuzog, ift die unglaublich rasche und glückliche Befiegt bes Sonderbundes und die großmüthige Behandlung der un worfenen Bartei ber irregeleiteten Bundesbrüder, Die er wie zurückführte in die Arme ber gemeinsamen Mutter Belve In Spruch und Reim wurde fein Ruhm gefeiert; jede St schmückte sich mit seinem Bilbe; und wo ware ein jur schweizerischer Wehrmann gewesen, ber noch aus was Ande geraucht hätte, als aus einem "Dufourli", jenem Bfeifenko ber bes Felbherrn Büge auf glanzendem Borzellan trug! furg, ber General Dufour wurde von Alt und Jung als »pater patriae« verehrt, in welches Lob selbst die befies Miteidgenossen einstimmten. Und das mit Recht!

Bevor wir aber Düfour's glorreichen Feldzug gegen Sonderbund beschreiben, muffen wir in aller Kürze erzät wie und warum die Zwietracht die Schweizer in zwei feind= liche Fraktionen schied.

Der Bund ber ameiundamangia eidgenössischen Freistagten. ber 1815 in's Leben trat, ruhte auf einem fehr unfoliben Fundamente; benn biefer Staatsvertrag schloß eine einheitliche Leitung felbst ber allerwichtigften Dinge, welche die materielle und geiftige Bolkswohlfahrt bedingen, aus und legte alle Gewalt in bie Sande ber einzelnen Rantone, mas für bie Ausbildung bes eidgenöffischen Staatswesens und bie gejunde Eriftens des Bolkes um fo hemmender war, als die meisten unferer vierundzwanzia Regierungen unter bem Einflusse der "heil. Allianz" ftanden, die jedes geiftige Erwachen und die drei Wohlstandsquellen; Industrie, Handel und Ber= tehr, ängstlich darniederhielt, um einer einst bevorrechtet ge= weienen Klasse die Herrschaft wieder zu erobern und für die Dauer zu sichern. So war durch Lift und Gewalt dieser lettern aus dem blutigen Grabe des Jahres 1798 das morsche Elelet der alten Eidgenoffenichaft hervorgezogen und wieder in dem Lande freigewordener Schweizer zur Geltung gebracht worden; es fehlte ihm, wie es ber Wunsch ber Reaftionare war, an ftarken Sehnen und Bändern, um die Glieder Busammenzuhalten, und an gesunden Muskeln, Nerven und Abern, um Bewegung, Gefühl und pulfirendes Leben zu er= Denn nur in einer zersplitterten Schweiz und bei hartnädiger Bermeibung jeder bundesstaatlichen Centralisation bonnten fie ihr mittelalterliches Willfürregiment entfalten und aufrecht erhalten. Die Uebelstände und Sünden, welche den alten lodern Staatenbund in die Gruft gefturzt hatten, machten sich baber alsbald auch hier wieder geltend; benn abermals boten die Tagsatungen das Schauspiel öben Gepränges und fruchtlosen Gezänkes bar. Mit Ausnahme ber Gründung ber Dufourschen Kriegsschule in Thun ist in der That aus den ersten Jahren dieses Bundes von 1815 nichts zu verzeichnen, was eine bedeutende Frucht eidgenössischen Zusammenwirk genannt zu werben verdiente: brachte man sich boch ni einmal so viel gegenseitiges Bertrauen entgegen. baß m über die Einführung eines gleichen Münzfußes einig wert konnte, obschon Jeder, der nur ein paar Tagreisen weit Lande herumkam, sich nur mit Mühe in dem Wirrwarr verschiedenwerthigen Baten, Blutger, Biefili, Grofchen, Rapp Rreuger, Angfter, Dertli, Bode und wie biefe fleinen finangiel Ausgeburten eines ängftlich bewahrten Rantonesenthums : heißen, zurechtfand und beim Betreten eines Nachbarkante Berlufte über Berlufte erleiden mußte, wodurch besonders Chensowenig fam Gint Rleinverkehr großen Schaben litt. in die in ähnlicher Ungleichheit existirenden Maß= und ( wichtsverhältnisse; auch war es trot wiederholten rühmlid Anläufen unmöglich, die kantonalen Bollichranken zu brech ein geordnetes Postwesen und bergleichen in allernächster No liegende, für handel und Wandel absolut nöthige Dinge e zurichten, von gemeinsamer Regelung tieferliegender Dift hältnisse und Gründung neuer, fortschrittlicher Inftitution gar nicht zu reben. Die kleinen Bölkerschaften ber Alb thaler, die noch in ben geringen Bedürfniffen und Mitt aufgewachsen waren, wie ihre Ahnen vor Jahrhunderten sch fühlten allerdings keinen Drang nach eidgenössischen Re rungen; geistig abgeschlossen von aller Welt weibeten sie i Beerden, von beren Ertrag fie fast ausschließlich lebten, u gaben alljährlich an ben Landsgemeinden blindlings ihre Stim zu Wahlen und Gesetzen nach dem Willen ihrer Vertrauer männer ab; das Uebrige ftellten fie bem Wohlgefallen ih geistlichen und weltlichen "Berren" anheim, die ihnen hohle Phrase, fie seien "das freieste Bolklein der Erde", Speckschwarte burch ben Mund zogen, um ihre geistige u materielle Anechtung jeweilen um so leichter auf's Neue befestigen. In den bevölkerten Ländern der Sochebene ab

wo größerer Berkehr und Wohlstand, Gewerbe und Handel, Aunft und Wiffenschaft ihren Wohnsit aufgeschlagen hatten. waren gang andere Bedürfniffe erwachsen. Da fing man an, fich gegen bie Bevormundung bes Boltes aufzulehnen; man wollte ben burch Gewalt und hinterliftige Verdrehungen lange genug mit Füßen getretenen Grunbfat von ber Rechtsgleichheit ber Burger wieder gur Geltung bringen, burch zeitgemäße Institutionen dem Handel und Wandel unter die Arme greifen und vor Allem burch Berbefferung ber allgemeinen Bolts= bilbung eine gefunde Bafis für ben Staat legen. Doch waren biefe Anftrengungen zu vereinzelt und ber ftarre Wiberftand ber Ariftofraten zu mächtig, als daß im erften Jahrzehnt ein augenfälliger Erfolg aufzuweisen gewesen ware. Wohl ichloffen einige Rantone über biefen ober jenen Bunkt Kontordate ab, aber badurch entstand erft ein unentwirrbares Chaos von Verträgen, Ginwendungen und Protestationen. Bie fprode aber die Häupter diefer kleinen Freistaaten ein= ander jedesmal widerstrebten, wenn es ein Opfer für bas Deil ber gesammten Nation galt, fo bienftgefällig folgten fie "um Gelb und gute Borte" ben Bunfchen und Binfen frember Höfe (Frankreich), Neapel, Rom, Nieberlande 2c.) begüglich Lieferung von Solbnerheeren jum Schute ihrer Rronen gegen bas eigene Bolt. Bis tief in bie Zwanzigerichre hinein bot das ganze eidgenöffische Staatswesen ein Bild erschreckender Lahmheit, Unselbstftandigfeit und Uneinigteit. Wohl fehlte es auch auf Regierungssesseln nicht an ein-Michtigen, ebelbenkenben Männern, welche unter bem füßen Ramen "Baterland" die Schweiz in ihrer Gesammtheit und nicht nur ihren Kanton verftanden und benen bas Wohl ber ganzen Gibgenoffenschaft eben fo fehr am Bergen lag als Dasjenige ihres Ortes, aber fie vermochten gur Beit noch nirgende burchzubringen. Indessen gewann unter bem Bolte ber Gebante immer festere Geftalt, baf ber Unfreiheit und Dhumacht

bes Schweizerlandes ein Ende werde; benn die erhabenen Ibeen, die in ben zwei vorhergebenden eidgenöffischen Berfaffungen hatten verwirflicht werden fonnen, wenn das Bol Die geiftige Reife bagu besessen hatte, waren noch in vieler Röpfen vorhanden; fie fanden besonders im Schoofe der "helvetischen Gesellschaft", an ben bamals in's Leben tretenber großen Freischießen, wo die liberalen patriotischen Gedanter in feurigen Reden und Toaften gefeiert wurden, in den jähr lichen Busammenfünften bes Bofingervereins, einem feit 181! bestehenden Verbande ber afademischen Schweizerjugend, be redten Ausdruck, führten bie und ba mabre Baterlandsfreund ibegiell zu begüglichen ernften Berathungen gusammen un gingen auch aus ber Militärschule in Thun, wo Dufour ba eidgenöffische Gefühl mit bisber ungefannter Warme unter be Offizieren und Solbaten belebte, in alle Kantone hinaus, w fie weitere Burgeln ichlugen und bald auch Blüthen und Frücht hervorbrachten. Wie aber biefes Regen und Ringen ber Geifte weiter um fich griff und anfing, an ben mittelalterlichen Staats einrichtungen zu rütteln, fo fuchte auch die Reaftionspart Die Freiheits= und Fortschrittsideen wieder im Reime zu er fticken. Die Lostrennung der katholischen deutschen Schwe bom Bisthum Ronftang, um biefe bem Ginfluffe bes fre finnigen Bifchofs v. Weffenberg zu entziehen, Die Bertreibun bes eblen Babagogen Bater Girard aus ben Schulen Fre burgs und die Uebergabe biefer letteren in die Sande bi Jefuiten, die im Ranton Ballis icon längft eine feste Bur hatten, waren vorläufige Magnahmen gegen bie Aufflärung und Einigungsbestrebungen. Unter bem Deckmantel ber R ligion und Jugendbilbung brangen die Jefuiten von bier at nach und nach in aller Stille, unmerflich, aber ftetig, weit in unfere Ebenen und Thaler ein, um durch Bestechung ut Ueberredung, burch Schliche und Rante bie Rirche, Schu und Regierung ber gangen fatholischen Schweig in ihre Sar

ju bekommen, alsbann bas Feuer ber konfessionellen Awietracht so lange zu schuren, bis ein allgemeiner Brand ben Liberalismus in die Wurzel hinein zerstöre und der Jesuitis= mus durch Handreichung einer gefügigen Aristofratie seine berrichaft im Umfange ber ganzen Gidgenoffenschaft für immer befestige und allein maßgebend mache. In unzivilisirten Länbern haben die Jesuiten durch ihre Energie und ihre unversiegbaren Sulfsquellen in furzester Zeit Wunder ber Kultur ge= wirft; auch in gang ftreng romisch-katholischen Ländern mogen fie in gewissem Sinne in Schule und Rirche Großes leisten; in Gegenden aber, wo ichon freifinnige Fraktionen bestehen, und gar unter paritätischer Bevölkerung, ba hatte ihr Erscheinen wch stets die unglücklichsten Folgen nach sich gezogen. bedachten Wallis und Freiburg viel zu wenig, als sie sich ben Jüngern Lopala's in bie Arme warfen, und auch bie andern eidgenöffischen Stände schenkten biefer gefährlichen Invasion nicht die gehörige Beachtung, was sich übrigens leicht erflären läßt, ba bie Sache auf Schleichwegen und in aller Stille vor fich ging.

Vorläufig keine Initiative zum Fortschritt erwarten; die Resform mußte sich zuerst in den einzelnen Kantonen Bahn brechen und, war die Mehrheit derselben für die gute Sache gewonnen, so konnte auch zur gründlichen Bundesrevision geschritten wersden. Der leidenschaftlichen Parteiherrschaft, des Gönnnerschaftsewesens, der sahrlässigen Verwaltung öffentlichen Gutes, der Unterdrückung des freien Wortes und all' des Unfugs des mit demokratischem Goldschaum verzierten Aristokratenregisments müde, begann die Volksdewegung in mehreren Kanstonen und nahm mit dem Jahre 1830, als die Julirevolution in Paris ein Hauptglied der eisernen Kette der heil. Allianz, welche Europa gesesselt hielt, gebrochen hatte, einen so erstreulichen und raschen Fortgang, daß innerhalb dreier Jahre

nicht weniger als 13 Kantone ihre Freiheit herftellten und awar Tessin, Burich, Bern, Lugern, Thurgau, Freiburg, Solothurn. St. Gallen. Aargau und Baabt auf friedlichem Bege wenn auch nicht ohne gewaltiges Aufeinanderplaten ber Geifter in Wort und Schrift, mahrend bie Verfassunganberung it Bafel. Schwyz und Schaffhaufen von ernften Birren begleite war und nur durch eidgenössische Antervention bewerkstellig Es war eine bewegte Zeit, die durch die in werden konnte. einem frühern Rapitel erwähnte brobende Haltung ber legi timen Sofe gegen diefe schweizerischen Freiheitsbestrebunger fogar zu einer fehr ernften, aber für bie achten Batrioter und insbesondere für die Bolksredner, Dichter und Staats männer unter benfelben auch zu einer überaus bankbare: Epoche wurde. Da begann ber silberne Quell der Freiheits und Baterlandslieder zu sprudeln, an benen die Schweiz jet fo reich ift. Gin freisinniges Blatt um's andere tauchte auf un' machte von der Freiheit der Presse vollen Gebrauch; das Vol nahm an den Gemeinds= und Kantonal=Angelegenheiten rüh rigen Antheil und war ftolz barauf, diese zu gestalten, wi es ihm beliebte. Das Bereinsleben begann fich zu entfalten bas Schulwefen erfreute fich ber möglichsten Aufmertsamtei - mit einem Worte, es tagte und die aufgehende Freiheits sonne erwärmte mit ihren belebenden Strahlen bas Strebe nach allem Schönen und Guten und verscheuchte Wolke un Bolfe am furz vorher noch fo verduftert gewesenen Simme

Dieser Sieg der Freiheit war und blieb jedoch ein ur vollständiger, so lange eine Bundesverfassung bestand, welch nicht nur nicht fähig war, die fortschreitenden Kantone i ihren Errungenschaften gegen die keineswegs zu unterschätzent Macht der feindlich gesinnten Elemente zu schützen, sonder vielmehr als würdige Mutter der soeben gestürzten Kantone verfassungen, vermittelst der Gleichberechtigung der größere und kleineren Kantone, der Ohnmacht des Bundes und de

ichleppenben Geschäftsganges ber Tagfahung, ben Reim fortbauernder Uneinigfeit unter ben Gliebern ber ichweizerischen Eidgenoffenschaft in fich trug. Die volksthumliche und auf ber Sohe ber Beit ftebende Geftaltung ber Bunbesverhältniffe war baber die nächste Aufgabe, mit beren Lösung fich nun Die bervorragenoften Geifter Selvetiens beichäftigten und wofür beinahe zwei Jahrzehnte lang ein ununterbrochener Rampf geführt murbe, bis enblich ber Sieg errungen war. Gin Entwurf um der andere erschien und wurde angefochten; benn Die einen ber Rantonereprafentanten wollten nur bie Centrali= fation bes Mung-, Mag- und Gewichtsmefens, andere munichten auch noch diejenige bes Boft- und Militarmefens babei. bie britten einen alle Zweige umfaffenben feften Bunbesftaat. die vierten wollten Richts von alledem und protestirten gegen jede Reuerung und Umgestaltung, ja Uri, Schwoz und Unterwalden und zum Theil auch Wallis verweigerten fogar ben fämmtlichen neuen Berfaffungen ber andern Kantone ihre Unerfennung und thaten fich mit bem ronaliftischen Reuenburg und mit Bafelftabt, bas fich mit ben freifinnigen Gibgenoffen wegen beren Unabhängigfeitserflärung Bajellands verfeindet hatte, ju einem reaftionaren Bereine, bem "Carnerbunde". zusammen, gaben fich gegenseitig bas Bersprechen, am Bunbe von 1815 festauhalten, und bilbeten eine eigene Tagfabung, indem fie die andern als bundesbrüchige Blieber betrachteten. Um fo fefter fnupfte fich bas Band um die freifinnige Schweig, wo man trot mehrmaligen Berwerfens ber von ben eidge= nöffischen Berfassungerevifione - Rommiffionen ausgearbeiteten Entwürfe unverbroffen auf neue Grundzuge und Formen fann. um ichlieftlich boch noch ein fortidrittliches Werf berguftellen, bas die Mehrheit ber Stände auf fich vereinigen wurde.

Kriegerische Ereignisse in den Kantonen Schwyz und Basel unterbrachen aber diese Reformarbeiten, indem fie die ganze Ausmerksamkeit der Eidgenossenschaft auf sich zogen.

Der alte Stand Schwyz, als haupt bes Sarnerbundes, wi nämlich mit bedeutender Rriegsmacht in die angern Begir von Schwyg eingefallen, welche fich turg vorber mit moralisch Sulfe ber freifinnigen Schweiz von ber Anechtschaft bes Saur ortes befreit hatten, und zu gleicher Zeit hatte auch ein ander Genoffe jenes Bundes, Bafelftadt, ben Landfrieden gegenüb Baselland gebrochen (f. Rapitel XIII); allein beibe Expedition mikaludten und gaben bem Sarnerbunde, biefem Borlauf bes unheilvollen Sonderbundes, ben Todesitof. Der geg Die junge Gibgenoffenschaft geführte Schlag blinder Berftod heit war in die leere Luft gefahren. Wie taktvoll und erfol reich Dufour die Miffion der Bacifizirung ber betheiligt Rantone ausführte, haben wir bereits erzählt. Rach biefe Siege bes fortichreitenden Schweizerelements glaubte man freisinnigen Lager die Sauptschwierigkeiten überwunden haben und nahm die Bundesverfassungsrevision wieder at bielt zu biefem Zwecke großartige Bolksversammlungen un lange Tagfahungen, fam aber noch zu feiner Ginigung; ber ein neuer Feind war im Anguge, ein Feind voll Sinterli Falfchbeit und großer Macht. Wir haben schon erzählt, de fich die Jesuiten in Wallis und Freiburg festgesett hatt und da ihre finftere, unheimliche Arbeit zur Untergrabung b Liberalismus begannen. In schlauer Benutung der bestehend Berhältniffe, wie fie die Freifinnigen für ihre Brecke geschaffe gingen fie, Sand in Sand mit dem in Lugern residirend Stellvertreter bes Papftes, bem Muntius, mit ben Infaff ber 59 ichweigerischen Rlöfter und vielen Beltgeiftlichen in auch mit den gablreichen reformirten Bietisten aller Kanto vor, um burch die Burudführung bes Bolfes unter ben blinde Gehorfam bes Glaubens die einftige mittelalterliche Rirche herrlichkeit wieder herzustellen. Die volksthümlichere Geftaltm ber Verfassungen und Gefete eröffnete ihnen unerwarteter Bei noch größeren Ginfluß auf die große, ungebilbete Daffe a zuvor. Die Bolkswahlen, das Bereinsrecht, die Freiheit der Presse, diese Wassen für die Freiheit, wurden, listig angewendet, zu Wassen wider sie. Mit unermüdlicher Thätigkeit ward nun der Parteikamps, der doch nur rein bürgerlichen Dingen galt, auf das kirchliche Gebiet hinübergezogen. She man sich's im liberalen Lager versah, spannte sich bald ein großes Bündniß der Gleichgesinnten wie ein Netz über das ganze Vaterland. Als mächtiges Gegengewicht wider die liberalen Schutzvereine schaarten sich sestgegliederte katholische Bolksvereine mit Priestern an der Spitze um das Panier der Kirche und laut erging der Ruf der "Religionsgefahr", wo noch vor Kurzem Freiheit und Versassung die Losung im Munde Aller gewesen war.

Im aargauischen Freiamte, im Bernerjura und in einigen Bezirken bes Rantons St. Gallen brachen bie geheimen Agitationen zuerst in offene Rundgebungen aus, die sich bald zu förmlichen Wiberfetlichkeiten ber Pfarrer und Bischöfe gegen bie Ordnung bes Staates geftalteten. Da nahm felbftverftanblich die Nachsicht ber liberalen Regierungen ein Ende und es traten beshalb bie Abgeordneten von acht Kantonen mit tatholischer Bevölkerung in Baden zusammen und verftanbigten fich über bie Rechte bes Staates in firchlichen Der Amtseid ber Briefter auf die Berfaffungen. bas Placet bei Erlaffen firchlicher Behörden, bas Recht ge= mischter Chen und solche Bestimmungen, wie sie in den meisten Rachbarftaaten bereits bestanden, waren die Sauptgrundsate über die man sich da einigte und die nach der Hoffnung Aller zur Rube führen follten. Zugleich wurde eine Unterhandlung mit bem papftlichen Stuhle angebahnt über Erichtung eines fcmeizerischen Erzbisthums, eines Priefterseminars mit ftaat= licher Oberaufficht und finanzieller Unterftützung burch Rloftergut 2c. 2c. Bahrend ein großer Theil ber Weltgeiftlichen mit biefen Bestimmungen einig ging, entstand aber in ben

Klöstern ein mahrer Sturm gegen bieselben und ber Bab fprach geradezu sein Verdammungsurtheil über bas gan; Ronfereng = Protofoll aus, wodurch er die Brandfackel de Bruderzwiftes in unfer Alvenland warf. Als die Artifel be Babenerkonfereng ben einzelnen Kantonen gur Genehmigung von gelegt murben, begann die Opposition allerwärts. Die ft. gall schen Volksversammlungen verwarfen fie, in Solothurn mag bie Regierung nicht damit por bas aufgebekte Bolf zu trete Thurgau und Lugern nahmen an, obschon in letterem Kanto von Seite der Klöfter und fatholischen Bereine alle Beb bagegen in Bewegung gesett wurden. In Bern und im Marga aber fam es zur offenen Emporung, indem befonders im fi genannten Freiamte bes letteren Landes, vom Klofter Mu aus, das Bolf durch allerlei Blendwert zur bewaffneten Wider seklichkeit aufgeregt wurde, welche von der Regierung m militärischer Gewalt niedergehalten werben mußte und ein tiefe Spaltung zwischen ben Bürgern bervorrief. Jura konnte die Autorität der bernischen Regierung nur dure Waffengewalt aufrecht erhalten werden. Unterdeffen mar be papftliche Nuntius erzürnt von Lugern nach Schwyz über gesiedelt und gleich darauf hielten bort auch die Jesuiten ihre Einzug, um sich ber Rirche und Schule zu bemächtigen un von der Centralschweiz aus gierig ihre Bolypenarme um bi andern Länder zu schlingen. Alle Baterlandsfreunde erschracke barüber, aber Niemand erhob Einsprache bagegen; benn eines theils hatte die nachgiebige Saltung der Bernerregierung gege ben Klerus bei ber versuchten Durchführung ber Babene Konferenzartikel den Muth der liberalen Katholiken erschütter anderseits nahm die brohende Haltung des Auslandes bei de Nachwehen des berüchtigten Savoherzuges (j. Kap. XII) un dem Louis-Napoleon-Handel, sowie auch der f. a. "Hörner und Klauenstreit" in Schwyz die Aufmerksamkeit ber Gib genoffen in Anfpruch: fobann verfette ber im Ranton Buric vom bortigen "Glaubenstomite" unter Bergiegung von Burgerblut durchgeführte Regierungswechsel und Austritt aus bem Ronforbate ber fieben entschieden freifinnigen Rantone bem ichweizerifchen Liberalismus einen neuen, ichweren Schlag. Das hier gegebene und mit fo augenscheinlichem Erfolg burchgeführte Beispiel ("Büriputich"), ben verfaffungsmäßigen Beborben in wohlorganisirten Bereinen eine zuerst kontrolirende und bann bominirende Gewalt an die Geite zu fegen, war nun für die Leiter ber religios fanatifirten Bolfsmaffe einiger Theile ber Kantone Solothurn, Aargan und Lugern zu verlodend, als daß fie nicht auch baran bachten, ähnliche Berfuche zu machen. In Solothurn, wo gerabe bie Berfaffung tevidirt wurde, mußten fich Regierungs- und Berfaffungerath vor ben Angriffen bes vom Rlofter Mariaftein aus organifirten Glaubenstomite's unter ben Schutz ber Bayonnette in ber Raferne zu ihren Berathungen und Berfügungen berfammeln; allein fefter als Raferne und Bayonnette ftand ba ber achte Batriotismus in ber Mehrheit bes Bolfes: mit inbelndem Mehr wurde bas Freiheitswerf angenommen. Weit erniter und felbit für bas Gefammtwaterland brobenber geftalteten fich die Berhältniffe im Margan, wo fich ein Glaubenstomite über alle fatholischen Gemeinden ausgebreitet hatte. Gein Sauptfit mar im Freiamte, jenem Rantonstheile, ber vor bem Bau ber Gifenbahnen fozusagen nur mit Zug und Lugern in Berbindung ftand, mit ber Sauptftadt Marau bagegen faft teinen Berfehr hatte und also von der Centralschweiz aus für regierungsfeindliche Ginflüfterungen fehr zugänglich war, um jo mehr, als ein großer Theil ber Freiämtlerbevölkerung auch ökonomisch von den Klöstern abhängig war und die Regierung in Anbetracht ber unverantwortlichen Migwirthschaft mit den Kloftergutern (- mit 7 Millionen Bermögen auf 137 Ordensleute ichlugen die aarganischen Klöfter alljährlich durud -) biefe letteren unter beffere Berwaltung geftellt

hatte. 1) - Die gur Sprache fommenbe Revision ber aarge ifchen Staatsverfaffung gab willtommenen Unlag gur 2 megung, indem das fatholische Komite in herausforbernd Tone nicht nur bie Biebereinsetzung ber Rlöfter in die Gell verwaltung ihrer Güter, sondern geradezu die konfession Trenming bes Kantons mit zwei abgesonderten Großrat Rollegien verlangte. Einmüthig aber erhoben fich ber Ran und alle biefem mit Liebe zugethanen unbefangenen Bin beiber Konfessionen gegen ben unseligen Trennungsgeban ber die Auflösung bes gangen Gemeinwefens gur Folge habt hatte. Bur Bernhigung ber aufgehetten Ratholifen wi indeffen fowohl ber Grundfat ber Baritat bei ben G rathsmahlen beibehalten, wodurch diese gegenüber ben 3 reichern Reformirten im Bortheile waren, als auch eine fondere Buficherung ber firchlichen Freiheit in die Berfaf aufgenommen. Allein bas war ben Irregeleiteten zu we fie wiesen diese noblen Antrage bohnisch gurud. Run ftellte fich ber Berfaffungsrath auf ben Grundfat ber Re gleichheit und bestimmte, bag bie Bertreter in bem Gr Rathe fortan nach ber Zahl ber ftimmfähigen Bürger, jede Rücksicht auf bas Glaubensbekenntniß, zu wählen Da erhob fich das laute Geschrei der Religionsgefahr t bas Freiamt und bas Baberbiet und gewaltig wurde Berbetrommel zu einer großen tatholifchen Bolfsverfamn in Baben gerührt, an welcher auch auswärtige Borfar biefer Cache, felbst Abgefandte bes Runtins, Theil na und viele Stimmen für gangliche Losreifung bes tatholi Landestheils von Aargan laut wurden. Vor Allem aber zur Berwerfung ber "religionsgefährlichen" Berfaffung geforbert. Durch biefe Demonstration wurden aber bie finnigen auch zu größerer Einigung angetrieben, und

<sup>1)</sup> Bergl. G. Abt, ber Aufruhr im Freiamt. Marau 1841

führte benn bei ber erfolgenden Abstimmung die Annahme ber Berfassung herbei. Damit war jedoch die Ruhe noch nicht bergeftellt; benn nun prebigten bie Agenten ber Rlöfter und ber Jefuiten geheim und offen ben Aufruhr und versahen bas bis zum Bahnfinn aufgereigte Bolt in aller Stille mit Baffen. Munition und Branntwein. Allein bie aargauische Regierung batte ein machsameres Auge, als feiner Beit Die gurcherische: fie ließ sofort mehrere Rabelsführer in sichern Gewahrsam bringen, auch stellte fie, ba die beunruhigende Runde einlief. daß ben Freiämtlern aus ben innern Kantonen fanatifirte Freiicaaren zu Sülfe ziehen werben, sammtliche Truppen in ben zuverläffigen Bezirken auf's Bitet und erließ eine ruhig gebaltene Broklamation an bas Bolk. Die ganze Schweiz harrte in ängstlicher Spannung bes Ausganges ber Sache und erfuhr mur zu bald, baf ber Aufruhr ein planmäßig vorbereiteter wrlaufiger Bersuch ber Jesuitenpartei ber gangen Schweiz war, ob der Kampf mit dem Liberalismus schon zu magen fei ober ob es flüger mare, noch jugumarten bis zu festerer Schliefung ihrer Reihen. Db babei bie migbrauchte Bevölferung einer gangen Gegend in's Unglud gefturgt werbe. bas fümmerte bie Berführer nichts. Auf ein vom Aloster Muri aus gegebenes Allarmzeichen erfturmten die beraufchten Bolfshaufen ploplich bas Amtshaus, um bie Gefangenen gu befreien und den Regierungs = Abgesandten (Regierungsrath Baller), sowie die Bolizeimanner und andere getreue Staats= angestellte nach furchtbaren Mighandlungen und Todesbrohungen an beren Stelle einzukerkern. Gleiches geschah in Bremgarten, wo fich fogar Raub und Diebftahl nieberträchtiafter Art zu ben politischen Verbrechen gesellten und mahnfinnige Blaubenshelben zur Schauftellung ihrer Courage auf offener Strafe Schnee und Bulver fragen und ihre Sabel an den Behrsteinen wetten, indem fie unter Beifallsgebrull Taufenber ben graufigen Ruf ausstießen, alle Liberalen muffen "zu Rutteln verhauen, ober verhackt, verwurstet und den hund zu freffen gegeben werden" 1) mit noch viel entsetlicher Bariationen, wie fie nur ber gewiffenloseste, religiöse Fan tismus in durch Branntwein erregten, teuflisch boshaft Seelen erzeugen tann. Bur nämlichen Reit brach ber Tum auch in Wettingen und im Bezirk Burgach aus, und mehrten sich von Stunde zu Stunde bie Anzeichen, bak fich alsbald auch über die aargauischen Kantonsgrenzen b aus verzweigen werbe und ein allgemeiner Brand bas ga Land zu verschlingen brobe. Durch finftere Racht und Schn gestöber war aber Oberft Frei - Berofe, bem die Regien unbegrenzte Vollmacht zur Berftellung ber Ordnung gege hatte, mit feiner Militarmacht in's Freiamt geeilt. Die C porer, vom Beheul ber Sturmgloden zusammengerufen, hat fich in Villmergen postirt, zerstreuten sich aber bei bem er Donnerfrach der Kanonen in wilder Flucht. Mit einem Schl folgte eine unfägliche Ernüchterung auf ben Raufch, um mehr, als die aus dem Taumel Erwachten nun faben, fie von ihren Aufhetern auf schnählichste Art im Stiche gela murben, indem sich diese bereits über die Grenze salvirt hat bevor es zum Kampfe gekommen war. Nachdem bas Klc Muri und die umliegenden Ortschaften, sowie Bremgarter befett und die verwundeten Gefangenen befreit worden wa rückten auch die ben Regierungstruppen zu Sülfe kommer Berner= und Basellandschäftler=Kompagnien ein, und es lang alsbann ohne Mühe, ben ganzen Aufftand, ber

<sup>1)</sup> Siehe die verhöramtlichen Protofolle in den Gerichts. Ard von Muri und Bremgarten und insbesondere die aus diesen Ou hervorgegangene Schrift S. Abl's: "Der Aufruhr im Freiamte" (41 u. ff. — Die Feber sträubt sich zwar, der jüngern Genera für welche "Das Buch vom General Düsour" bestimmt ist, solche irrungen unter Schweizerbrüdern mitzutheilen, aber "die Geschich eine Lehrmeisterin" und solche "Früchte der Volksverführung" beine Warntasel für alle Zeiten. —

weniger Energie von Seite der Regierung leicht für die ganze Schweiz sehr verhängnißvoll hätte werden können, in kurzer Zeit ohne Schwertstreich niederzudrücken. Aus den erfolgten Berhören ging zur Evidenz hervor, daß die Klöster Muri, Bettingen 2c. der Herd des Unheils gewesen waren; gegen sie richtete sich daher die gerechte Entrüstung des Bolkes und der Regierung, und laut forderte die allgemeine Bolksstimme, daß diese Quelle der Zwietracht für immer verstopft werde. Im Schooße des Großen Rathes gab denn Seminardirektor Augustin Keller, selbst ein Freiämter-Katholik, dieser Stimmsung beredten Ausdruck. Seiner zu allen Zeiten denkwürdigen Rede entnehmen wir folgende Stellen:

"Die Beimat, in welcher meine Wiege ftand, die Beimat, in welcher ich eine alte Mutter und liebe Beschwifter habe, ift abermals ein Serd bes Aufruhrs geworden, abermals ift fie von ben eigenen Mitburgern mit Gewalt ber Baffen genommen und besett. Die Urfache bes Uebels find die Rlöfter. Die Alöfter haben ichon frühe mit Müffiggang und Intriquen begonnen, mit Duffiggang und Intriguen werben fie enben. Es ift in vielen Ländern bahin gefommen, daß ber Monch in ber Regel für ein ichlechtes, verborbenes Geschöpf gilt, Das nicht mehr in unfer Leben paßt und fich in allem Wiber-Druch mit ber Gegenwart und beren Inftitutionen befindet. Stellen Gie einen Monch in die grünften Auen bes Barabiefes, Do weit fein Schatten fällt, verfengt er jedes Leben, wachst ein Gras mehr! — Und nun, was foll mit ben Rlöftern Deicheben? Die Rlöfter im Ranton Margan follen ufgehoben werben. Die Aufhebung berfelben ift eine Nothwendigfeit geworden, vor Allem aus eine moralifche Mothwendigfeit. Die Klöfter haben fich überlebt an fich felbft. Benn Gie wollen, daß ber Ranton Margan, und namentlich Das tatholifche Bolt, in Sinficht auf Moralität, Religion, Rechtlichfeit und Gefehlichfeit nicht von Jahr zu Jahr rudwarts

schreiten foll; wenn es Ihnen Ernft ift, mit ben Schule und ber Rirche, mit einem Wort, wenn Gie bas Bolf fittli heben wollen, jo muffen Gie allvorderft die Rlofter aus bei fatholischen Landestheile wegichaffen. Durchgeben Gie Diese von den Rlöftern umgarnten Landestheil und ich frage C bann: Wo finden Gie eine folche Robbeit bes Bolfes, ei folde Barbarei, Erreligiofitat, Aberglauben, Fanatismu wie in jenen Gegenden? - Auch aus politischen Gru ben muffen Sie die Rlöfter aufheben und warum? Dam Sie einmal im Lande Ruhe haben; Sie wollen boch gew nicht von fünf zu fünf Jahren, ober, wenn man nachficht ift, bald alle Jahre Aufruhr in Ihrer Rabe haben: @ wollen gewiß nicht Jahr für Jahr einen großen Theil Ihr Mitbürger in ben tiefften Rummer und in Die größten B forgniffe verfeten, ja um Leib und Leben bringen! nein, b fann nicht in Ihrem Willen liegen! - Geben wir auf t politische Gesimming ber Bevölferung, welche unter floste lichem Einfluß fteht, fo muß man wirklich guruchschauber bas Bolf wird theils burch die Bfarrer und Monche von b Rangel herab, theils im Beichtftuhle auf verderbliche Bfa geführt. Wie fteht es ba mit bem Gemeinfinn ber Bevolfe ung, mit der Achtung gegen Gesetze und Ordnung? Werd nicht gerade in jenen Gegenden Berfassung, Berordnung, & fete, Behörden und Beamte fortwährend gehöhnt? Find Sie nicht bafelbit Nachahmung ber Rlöfter, nämlich geg alles Gute und Erfpriegliche, was angeordnet wird, feindsel aufzutreten? - Es ift die Aufhebung der Klöfter auch a einem andern Grunde eine Nothwendigfeit geworben; es ber entschiedene Bolfswille, ber bies verlangt. Ich appell an bas aargauische Bolf; legen Sie bemfelben bie Frage üb Die Aufhebung jener Anstalten por und zwei Dritttheile we ben fich bafür aussprechen. Wenn auf biefe Weife über je Inftitute bas Bolfsgericht ergangen, wenn ber Stab ub

ihrem Saupte gebrochen ift, wollen Sie bann biefen Richter= spruch nicht vollziehen? Gleichviel, ob Sie ihn vollziehen ober nicht, vollzogen wird er. Bollziehen Sie ihn, fo leiften Sie der Ruhe Borschub; vollziehen Sie ihn nicht, so werben ihn Andere vollziehen, aber nicht auf bem Wege bes Gesetzes, sondern das Urtheil wird an den Bayonnetten und an den Mündungen ber Kanonen geheftet fein. Beichluß, die Klöster sollen aufgehoben sein, werden Sie den außersten Anstrengungen und ber Gewaltthat bes Bolkes zu= witommen. — Diefer Zustand kann nicht mehr bleiben; Sie haben Augen zu sehen und Ohren zu hören; sehen Gie zu= rud auf bas Jahr 1835. Schon bamals glaubten Mitglieber berjenigen Kommiffion, welche zur Untersuchung und Bericht= eftattung über die in jener Zeit im Freiamte stattgefundenen aufrührerischen und widersetlichen Sandlungen niedergesett war, es sei Grund und Ursache genug vorhanden, die Klöster aufzuheben; es wurde jedoch dafür gehalten, einstweilen noch Mumarten und fie reif werden zu lassen. Seit 5 Jahren mn haben fie gewaltig gereift, so gereift, daß der Apfel fallen muß. Ich schließe mit ben Worten Cato's: Ceterum censeo, Carthaginem esse delendam. Bu beutsch: "Die Klöfter muffen aufgehoben fein!"

Ergriffen von der nur zu augenfälligen Wahrheit und der zündenden Kraft dieser Worte, sowie von der verhängnißvollen Gewalt des Augenblicks, hob der Große Rath mit einem an Einstimmigkeit grenzenden Mehr die Klöster im Gebiete des Kantons Aargau auf und beschloß, daß die Volldiehung dieser Maßregel bis in acht Tagen durchzuführen sei. Dendete das vielhundertjährige Dasein dieser zur Zeit ihrer Geistigen Blüthe segenspendenden, nun aber zum Unheil des Landes gewordenen Stiftungen des Mittelalters, dieser Institute, welche nach dem Sinn und Geist ihres edlen Vorsbildes und Gesetzgebers, des heiligen Benediktus, als Sig

eines Bereins ehrwürdiger geiftlicher Männer, Die einzig 1 werkthätigen Frommigfeit, ber Kunft und Biffenschaft u ber Bolfsbelehrung hätten leben und in allen Aweigen äußer und innerer Kultur als Leuchte für die Umgebung baftel follen, leider aber nach furzer Zeit folch' acht chriftlic Lebens und Strebens fich immer mehr in die versonifizi Sabsucht, Intrique, Unmäßigkeit, Faulheit, Irreligiöfi metamorphosirten und (-- immerhin einige ehrenwerthe A1 nahmen der Conventualen vorbehalten -) in der letten ? geradezu in allen Stücken als abschreckendes Beispiel ! standen, wozu bann noch die politischen Wühlereien und flagrante Verführung bes Volkes zu Hochverrath, Rebelli und Bürgerfrieg besonders schwer in die Waagschale fiel Es waren die reichen Abteien Muri und Wettingen, soba die Rapuzinerklöfter in Baden und Bremgarten und endl vier Frauenstifte, welchen mit diesem Beschlusse ber Leber faben abgeschnitten wurde. Die ausgewiesenen Ordensle: erhielten Gnabengehalte; bas übrige Kloftergut follte 31 Staatsvermogen geschlagen werben, um fatholischen Rirche Schul- und Armenzwecken zu bienen. Freudige Bustimmu erscholl durch die ganze Schweiz, ja durch fast ganz Euroj als die Bürfel biefer fühnen Entscheidung gefallen mare aber noch lauter erhob fich ber Schrei ber Entruftung a ben Reihen der Gegner, aus welchen feierliche Protestation einliefen, zuerst von den Borftanden der Rlöfter, dann v ben Urkantonen und vom Nuntius, bald auch vom Hai Defterreich, bas noch ehemalige Rechte auf bas Alofter Di geltend machen wollte; andere katholische Orte riefen lo nach einer sofortigen außerordentlichen Tagfatung, well benn auch zu Stande tam und ber Aargauer Regierung alle erst gewaltthätigen Bruch ber Bunbesverfassung, die bas & fteben der Klöfter ausbrudlich gewährleiftete, vorwarf. Alle ber hartbeschuldigte Kanton erklärte: "Die Staatswohlfal eht über Rlofterbeftand; fie ift bas hochfte Befet, bem fich alles Andere unterordnen muß. Bon ber Anficht ber Gemeinschäblichfeit und staatsfeinblichen Richtung geleitet, hat Bapft Clemens fogar ben mächtigen Jefuitenorden aufgehoben. Barum follte Margan nicht thun, was gebieterifche Rothwendigfeit für ben Fortbestand bes Rantons erheischt. Wenn erwiesen ift, daß eine Korporation eine suftematische, pringipmagige feindselige Opposition gegen die Freiheit und bas Recht bes Staates bilbet und ber Fortbestand ber erften gleichbebeutend ift mit bem Untergang ber andern, so hat Tetterer Die Bflicht, erftere nicht mehr langer in feinem Schoofe an dulben. Die Wiedereinsetzung ber aargauischen Klöfter mußte ben Tobesftreich auf ben Staat Margan führen." -Ein gewaltiger Rebefampf erhob fich im Sigungsfaale und endete durch bie plotliche Sinnes-Menderung bes liberalen Landammanns Baumgartner von St. Gallen mit ber Erflarung von 12 Standesftimmen: Der Aufhebungsbeichluß läuft bem Bundesvertrage zuwider. Margan aber war nicht gewillt, von feinem auten Rechte zu weichen und legte in einer besondern Dentschrift die Berfchuldungen ber Rlöfter in ihrem gangen Umfange vor ben Angen ber Welt blos, boburch bas Billigfeitsgefühl ber Miteibgenoffen bebeutenb Bunften biefes Rantons angeregt wurde. Auch machte Diefer noch bas Zugeftandniß, brei Frauenflöfter, bie fich an Dem Aufftande weniger betheiligt hatten, wieder einzuseben, Doburch fich acht und zwei halbe Rantone befriedigt erflärten, mahrend noch gehn und zwei halbe Stimmen bie Wieber-Einsetzung fammtlicher Klöfter verlangten und zwei, nämlich Burich und Genf, noch um bas Frauenftift Bermetschweil martteten. Go blieb die Sache unentschieden, aber je langer Diefer Buftand ber Zwietracht unter ben eidgenöffischen Ständen andauerte, um fo weiter und grauenerregender flaffte ber Spalt, ber bie Barteien trennte.

Während biefes Varteikampfes hatten die Jesuiten vo Schwyz aus auch unter ber Landbevölkerung von Lugern g waltig gearbeitet und ber liberalen Regierung ben Bobe War es dieser schon sehr schwer geworden, b unterwühlt. "Badener-Artikel" zur Annahme zu bringen, so schürte b Marganer Alosterftreit den Raditalenhaß der um des Glauber willen Beangftigten zur hellen Flamme, die alles Butrau zu den weltlichen Behörden verzehrte. Um diese Bopularit zu erreichen, hatten die Jünger Loyala's den angesehenfte einflufreichsten und hablichsten Bauersmann des Kantor Joseph Leu von Cberfol, eine biedere, fraftige Natur, ab in ftreng katholischer Anschauung engherzig, zu ihrem Wei zeuge erforen und durch dringende Bitten und Vorstellunge daß er die gefährdete Religion der Bater mit allen Kräft schütze, erfolgreich für biefe Mission vorbereitet, die er n fanatischer Begeisterung erfaßte. Schon zwei Jahre vor be Ausbruch des aargauischen Bürgerfrieges hatte er im Groß Rathe ben Antrag gestellt. Lugern folle fich aus den Reih ber freifinnigen Rantone gurudgiehen und für die Leitung b öffentlichen Unterrichts des Jesuitenordens bedienen. damals wurde ein solches Anfinnen mit Entruftung zurü Die Jesuiten verstanden es aber von jeher, il gewiesen. gefährlichsten Reinde in energische Förderer ihrer Sache u zuwandeln, wenn sie bie Entbedung gemacht hatten, b beren Bergen voll falfchen Chrgeizes und Geldgier, aber a. an männlicher Ehre waren. So gelang es ihnen auch hi ben eifrigften Streiter für die Rechte bes Staates in fir lichen Angelegenheiten, den Staatsschreiber Constantin Sie wart, durch gewisse Mittel auf ihre Seite zu bringen. Dadu war ihre Sache gewonnen; benn biefe plöbliche "Bekehrun bes Saulus in einen Paulus wirfte machtig auf die gre Boltsmaffe. Laut ertonte jest aus allen Rantonstheilen i Ruf nach einer Revision ber Verfassung. Die Regierung, gc

ein Berfassungsrath gewählt, in dem natürlicherweise das esinitenfreundliche Element die Oberhand bekam. Das nun ntstehende Grundgesetz spielte unter dem Scheine wahrer Volksherrschaft die ganze Leitung des Staates in die Hände Beniger und öffnete der finstern Macht der Jesuiten Thür and Thor. Um öffentlich zu zeigen, weß Geistes Kind dies verue Regiment sei, legte dies die Verfassung dem Papste zu Süßen, um sie von ihm als Oberherrn bestätigen zu lassen!

Ein ähnlicher Anlauf der finstern reaktionären Partei, Toie in Luzern, wurde auch im Kanton Tessin in Szene gest, endete jedoch mit vollständiger Niederlage der Insursenten, trot ihres wohldurchdachten blutigen Operationsplanes und ihres Wordanschlages auf die Häupter der Liberalen, welch' letzterer mit der öffentlichen Füsilirung des Führers der Ultramontanen, des Advokaten Nessi, in schrecklicher Weise gesühnt wurde und dem Nadikalismus zu einer noch sesteren Grundlage verhalf, als er zuvor besaß. So groß aber die Freude der Liberalen der ganzen Schweiz über diesen Sieg war, so groß war auch deren Abscheu vor dieser blutigen Rache!

Auch im Kanton Zürich gährte es in dieser Zeit wieder gewaltig. Die offenkundige Verbindung der pietistischen Partei (welche bekanntlich seit dem berüchtigten "Putsch" die Herrschaft an sich gerissen hatte) mit der ganzen römischen Agistation mußte das protestantische Bewußtsein der Bevölkerung tief verletzen; es lag klar vor Augen, daß Zürichs Haltung eine Hauptschuld an dem Unglücke des Aargan's trug, und als dann die Regierung sogar wagte, ihre Spize gegen das blübende Bolkschulwesen zu richten, da brach der Sturm los, jedoch nicht in der Weise wie unter den heißblütigen Bundesbrüdern jenseits der Alpen, sondern in ruhiger, klarer Enthüllung des Trugbildes, durch welches das Bolk bethört

worben war. Bolksversammlungen, an benen bei 20,000 Männer Theil nahmen, verurtheilten einstimmig die unnatür liche Politik der Regierung und des ganzen Systems; es tra daher in der Entwicklung dieses Kantons wieder eine bedeu tungsvolle Wendung ein; die feindliche Haltung gegen der freisinnigen Aargau siel dahin und damit auch der lähmend Einsluß Zürichs auf die freiheitliche Gestaltung der eid genössischen Dinge.

Der aargauische Klosterhandel war noch immer nic erledigt, ging aber jest boch langsam einer Entscheidung en gegen, um fo mehr, als nun auch bie Bevolkerung Genf ihren Ginfluß fo fraftig geltend machte, daß ihre Tagfatungs gesandten entschieben zu Gunften Margau's inftruirt werbe mußten und felbst bie gaghaftesten und ruhiaften Männer be ganzen freisinnigen Schweiz durch die stets gewaltthätigern Runi gebungen der römischen Partei die Ueberzeugung gewanne: daß es sich nicht blos um Klöster handle, sonbern barum, be Margau tonfessionell zu zerreißen und bessen liberales Glemei unter das Joch ber Reaktion zu zwingen. Auch in Schaffhause und Waadt siegte baber burch bas feste Busammenhalten be liberalen Rräfte bie günftige Stimmung für ben Aargau. daß nun, trot erneutem Verdammungsbreve von Seite b Papftes und wiederholter drohender Noten des habsburgische Hauses, bereits 113/, Stände sich um Aargau schaarten ui nur noch 92/2 Kantone bie Wiederherstellung aller Klöft verlangten. Diefe gunftige Wendung ber Dinge mar vorzügli bem energischen Auftreten bes Berner Schultheißen Neuhar zu verdanken, ber fich bem ungeftumen Berlangen ber Rlofte freunde als felfenfester Ball entgegenstemmte und beren B gehren mit schlagenoster Ueberzeugung als unstatthaft hinstell: Doch war eine befinitive Lösung auch jett noch nicht möglie Mit bem Anfange bes Jahres 1843 tam aber bie Bunde leitung von Bern nach Lugern. Sofort suchte bas borti

vriesterfreundliche Regiment fein porortliches Gewicht in Die Baage zu werfen, und trat in hochmuthig-diktatorischen Befehlen gegen ben Margan auf, beffen Regierung aber biefe vorörtliche Einmischung als unbefugt auf bas Entschiedenfte mrüchvies. Unterbeffen war der papstliche Nuntius wieder von Schwuz nach feiner alten Refibenz Luzern übergefiebelt und hier mit großem Gepränge empfangen worben. Nun follte die Ausführung großartiger Blane in's Werk gefett werden. In gornalübendem Rreisschreiben rief ber Borort jum endlichen Entscheidungstampfe in ber Rlofterfrage Die Tagfatung zusammen. Auf Anrathen guter Freunde und um des lieben Friedens willen verftand fich endlich Margan noch u dem Opfer, nebst ben brei genannten auch bas Frauenflofter Hermetichweil wieder berzustellen. Damit wurde bie noch fehlende Stimme St. Gallens gewonnen und ber gange Mofterstreit fiel jest mit einer Mehrheit von 123/2 Ständen aus Abichied und Traftanben. Go blieben alfo burch biefen enbaültigen Spruch ber Eibgenoffen bie Sauptflöfter Margan's, bie ben eigentlichen Berd bes Aufruhrs gebilbet hatten ober fonft in Sittenlofigfeit verfallen maren, aufgehoben und ber unbeilvolle Streit ichien endlich geschlichtet. Die freifinnige Schweig athmete frifch und fraftig auf; ber Gieg mar er-Tungen!

Aber, aber! Anstatt ben Wahrspruch ber Mehrheit ber Bundesstände und den Willen der erdrückenden Majorität des Schweizervolkes zu achten, rüfteten sich die vom Klerus bespersichten Kantone sofort auf's Neue zum erditterten Kampfe und qualifizirten den eidgenössischen Beschluß geradezu als Bundesbruch. In einer seierlichen Berwahrung erklärten nämlich die Gesandten von Uri, Schwyz, Unterwalden, Luzern, Zug, Freiburg und Wallis, "daß sie an dem durch die zwölf Stände verübten Bundesbruche keinen Theil haben, noch irgendwie nehmen können; daß sie denjenigen Ständen, welche

ihn verübt, die Verantwortlichkeit für alle daraus entstehen ben Folgen überbinden und insbesondere ben Stand Agragi für Alles verantwortlich machen, was er in Folge bes Dehr heitsbeschlusses in Widerspruch mit Bund und Recht in Be treff ber Rlöfter auf seinem Gebiete vornehmen werbe." bie eifrigften biefer flerifalen Rampen, Conftantin Siegwar an ber Spite, hatten in einer Borberathung mahrend be Taglatung fogar barauf gebrungen, die Situng mit biefe Bermahrung förmlich zu verlassen, und es gelang nur ben Rathe einiger ernster Staatsmänner ihrer Bartei, fie por biefem gefährlichen Schritte gurud zu halten. Als Antwor auf jene Bermahrung erflarten bie Stande ber Majorität "Seit brei Jahren sei die Tagsatzung in einer Menge von Berhandlungen als die zur Entscheidung der Streitfrage einzig befugte Behörde anerkannt; nach allgemeinen Rechts grundfaten konne nun für benfelben Gegenftand eine unt Diefelbe Behörde nicht zugleich befugt und unbefugt fein: ben Entscheid ber bundesmäßigen Mehrheit muffe baher jest un: zweifelhaft bie rechtliche Gultigfeit zur Seite ftehen, wie im mer ber Einzelne über ben Inhalt bes Entscheibes urtheilen möge."

Aber damit waren die sich "bundesgetreu" nennenden Stände nicht befriedigt, bildete ja doch die Klosterfrage nur den Borwand, die Unterwerfung der Schweiz unter eine sinstere Reaktion aber das wirkliche Ziel, auf das sie lossteuerten. Sie zeigten sich in der That sest entschlossen, ihrer Verwahrung furchtbaren Nachdruck zu geben; denn nun wurde von ihnen ein starrer Widerstand geplant und Alles zu einem Kampse auf Leben und Tod gerüstet. Große Geschäftigkeit der kirchlichen Parteisührer ward überall bemerkbar; Reisen, heimliche Zussammenkünste und Verabredungen fanden zahlreich statt; tiesstes Stillschweigen und ein geheimnißvoller Schein umhüllte all' ihre Reden und Treiben, und kein Uneingeweister wußte

Die Bebeutung biefes unbeimlichen Gebahrens zu enträthseln, jebermann aber fühlte, bag etwas Gewichtiges im Burfe fei. Es blieb felbst noch Jahre lang Geheimniß, daß schon Anfangs September 1843 in einer flerifalen Parteiversammlung im Bade Rothen bei Lugern ber Grund zu jenem Sonder= bunbniffe gelegt wurde, bas unfer Baterland einem allgemeinen Burgerfriege in ben Rachen trieb. Um 2. September erließ alsbann Lugern bie Ginladung zu einer Ronfereng an die fieben protestirenden Kantone, sowie an Appenzell 3.=Rh. und bie burch ben berrichenden Freiheitsgeift in ihrem griftokratischen Gefühle beleidigten reformirten Stände Neuenburg und Bafelftabt, um fich über "weitere Schritte zur Bahrung ber verletten und bedrohten Rechte ber Ratholiten in ber Schweig" zu berathen. Die brei lettgenannten Orte nebst Wallis leifteten indeffen diesem Rufe feine Folge, mahrend die Gesandten ber anbern feche Stände, mit ihren Instruktionen ausgerüftet. am 12. in der Leuchtenstadt, in der es so finster geworben war, einrückten und sich folgenden Tages im Regierungsraths= faale gur erften Situng unter bem Brafibium bes Schult= beißen R. Rüttimann vereinigten. Bunachft sprachen fie fich über Inhalt und Umfang ihrer Inftruktionen aus, in welchen fich eine große Verschiedenheit ergab; benn nicht alle biefer Rantone maren von ausgesprochenem Fanatismus befeelt, son= bern gaben neben ben römischen auch noch ben eidgenössischen Stimmen Gehör und bachten an die Bufunft, die trop ber "frommen" Buniche ber Bersammlung und ber Gelbstüber= schätzung ihrer Rrafte boch fehr zweifelhaft ichien. besonders Bug ber Meinung, daß "bei der exponirten Lage bes Kantons und der fast sichern Aussicht auf größeres Unglud" bas Zugervolk schwerlich geneigt sein werbe, einen Zu= stand friedlichen Glückes ben ungewissen Folgen weiterer Schritte jum Opfer ju bringen; auch Nidwalben mahnte gum Frieden und faate, man folle bie Klofterangelegenheit nun ruhen lassen, indem das Volk dieselbe als eine isolirt stehende betrachte und durch schwere Ersahrungen besehrt, sich wahrsscheinlich nicht wieder leichten Kauss in Händel von solcher Tragweite stürzen wolle. Schwhz dagegen, wo die Jesuiten eben ihre Prachtbauten ausstührten, erklärte von vorneherein, daß es zu allen entschiedenen Maßregeln stimme, sosern sie mit Einmuth zu Stande kommen; ihm schloß sich Uri an, welches voll Zuversicht auf die Opferfreudigkeit des Volkes in dieser gottgefälligen Streitsache pochte.

Sobann erariff Conftantin Siegwart (ober Siegwart-Müller, wie er sich seit seiner politischen Metamorphose nannte) bas Wort und führte, jum Hauptgegenstande ber Konferengverhandlungen übergehend, in bilberreicher, fcmungvoller Rebe aus, wie die "Bedrückungen, welche die Ratholiken in fo mannigfaltigen Aften ber neuern Zeitgeschichte erlitten, Die tatholischen Stände langft berechtigt haben, zum Meuferften zu schreiten, allein es fei Pflicht, felbft bem offenbarften Bunbesbruche gegenüber so lange als möglich auf bem Wege bes Friedens zu bleiben und erft, wenn die friedlichen Mittel erschöpft seien, weiter zu gehen. Sein Borschlag gehe beshalb babin, zunächst ein Manifest an bie gesammte Gibgenoffenschaft zu erlassen, worin, nach Darftellung ber Bebrückungen, die Rechte der Katholiken zurückgefordert werden unter der Drohung: bag im Falle fortbauernber Bermeige= rung ben bunbesgetreuen Stänben nichts übrig bleibe, als bie Gemeinschaft mit ben übrigen aufjugeben, ferner auf die Busammenberufung einer außerordentlichen Tagfatung zu bringen. Dabei folle man aber nicht fteben bleiben, fondern eine beftanbige Ronfereng erwirken, ber bie Leitung ber Angelegenheit wie bie Anordnung militärischer Bertheidigungs= maßregeln übertragen werbe! Wenn bie tatholischen Stände fest auftreten, fo werbe es Niemand magen, fie

angugreifen; benn ein einzelner Stand werbe gegen fie nicht ju Felde gieben und ein Tagfatungsbeschluß wohl niemals 311 Stande tommen, auch werden fich bei ernfthaften Ausfichten auf eine Kollifion einflugreiche Bermittler zur Genüge finden. 1. B. Bafelftabt, Neuenburg und St. Gallen. Wagen bagegen die tonfervativen Stände ihrer Protestation feine weitere Folge zu geben, fo werden nicht nur die konfervativen und tatholifchen Elemente in ben großen Kantonen erbrückt werben. fondern der Rabifalismus werde neugestärft mit feinen antifozialen und antifirchlichen Tendenzen auch in die von ihm bisher wenig berührten Kantone bringen." Diefer Rebe pflichteten nicht nur die andern Bertreter Lugerns, fondern auch diejenigen von Uri, Schwyz und Obwalden im Wefentlichen bei, fie erinnerten an die alten Eidgenoffen, die oft gegen einen überlegenen Feind gefämpft, überhaupt ben Feind nie gegahlt haben; eine anscheinende Uebermacht sei also auch von ben Sohnen ber wackern Ahnen, von ben würdigen Sohnen ber Brimber bes Schweigerbundes, ber ruhmbefrangten Sieger bon Morgarten, Sempach, St. Jafob nicht zu fürchten, wenn Einigleit und Entschloffenheit Alle befeele. Auch Freiburg mar ber Meinung, bag ein entschiebener Schritt gethan werben miffe, wies jedoch mit unverkennbarer Angst auf seine territoriale Folirtheit bin. Dagegen mahnten Bug und Nidwalben abermals eindringlich von allen Magregeln ab, indem fie auseinandersetten, daß man fich doch nicht dem Wahne hingeben folle, burch Ginnehmung einer Separatstellung bie ibrigen Kantone gu fchreden; man durfe burchaus nicht ver-Beffen, daß nicht die Rabifalen allein, sondern das allgemeine Gefühl bes Bedürfniffes ber Ruhe und bes Friedens ben Beichluß über bie Aufhebung ber Margauer Rlöfter gu Stande Bebracht habe: mit biefen zwei wichtigften Faftoren hatte man and hier zu rechnen und noch mehr mit der nicht zu unter= Schweiz in ein Unsicheibung ber Schweiz in ein

fatholisches und reformirtes Lager, durch welche ja eine Bermittlerstellung der Kantone Baselstadt und Neuenburg illusorisch würde. Unter diesem Meinungsaustausch ging der erst Sitzungstag vorüber. Bis spät in die Nacht hinein abe konferirten Siegwart-Müller, der Nuntius und andere Borkämpfer der römischen Hierarchie, um die Durchführung ihre Pläne für die morgige Versammlung vorzubereiten.

In der zweiten Sitzung wiederholten sich die am Bor tage geäußerten Boten. Siegwart-Müller hatte seine Borschläg schriftlich abgefaßt und nochmals unter Ausbietung all' seine Beredsamkeit zur Annahme empfohlen, dis die Opponente Zug und Nidwalden, überwältigt von der Ueberredungskunder Eiferer, endlich nachgaben und Hand boten zur Bildun eines Sonderbundes. Die drei Beschlüsse lauteten:

- 1) Auf Grundlage ber an ber Tagfatung erlaffene Broteftation foll eine gemeinschaftliche Erflärung an alle Git genoffen erlaffen werden, worin bas an bem Bunde verüb Unrecht bargeftellt, die garantirten Rechte ber fatholische Religion zurückgeforbert, die Wieberherstellung aller Rloft im Margan, die Wiedereinsetung ber Rlöfter Thurgan's ihre felbitftändige Verwaltung und in das Recht der Noviger aufnahme und endlich die Wahrung der Rechte der fatholisch Konfession in allen paritätischen Kantonen verlangt werde follen. In ber Erflärung fei angubeuten, baß, falls biefe gerechten Forberungen nicht entsprochen werbe, die befaat Stände diese Berweigerung als eine Beharrung im Bunde bruche betrachten und bemnach ihrerseits fich genöthigt feh mußten, um bem Bundesvertrage bie unbedingte Sandhabm gu fichern, die Bundesgemeinschaft mit benjenigen Stand abzubrechen, welche ben Bundesbruch nicht wieder gut mache
- 2) Eine Konferenz soll obige Erklärung verfassen, geeigneter Zeit die Einberufung einer außerordenklichen Ta satzung veranlassen und überhaupt Alles anordnen und leite

was die Angelegenheit zu einem dem Rechte der Katholiken und den Forderungen des Bundes angemeffenen Ziele führen könne.

3) Die Regierungen der Konferenzstände seien mit den erforderlichen Mitteln und Bollmachten zu gemeinschaftlichen militärischen Maßnahmen für Wahrung und Bertheidigung ihres Gebiets, ihrer Unabhängigkeit und ihrer Rechte zu versehen.

Dies Brotofoll murbe aber noch lange felbft bor ben getreuen Anhängern ber römischen Partei in ben eigenen Rantonen geheim gehalten, wie überhaupt ber gange Sonderbund ohne Biffen und Bollmacht von Seite bes Bolfes gu Stande tam und biefem erft im Laufe ber Jahre in mohlberechneter Beife Schritt für Schritt mit bem burch faliche Boripiegelungen ftets eifriger genährten und wachsenben Blauben an das Schreckensgespenft ber Berfolgung ber fatholifden Rirde mitgetheilt wurde. Insbesondere ichredte man por ber offenen Drohung mit der Trennung noch zurück, um jo mehr, als von Baselstadt, wo die Regierung auf geheimen Begen vertrauliche Mittheilungen über die Ronferenzverhand= lungen erhalten hatte, fofort zwei einflugreiche Abgeordnete die Runde bei den Borftanden der Sonderbunds = Rantone machten, um mit eindringlichen Worten vor dem verhängnißvollen Schritte zu warnen. Die "golbene Pforte ber Schweiz" wollte bas in ber berüchtigten Sarnerei gegen ben Bund begangene Unrecht wieder gut machen.

Während in den Sonderbunds = Kantonen von den zur Agitation ausersehenen Elementen in aller Stille tüchtig im Sinne der Konferenzbeschlüsse gearbeitet wurde und ängstliche Seelen bereits selbst da, wo der schönste konfessionelle Friede herrschte, das blasse Phantom der Katholikenversolgung hin und her huschen sahen und Joseph Leu von Ebersol durch den gewaltigen Ersolg seiner Thätigkeit in den Augen Bieler

als das Werfzeug Gottes zur Rettung ber Kirche galt und verehrt wurde, beschloß ber Große Rath von Lugern, im Einklange mit ber Regierung, es fei nochmals eine gemeinichaftliche Erflärung ber "bundestreuen" Stände an fammtliche Rantone, sowie an alle Eidgenoffen zu erlaffen, worin "man fich bie ferneren gutfindenden Schritte vorbehalte", fofern die Mehrheit ber Stände im "Bundesbruch" beharre: zugleich mählte er in Siegwart-Müller, Leu von Eberfol und Bernh. Meper eine Abordnung, die mit ben Gefandtichaften ber fammtlichen "bundestreuen" Glieder zur gemeinschaftlichen Berathung der Angelegenheit fich vereinigen folle; ja trot ber energischen Opposition ber fleinen freisinnigen Fraktion, an beren Spite Altschultheiß Ropp und Dr. Rafimir Bfuffer ftanden, wurde fogar die Regierung beauftragt, fofort die Bertheibigungsfrafte bes Rantons zu organifiren. Daburch war ber erfte Schritt jum folgenden Burgerfriege gethan.

Mit Staunen vernahm man in den freisinnigen Gegenden der Schweiz und selbst im Auslande diese herausfordernde Sprache des Borortes. Alles gerieth in Allarm. Nicht nur die liberale Presse, sondern auch die Kantonsregierungen ließen es aber an ernsten Antworten nicht sehlen. So erklärte Bern in einer energischen Zuschrift an Luzern, es werde, so viel in seinen Kräften liege, verhindern, daß die Schweiz einigen Uebelgesimnten zum Spielball diene, und mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln jeder Gefährdung der bundesgemäßen Existenz der Eidgenossenschaft und jedem Trennungsversuche entgegentreten. Bu gleicher Zeit erwiderte Zürich, es erwarte von Luzern als Borort die Einberufung einer außerordentlichen Tagsahung, falls dieses den innern Frieder der Schweiz gefährdet halte; sonst würde sich Zürich in Folge der Borgänge in Luzern berufen und verpstichtet fühlen

<sup>1)</sup> S. Febberfen, Regeneration. S. 362.

unverzüglich eine Ronfereng fammtlicher Rantone in feine Stadt einzuladen, worauf von der Lugerner Regierung die Antwort gurudfam, bas Recht ber Zusammenberufung einer außer= orbentlichen Tagfabung tomme feinem anbern Stanbe zu als bem Bororte und diefer werbe wohl wiffen, wann die Umftanbe bagu nöthigen. 2118 bann am 24. Januar 1844 bie fonderbündlerische Ronferen, unter vollständiger Geheimhaltung ber Berhandlungen wieder getagt hatte, erließ fie an fammtliche eidgenöffische Stände ein Manifest, worin auf ber Bieberherstellung aller Aargauer Klöster beharrt und ber feste Entichluß angefündet wurde: "feine vom Bunde, von der Treue am gegebenen Worte, bon ber Liebe jum gemeinsamen Baterlande, von ber Berehrung für bie Grundfate ber Bater, bon ber Bflicht ber Erhaltung ber Gibgenoffenschaft gebotenen und angerathenen Mittel und Schritte unversucht zu laffen, 1111 bie in Frage liegende Konfessions- und Bundesangelegenheit einer bundesgemäßen Erledigung zuzuführen." Trot biefer hochnenden Phrafen beharrten jedoch bie frühern 123/, Stände Dabei, die Agrgauer Klöfterangelegenheit als erledigt zu er= Taren. Run erfolgte abermals eine heftige Protestation ber Sonderbündler.

Obwohl nun das Organ des Sonderbundes, die "fathosiche Staatszeitung", den alten klösterlichen Kohl immer wieder uswärmte und in einer endlosen Reihenfolge energischer Artikel e Bortheile einer Trennung der fünf katholischen Orte vom unde, in Hinsicht auf Religion, Politik, Handel und Fisanzen, zu beweisen suchte und Siegwart-Müller zum Ehrensmte eines Schultheißen von Luzern vorgerückt, also auch Bräsident der eidgenössischen Tagsahung geworden war, erlosch die Opposition gegen die Aargauer Regierung im eigenen Kanton in Folge der Energie und Wachsamkeit derselben nach und nach. Aber plößlich schreckten unheilverkündende Berichte aus dem Kanton Wallis, der bald als siebentes Glied in den

Sonderbund trat, die gefammte Gidgenoffenschaft auf's Reue. In diesem wunderbaren Lande, bas ringsum von ben höchsten Gebirgen Europa's eingeschloffen ift, wo bie goldene Beintraube hart neben bem ewigen Gletscher reift und glühende Granaten bie Felfen gieren, hatten, wie ichon erwähnt, Die Jefuiten feit mehr als zwanzig Jahren festen Tuß gefaßt und Schule und Rirche unter ihr hartes Szepter gebracht. Die in Sprache und Sitte mit ben lebhaften, freifinnigen Rachbarn im Baabtlande verwandten Unterwallifer, von Alters ber Unterthanen bes fferifalen obern Landestheiles, hatten mit ben liberalen Fraftionen biefes lettern einen fortidrittlichen Berein die "junge Schweig", gegründet und nach mehrjährigem Wortfampfe ichließlich im Jahre 1840 mit Waffengewalt ber Rechts gleichheit und einer freiern Richtung Bahn gebrochen. Triumphe ber "jungen Schweig" waren aber nicht von lange Dauer. Ermuthigt burch bie Borgange in Lugern und empor über die neue Berfaffung, welche die Briefterschaft in Bezu auf beren Bermogensverftenerung und Berichtsbarfeit voll ftändig dem Bürgerftande gleich hielt, wuchs plöglich ein von ultramontanem Beifte vollständig beherrichter, über bas gang Land fich verzweigender Gegenverein, Die "alte Schweiz" aus bem Boben und jog gegen ben Freifinn in geschloffene Maffen zu Felde. Der Bifchof verhängte die Ertommunitatio gegen fammtliche Glieber (und beren Familienangeborige) be "jungen Schweis", fo baß ihnen überall Taufe, Che und Be erdigung verweigert wurde, worauf felbstverständlich eine tie Erbitterung in ben Bergen ber Betroffenen Blat nahm, b fich leiber in einer Menge gewaltthätiger Sandlungen Lu machte, welche aber ben Jesuiten nur willfommenen Unla boten, in ihren nun in allen Gemeinden bes Landes abg haltenen Miffionen ben Saß zu ichuren. Gin Dorn im Aus ber Beiftlichkeit war befonders auch die im Staatsgefet vo gesehene Berbefferung bes Bolfsichulwefens, welche fogar be

Propft vom Rlofter St. Bernhard veranlagte, in feiner Bfingft= predigt gewaltig über ben Schaben bes Schulunterrichts beim gläubigen Bolfe zu eifern. Alls es wieber an bie Bablen ging, ftanden fich bereits beibe Barteien, bewaffnet organifirt, gegenüber, boch vermochten bie angesehenften Manner bes Kantons noch ben offenen Burgerfrieg zu verhindern. neue Große Rath fiel natürlicherweise ultramontan aus, ba bon biefer Seite fein Mittel gur Beeinfluffung ber Bahler unversucht gelaffen wurde und felbft Bestechung burch Geld ja fogar Meuchelmord zum Biele führen mußten. blieben auch die Liberglen nicht in ben Schranfen ber Mäßigung. Die neue, schwache Regierung fah fich endlich genöthigt, Eruppen aufzubieten und ben Gr. Rath einzuberufen, welcher, um des Friedens willen, eine ehrenwerthe Berfohnungspolitif einichlug. Doch umfonft! Der Ginmarich ber Oberwalliser Freischaaren mit ben Regierungstruppen in Sitten und andere brobende Anzeichen aus ben ultramontanen Zehnten ber riefen Die Jungichweizer bewaffnet nach Ardon, von wo fie aber, bom Staatsrathe beruhiat, wieder heimkehrten. Die Erzeffe Dauerten indeffen auf beiben Geiten fort, weshalb ber Borort Quzern einen eidgenöffischen Rommiffar in ber Berfon bes Staatsichreibers Bernhard Meger hinfandte, ber vermitteln Tollte, aber feine Stellung in verratherifcher Beife bagu bemuste, burch heimliche fanatische Rathichlage gur Unterbrückung Der Freisinnigen anzufeuern, burch seine Unthätigkeit dem Ultramontanismus jum vollftanbigen Siege ju verhelfen und baburch ben Gintritt bes Rantons in ben Conberbund berbeizuführen. Zugleich bot ber Vorort Truppen in den benachbarten Rantonen auf, Die er unter ben Dberbefehl bes fpatern Conberbundsgenerals U. v. Salis-Soglio ftellte. Bern und Waadt aber, wohl einsehend, daß biese Truppen nur gur Unterbrückung ber Liberalen verwendet werden follten, verweigerten nicht nur bie Folgeleiftung biefes Aufgebots, fonbern fperrten auch ben

andern Truppen ihr Gebiet. Unterdessen ließ der eidg. Kommissär Bernhard Meyer, ohne ein Wort dagegen zu sagen zu, daß sich in Oberwallis ein Freischaarenzug organisirte und in Bewegung setzte, um die Stadt Sitten zu überfallen

Sohere Amtspersonen hatten maffenfähige und wehr pflichtige Mannschaft für diesen zusammengerufen, vollständie militärisch organisirt und in Sibers gum Mariche nach ber Sauptftadt angeleitet. Durch biefen er ften eigentlichen "Frei schaarengug" in ber Schweig gaben die Ultramontanen ber Liberalen bas Gegenrecht in bie Sand (wovon lettere be fanntlich fpater gegen die ultramonte Regierung in Luzerr vollen Gebrauch machten); es fammelten fich baber auch bi Freiwilligen bes Unterwallis unter ihrer Fahne, fo baß fid alsbald von beiben Landestheilen her zwei Beere, Die reat tionaren Oberwallifer unter Wilhelm von Ralbermatten, bi freifinnigen Unterwallifer unter Morit Barmann, gegen Sitter bewegten, wo fich ber bestürzte Große Rath eiligft auflöste während ber Staatsrath an beibe Barteien Rommiffare ab fandte, gegenüber benen fich beibe verpflichteten, ohne Befeh ber Regierung nicht vorzuruden. Daburch wurden bie Unter wallifer aufgehalten; die Dberwallifer aber, wortbrüchig, zoger unterbeffen in Sitten ein. Bei biefer Nachricht wurden bi Liberalen fo erbittert, baß fie fich gleich auf die Berratber losfturgen wollten. Um ein großes Blutbad zu verhindern fommandirte fie Barmann jum Rudzuge nach Ardon, wobe ihnen jedoch von ihren eigenen, mit den Oberwallifern in Einverftändniffe handelnden ultramontanen Landsleuten, bi fich hinter ihrem Rücken bewaffnet hatten, ber Weg verleg wurde und fie fich also zwischen zwei feindlichen Feuern faben Mls fie fich eben gerftreuten und gur Beimfehr anschickten, be fie einer folden Situation gegenüber machtlos waren, barrt ihrer bort, wo ber Trientbach in tiefer Schlucht aus rauben Bergthale herabrauschend bie Lanbstraße burchschneibet, un

fich bann in die Rhone zu ergießen, ein furchtbarer Schlag. Dit Gefchrei fturgten fich ploglich bie im Sinterhalt liegenben "Altschweizer" auf die forglos Beimtehrenden. Aus der bebedten Brüde, hinter Relfen und Gebuichen hervor bonnerten ihre tödtlichen Geschoffe. Die Berrathenen ftellten fich gur Bebre. Bald ftritt Mann gegen Mann; es war fein Rampf mehr; es war ein Morden, Schon verbluteten über 30 "Jungichweizer" im Engpaß; die andern fonnten fich burch bie Bellen ber Rhone retten, Diefer Brubermord am Trient. von auf Wagen herumfahrenden Jesuiten angefeuert und durch die ruchlofe Mifthandlung und Ermordung Bermundeter und und Gefangener zum ichwärzesten Schandfleck in ber neuern Edweizergeschichte gestempelt, wurde vom Staatsrathe und bem eidgenöffischen Kommiffar Bernhard Mener gutgeheißen! So tiefe Burgeln hatten die jesuitischen Grundfate im ultramontanen Lager ber Schweiz ichon gefaßt! Die weitern furcht= baren Strafen, die gegen bie "junge Schweig" und beren Saupter erlaffen murden, maren gang geeignet, ben Liberglismis im Ballis bis in die Burgel hinein ju gerftoren und bie Erbitterung bei ben Freifinnigen ber andern Rantone fo fehr zu fteigern, bag bie Oberwallifer Schütenfahne bei bem fury barauf in Bafel stattfindenden eidgen. Freischießen als "blutbefledt" mit Schinpf und Schande die Fahnenburg verlaffen und ber verrätherische eidgenöffische Rommiffar zeitlebens den befannten furchtbaren Spitnamen, ber ihm bas am Trient bergoffene Bruderblut zur Laft legte, auf fich nehmen mußte.

Während die Häupter der freisinnigen Unterwalliser und beren Angehörige aus Furcht vor Mißhandlung, Kerker und od auf savoyisches und waadtländisches Gebiet flüchteten; Then in fast allen Kirchen des Landes ein seierlicher Genesdienst zu Ehren "des Sieges der Gesellschaft des Glauschensten und selbst von den Kanzeln herab mit triumphirendem Hohn auf das noch rauchende Bruderblut am Trient

hingewieseu murde; mährend die Jesuiten nun lachend ihr Sand über Alles im ganzen Kanton schlugen und nur mel einzig ihr Wort in Familie und Gemeinde, Gericht und Rat Schule und Rirche galt, in Folge beffen ben Broteftante fogar ihre häusliche Andacht und ben "Jungschweizern" de firchliche Gebet für die Seelen der am Trient Gefallene untersagt wurde; während jene überdies vollständig entwaffne mit schweren Gelbkontributionen und langen Ginquartirung belaftet wurden: Da schrieen die Freisinnigen der ganze Eidgenoffenschaft laut auf über diese Ungerechtigkeiten. Berner Großen Rathe verlangte ber greife Babagog Felle: berg in einer von jugendlichem Feuer durchglühten Rede f fortiges Ginschreiten in Ballis "zur Befreiung ber bortige Menschheit von der Schmach ber Jesuiten"; im aargauisch Großen Rathe trat Aug. Reller auf, ber ichon den Rlöfter fo fühn zu Leibe gegangen mar und nun bireft für Ausweisun biefes gefährlichen Orbens von Bunbes wegen feine Stimt Mit Klammenworten schilderte er bessen Macht un unheilvolles Wirken im Vaterlande und bewies klar un beutlich, daß er unverträglich mit der öffentlichen Wohlfah Sein Antrag wurde von biefer Behörde fast einmuth zum Beschluß erhoben und den andern Kantonen durch e Birkular mitgetheilt. Allein bei ber folgenden Tagfatung zeig fich außer Aargau und Baselland Niemand zu dieser Magreg bereit; um so lauter aber zollte bas freisinnige Bolf berfelb seinen Beifall, was sich an bem erwähnten Schütenfest Bafel, wobei zugleich die vierhundertjährige Gedächtniffei ber Belbenschlacht von St. Jakob begangen murbe, in u zweibeutiger Beife manifestirte.

Das schreckte aber die Jesuiten in ihren Plänen nic zurück. Ermuthigt durch die Erfolge in Wallis, Freibu und Schwhz, wo sie sich buchstäblich Alles dienstbar gemac hatten, streckten sie nun ihre Hand auch über Luzern ar Schon seit Jahren waren ihnen von Dorf zu Dorf mit Hülfe ihres allmächtigen Wertzeuges, des Rathsherrn Len, die Kirchen für ihre Missionen geöffnet worden, zum größten Verdrusse ber meisten Ortsgeistlichen. Ihre Vorträge voll berauschender Sinnlichteit und fanatischen Hasses wider Andersdenkende rifsen bald die unwissende Menge so sehr hin, daß diese in den Jüngern Loyola's die Retter und Engel der "bedrängten" tatholischen Kirche sah. Durch diese Missionen wurde der eigentliche Grund zu ihrer s. g. "Verufung" nach Luzern geslegt, die eigentlich eine fortgesetzt Aufdrängung war.

Bie wir bereits gesehen, hatten von Beit gu Beit Unläufe bagu ftattgefunden, waren aber in Anbetracht ber Befete diefer Gefellschaft, welche burchaus feine ftaatliche Kontrole ihrer Thätigfeit zulaffen, so baß also ihre Aufnahme einen Berfaffungsbruch herbeigeführt hatte, von der Regierungs= und ber Großrathsmehrheit energisch gurudgewiesen worben. Allein Die Jesuiten wußten Rath; was fie auf geraden Wegen nicht erreichten, suchten fie auf frummen zu erlangen. Gie verschafften zunächst ihren affilirten Orden, vornehmlich ben Urfulinerinnen, die Berwaltung ber Armen- und Baifenhäuser, bes Spitals und anderer öffentlicher Anftalten und ließen fich jodann durch Siegwart-Müller das geiftliche Konvitt bes Briefterseminars indireft in die Sande fpielen, worauf bie Beichlagnahme bes Unterrichts an ber theologischen Abtheilung biefes Inftitute folgte. Der Burudweifung eines neuen Antrages auf ihre Berufung, ber bor bem Großen Rathe lag, fam Siegwart-Miller ichlieflich baburch zuvor, daß er ben ichlauen Mittelvorschlag machte, man wolle ben Untrag nicht befinitiv ablehnen, sondern an die Regierung guruck-Deisen, um vorerft genaue Erfundigungen über die jegige Tenbeng und Thätigfeit bes Jefuitenorbens einguziehen. Damit war bie Sache für diefen gewonnen, zugleich aber "ber Un-Fang eines nicht zu berechnenden Unglude fur ben Ranton Lugern" und bie gange Schweiz gemacht, wie ber Prafiben: Gutuch Ropp vergebens vorher warnend erklärte.

Diefe Erfundigungen holte Siegwart-Müller begreiflicher weise nur da ein, wo er jum Boraus gunftige Berichte er wartete, und fo wurde bann nach vielen Kreuz- und Quergugen und Scheingefechten, ohne bas Bolf gu fragen, bie förmliche Berufung ausgesprochen, bas höhere Schulwefer und verschiedene, für gang andere Zwecke bestimmte Fonds und Stiftungen in die Sande ber Jefuiten gelegt und bami - nach ber öffentlichen Erflärung bes Alticultheißen Ropt "ber Berrath am Baterlande" befiegelt. Go lag bie Berfaffung gebrochen und die bürgerliche Freiheit zertrümmer am Boben und barüber ichritten triumphirend die ichwarzer Geftalten bes geiftbebrückenben Orbens, um ba ihr eigen nütsiges, berglofes Trugfuftem aufzurichten. Die Ortsgeiftlichen von benen fich nicht weniger als 167 gegen die Bevormundung burch folde Buchtmeifter ausgesprochen hatten, magten, mi Ausnahme bes fühnen Stadtpfarrers Siegrift, nun feine Opposition mehr und mußten fich zu willfährigen Werfzeuger berfelben erniedrigen. Ein großer Theil bes Bolfes wiber ftrebte awar und ergriff bas Beto; boch umfonft; bie finfter Macht behielt die Oberhand, In tiefen Spaltungen gerrif alsbald ber gange Ranton; Gohne eiferten gegen ihre Bater Brüber gegen Brüber; Migtrauen, Berleumbung, Strei waren in Familien und Gemeinden an der Tagesordnung ber Schrecken von oben aber beherrichte alle Gemüther. Immer lauter wurde zwar der Regierung in Erinnerung gebracht daß fie felbst vor ein paar Jahren die Berufung ber Jefuiter als Berfaffungsbruch erffart, alfo mun einen Berrath am Baterlande begangen habe, den fie nur burch ben Umfturs bes Bertrages mit bem verhaften Orben und die Ausweifung biefes lettern wieder fühnen fonne. Umfonft; als Antwort erfolgten nur Schmähungen, Berfluchungen und Berfolgungen

der "Bibersacher der frommen Gesellschaft". Unter diesen Umständen traten liberale Führer zu einer Besprechung in Luzern zusammen. Die Wehrheit wollte auf streng legalem Boden bleiben; die Minderheit sprach sich dafür aus, daß sie in Anbetracht des offenen Versassungsbruches von Seite der Regierung und des Großen Rathes das Recht einer Schilderhebung besitze. Diese entschiedenere Partei, die das Wohl des Baterlandes nicht dem Verrathe preisgeben wollte, beauftragte ein Komite, den Gang der Dinge zu beobachten und nöthigenfalls in Aftion zu treten.

Da bas felbft von Rom aus bringend abgerathene und iogar in flerifalen Blättern als die Lofung gum Bürgerfriege malifigirte, allem Chraefühl fpottende Eindringen ber 3efulten in Luzern allgemein als eine höhnische Herausforderung gegen die gange liberale Schweiz aufgenommen werden mußte. io wurde die Jesuitenfrage alsbald als eine Lebensfrage nicht blos für ben Ranton Lugern, fondern für die Bufunft ber gangen Gibgenoffenschaft angesehen. Gine ftarte Sympathie fing an, fich über die Schranken ber Rantone himmegzuseten. um gemeinsam zu wirten, wo bie gleichen Intereffen ber Breiheit, bes tonfessionellen Friedens und ber nationalen Bujammengehörigkeit bedroht waren. Es war baber bem freisinnigen Lugerner Komite nicht schwer, Berbindungen mit Batrioten in ben benachbarten Rantonen angutnüpfen, um fich deren Mithulfe bei einem projektirten Unternehmen gut fichern. Das boje Bewiffen ber Regierung, aufgeschreckt burch bie fich bon Tag ju Tag mehrenden Beichen ber Erbitterung, ließ eine nahe Schilderhebung ahnen, weshalb biefe Beborbe bie eifrigften Borbereitungen machte, fie gu vereiteln. Der Musbruch wurde burch eine besonders herausfordernde Dagregel befdleunigt. Die Regierung wurde nämlich bei ihrer Arfenal= Inventarisation barauf aufmertfam gemacht, bag in bem liberglen Städtchen Willifan feit dem Jahre 1831 grobes

Geschütz sammt Munition liege, welches bei einem allfälligen Aufftande Dienft leiften konnte. Anftatt nun basfelbe burch Truppen regelrecht abholen zu laffen, ordnete bie Behörbe beimlich die Organisation einer bewaffneten Bande glaubenstreuer Rachbarn biefer Gemeinde an, welche bas Städtchen bei Racht und Nebel (5. Dezember 1844) urplöglich überfielen, um bie Ranonen fortzuführen. Die erstaunten Burger aber. vom Lärm erwacht und im Augenblick allarmirt, wehrten ben Ueberfall mannhaft ab und hielten burch Errichtung von Bürgergarben die Ordnung und Sicherheit aufrecht. Wie ein Lauffeuer ging biefe Runbe von Ort ju Ort. Bern mari sofort Truppen an die Grenze. Jest glaubte bas freifinnige Romite, bas am 7. Dezember tagte, baß jebes Baubern gefährlich werden könnte, und beschloß daher in völliger Ueberfturzung der Sache den Aufstand schon auf den folgenden Tag. In der Stadt follte berfelbe beginnen, fich bes Reughauses und ber Kaferne bemächtigen und, sobald bie Auzüge vom Lande eingerückt wären, die Regierung zur Abdankung nöthigen. Boten flogen nun die gange Racht nach allen Rich: tungen; selbst die Befreundeten im Margau, Bafelland unt Solothurn wurden noch vor Tagesanbruch zu schleuniger Bulfe aemahnt.

Die durch allerlei unbestimmte Gerüchte beunruhigte Regierung verstärkte die Besatzung der Stadt um 400 Mann erklärte sich permanent und durchwachte die Nacht, in welcher sie den Ausbruch befürchtete, während zahlreiche Patrouillen vom Abend dis zum Morgen die Straßen durchzogen. Worgens 5 Uhr rückten die Berschwornen verabredetermaßen au dem Mühleplatz ein und wollten sich eben gegen das Zeughaus wenden, als sie auf eine Abtheilung der Regierungstruppen stießen, worauf beide Parteien Feuer gaben, aber alsbald unter Zurücklassung einiger Verwundeter und Todten erschrocken auseinander stoben. Eine zweite Abtheilung, die das Baslerthor

befegen follte, um ben bom Lande her ziehenden Schaaren ben Beg frei gu halten, wurde von ben Regierungstruppen überrumpelt und gefangen genommen. Buzüger aus ben nächsten Gemeinden gerftreuten fich bei biefer entmuthigenden Rachricht fofort wieber. Die Sunderte der gerufteten Beridmornen in ber Stadt magten fich nicht mehr auf die Strafe: benn in der fopflosen Ueberfturgung war fein einheitliches Allarmzeichen, fein genaues Rommando verabredet worden. Die Regierung nahm alsbald gahlreiche Berhaftungen vor, barunter auch biejenige Dr. Steiger's, ber als Saupt ber Aufständischen galt. Unterbeffen nahm aber die Erhebung auf ber Landichaft einen ernftern Charafter an. Mus bem Sitfircher und Hochdorfer Amte waren schon in der Morgenfrühe einzelne Büge auf bem Emmenfelbe eingetroffen, erhielten aber von ber Besatung ber Emmenbrücke bie Nachricht von bem Rehlichlagen ber Sache in ber Stadt, weshalb fie nicht wagten. weiter vorzuruden. Bald ftief auch ein gargauisches Freiforps bon 150 Mann, befehligt von Regierungsrath Baller, ber fein Umt niedergelegt hatte, um bem Rufe feiner Lugerner Freunde folgen gu fonnen, ju ihnen. Gine vom Lande ber tommenbe Regierungstruppe, die fich ben Weg in die Stadt frei machen wollte, murbe fofort unter bedeutenden Berluften berfelben in die Flucht geschlagen. Go ftanden fie alfo gegen Mittags als eine bis zu 1200 Mann angewachsene Streitmacht nur eine halbe Stunde von der unbefestigten Stadt entfernt, waren im Befige des zu ihr führenden Sauptpaffes und hatten also bei raschem energischem Borbringen leicht auf Erfolg rechnen fonnen, um fo mehr, als die Regierung auf Die Rachricht von biefen Borgangen in Angft und Schrecken gerathen war und bei dem unsichern Stande der Dinge in Der Stadt felbft feinen ernftlichen Biberftand hatte entgegen-Tiellen fonnen. Im Rriegsrathe brangten bie entschiedeneren Führer zur raschen That, besonders Waller; die Dehrzahl

aber schrack vor einem Angriff auf die Stadt zurück und hatte den Muth vollends verloren, als die Nachricht kam, Oberst Göldlin sammle in ihrem Rücken eine seindliche Macht. Man beschloß daher, auf den kürzesten Wegen heimzukehren. Die Solothurner, Berner und Basellandschäftler Freiwilligen, die bereits die Grenze überschritten hatten, kehrten auf diese Kunde hin auch um. So endete der erste Freischaarenzug gegen Luzern in kläglicher Rathlosigkeit. Alle benachbarten Kantone aber waren durch diese Volkserhebung in Allarm gerathen. Bern besetzte die ganze Grenze von Langenthal dis auf den Brünig, Zürich bot 3000 Mann auf und untersagte jeden Zuzug von Freischaaren, Aargan hielt ebenfalls Truppen bereit, während anderseits Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug der Luzerner Regierung ihre Hülfe andoten. Der rasche Ausgang des Aufstandes machte indessen jede Truppenbewegung überschlissisch

So fleinmitthig die Regierung an biefem Tage gewefen, fo gebieterifch trat fie nach überstandener Befahr auf. Schon am folgenden Tage rief fie die gange glaubenstreue Militärmacht unter die Baffen und verhängte eine Urt Rriegszuftand über ben gangen Ranton, worauf ein riesenhafter Untersuchungs= prozeß gegen bie "Mörder" und "Banditen", wie die Aufftändischen offiziell genannt wurden, ben Anfang nahm. Sunderte der Berfolgten retteten fich durch die Flucht; ihr Bermögen ward fofort mit Beichlag belegt. Särte und Willfür bezeichneten ben Weg ber Untersuchungerichter; alle Kerfer murben gefüllt und felbft bie Schulftuben gu Gefängniffen umgewandelt, einzelne Gemeinden unter ftarte militärische Offupation geftellt, die liberalen Organe und die fammtlichen nicht flerikalen Bereine vollständig unterbrückt und baburch alle Opposition gewaltsam niebergeschlagen. Wie weit die herrichende Bartei barin ging, zeigte turz barauf ber Antrag im Großen Rathe, ben Dr. Rafimir Pfuffer aus diefer Behörde zu ftogen, weil er gewagt hatte, zu fagen, die Aufftandischen

feien allerdings nach ben positiven Geseten ftrafbar, im Uebrigen aber halte er fie nicht für Bofewichte. Um fürderhin bor ben Freischaaren ficher zu fein, erließ fie ein Gefet, nach welchem in Butunft alle Führer von folden unerbittlich mit bem Tobe beftraft werben follten und Jedermann im gangen Ranton verpflichtet wurde, auf fremde Theilnehmer loszuziehen und diefe "als Gebietsverleger, Räuber und Morder zu vertilgen". Schlieflich murbe gur Ehre ber feligften Jungfrau Maria, beren Fürbitte bas Bolf, nach bem Wortlaute von Siegwart = Miller's Erzählung, Die glückliche Errettung bes Rantons aus ber Gefahr bes Liberalismus zufchrieb (- ber migglüdte Aufftand hatte am Tefte ber unbefledten Empfängniß Maria ftattgefunden -) eine ewige Bedachtniffeier auf Diefen Jag angeordnet! Dr. Steiger, auf ben man burchaus fein Bergeben erheben fonnte, mußte inbeffen entlaffen werben. Er entfernte fich aus bem Ranton und mit ihm viele andere Batrioten. Run fehrte die Lugerner Regierung ihre Spike and noch gegen biejenigen Kantone, aus welchen Freischaaren-Mige ftattgefunden hatten, um durch Bestrafung der Theilwhmer volle Genngthung für ben Landfriedensbruch zu verlangen, welches Anfinnen indeffen zurückgewiesen wurde, weshalb fich ein fehr gespanntes Berhältniß zwischen biefen eidgenöffischen Standen entspann. Gine Deputation ber Burcher Regierung, welche Lugern ersuchen wollte, ben Jesuiten Beschluß guruddunchmen, ben fie als Urfache bes Aufstandes betrachtete wurde höhnisch abgewiesen.

Unter den Freisinnigen der Schweiz aber gährte es gewaltig. Soll der patriotische Geist in den katholischen Kantonen durch den Jesuitismus in der Wurzel vernichtet werden? Soll eine fremde, vaterlandslose Propaganda fortwährend den konsessionellen Frieden untergraben und das biedere Schweizervolk in fanatische Aufregung gegen jeden geistigen Fortschritt dersehen und verheben? Soll sich die Eidgenossenschaft in

eine katholische und protestantische Hälfte spalten? Soll o Eintracht im Bunde schwinden und jede Berbesserung schweizerischen Buftanbe zur Unmöglichkeit werben? So fraa sich die Liberalen aller Kantone gegenseitig, und immer tr tiger erschallte die Antwort zurüd: Rein, bas foll und b nicht geschehen! Es ist die erste und heiligste Pflicht 20 bies zu verhindern! Aber wie? Augustin Reller hatte bu ben Antrag auf Ausweisung ber Jesuitenorbens bie erfte 1 einzig richtige Antwort gegeben. Sein Bortrag, ben er barü im aaraquischen Großen Rathe und in ber eidgenössischen T fatung zu Lugern gehalten, machte bie Runde burch bie ag Schweiz und fand in allen freisinnigen Rreifen begeifterte stimmung und Unterstützung. Mit historischer Treue zeich er in demfelben die Gemeingefährlichkeit des Ordens von fei Entstehung bis auf die heutigen Tage und fügte bei 1): Gesellschaft Jesu sei mit unbedingtem Gehorsam einem frem Orbensgeneral unterworfen und bürfe kein anderes Baterl tennen, als Rom. Durch die Grundfate ihrer öffentli Moral gefährde sie jede staatliche und gesellschaftliche & nung. Auch die verwerflichsten Mittel, Alles, mas nur Riele ihrer unerfättlichen Berrichsucht führe, fei ber Be schaft erlaubt. Ueber vierzig Male sei ber Orben aus verschiedensten Ländern ausgewiesen und vom Papft f einmal "als ausgeartet, unverbefferlich und mit dem Fri ber Wohlfahrt und bem Segen ber Kirche und Religion verträalich" (nach dem Wortlaute der Bulle) aufgehoben wo Nirgends sei er gefährlicher als in einem konfessionell gemis Staate, ba er die Bekehrung der Reper und die Ausrot bes Protestantismus als bas eigentliche Ziel mit allen Di

<sup>1)</sup> Bergl. Febbersen, Regeneration, pag. 368 u. ff. — A. Re Neber Aushebung und Ausweisung bes Jesuitenordens aus ber Scharau 1844.

verfolge. Ueberall habe er blutige Spuren bes Religionshaffes gurudgelaffen. In ber Schweig felbft fei feine Birtfamteit eine ftets nur unheilvolle gewesen. Mehr als einmal habe er ba gu blutiger Entzweiung, Religionsfriegen und Mordgräueln geführt. Das Erziehungs - Suftem ber Jefuiten tobte jeben republifanischen und vaterländischen Sinn, Seit ber Bieberherstellung bes Ordens habe fich berfelbe nicht im Mindeften geanbert, fonbern fei in Form, Geift und Tenbeng immer ber gleiche geblieben. Die Behauptung einer Umgestaltung tonne nicht ichlagender wiberlegt werben als burch bie Worte bes Orbensgenerals, ber die Aufhebung überlebte: «Sint ut sunt, aut non sint!» 1) Die Befugniß zur Aufhebung und Ausweifung bes Orbens in ber Schweiz liege im Befen bes Bundes. Das Gesammtvaterland werbe in feiner innern Rube und Sicherheit gefährdet. Nach bem Bundesvertrage habe bie Tagfatung alle erforberlichen Magregeln gur Bahrung biefer innern Rube und Sicherheit zu treffen. Wenn die Gibgenoffenfchaft wiederholt Borfehrungen in Bezug auf die Breffe und Die Frembenpolizei getroffen habe, fo fei fie hiezu noch weit mehr in Bezug auf einen fremben Orben befugt. Den Rechten ber fatholischen Rirche laufe bie Aufhebung nicht zuwider: benn bieje habe jo viele Jahrhunderte hindurch ruhmvoll ohne ben Orden bestanden und andere Länder fonnen auch jest ohne Jesuiten gang gut fatholisch fein 2c. - Diese auf Thatfachen geftütten Gabe fonnte feine ultramontane Feber entfraften; ber Ruf: "Fort mit ben Jefuiten!" ertonte baber angefichts ber Ereigniffe in Ballis und Lugern immer fraftiger und voller in die Ohren der lahmen Regierungen. Der Unblid ber hülfeflebenben Alüchtlinge aus biefen beiben Ungludefantonen entflammte ben allgemeinen Ingrimm gegen ihre unheimlichen Berfolger ftets höher; überall bilbeten fich

<sup>1) &</sup>quot;Sie (bie Befuiten) follen fein, wie fie find, ober gar nicht fein!"

Gegenjesuitenvereine; überall berieth man sich, troß Schnee und Eis, in Bolksversammlungen auf freiem Felde, über die gründlichste Abhülse der schreckenerregenden Landplage, so in Fraubrunnen, Ins, Lausanne, Montreux, Langenthal, Summisvald, Wimmis, Liestal, Herzogenbuchsee, Gais, Lugano, Unterstraß bei Zürich, an welch' letzterem Orte über zwanzigtausend Mann, unter wehenden Fahnen der Schützenvereine, dem entschiedenen Bolkswillen Ausdruck gaben und dies in kurzer Zeit durch 34,000 Unterschriften bekräftigen ließen, worauf die zürcherische Regierung in diesem Sinne vorgehen mußte. In Bern war der gleiche Entschluß schon früher durchgedrungen, so daß jetzt von diesen mächtigsten Orten gemeinschaftlich gehandelt werden konnte.

Im Baabtlande wurde bie Jesuitenfrage geradezu ber Unftog zu einer vollftändigen Staatsumwälzung. Die berrschende Bartei baselbst, nach Ansicht Derjenigen, welche im Schweiße ihres Angefichts ihr Brod verdienen mußten, allgu ftreng firchlich gefinnt und beshalb von ber großen Bolfsmaffe als «Momiers» verspottet, hielt die freien Regungen bes Staats-, Rirchen- und Schulwesens in "frommelnbem Hochmuth" barnieber. 2013 fich bie Regierung bann gegen bie Ausweifung ber Jefuiten aus ber Schweig aussprach, wurde fie fammt ihrer gangen "ariftofratischen" Bartei in allgugroßer Leibenschaftlichkeit gerabegu als mit biefem Orben in ber Tendeng ber Bolfsfnechtung einig gehend verschrieen und von ben Raditalen, die über die an ihren Rachbarn am Trient verübten Mordgräueln und die Rlagen ber flüchtigen Unterwallifer über die jesuitische Schreckensberrichaft noch in voller Buth waren, mit harten Borwürfen überhäuft, 3meiundbreißigtaufend Unterschriften im Ginne bes Borgebens von Burich, Bern und Nargan gaben bie unzweidentige Antwork auf jenen Beichluß, daß das Bolf anderer Unficht fei; raditale Boltsversammlungen, die an allen bedeutenben Orten

bes Rantons ftattfanben, bereiteten eine gemeinsame Erhebung gegen bas berrichende Suftem por und als bie Gubrer, barunter ber Staatsrath Druey, bie Sache für reif hielten, gab in ber Racht vom 13./14. Febr. 1845 ein Feuer auf ber Unhöhe bes Signal's bas Beichen gum Aufftanbe. Der Staatsrath rief Imppen unter bie Waffen, bie aber nicht gablreich erschienen: in beito größeren Rolonnen aber rückten bie Aufftanbischen in Laufanne ein, welche in erfter Linie die Entlassung ber Emppen und die Ginberufung bes Großen Rathes verlangten. Alls nicht fofort entsprochen wurde, zogen die Raditalen, bemaffnet und von Evtel und Delarageaz geführt, vor bas Edloß und bearbeiteten bie Truppen in flaren Auseinander= isungen mit foldem Erfolg, daß diese in den Ruf: «Vive la liberté!» einstimmten und den weitern Magnahmen fein hinderniß in den Weg legten. Run gog Alles auf ben Montbenon, wo die Führer, besonders Druey, von einer Leiter berab bas Bolf über ben Stand ber Dinge belehrten und in begeisterten Reben für Fortichritt, Freiheit und Baterland emflammten. Dit Ginmuth wurde jett die Inftruftion auf Ausweisung ber Jesuiten und die Ginsetzung einer radifalen provisorischen Regierung mit vorläufig diftatorischer Bollmacht beichloffen und bas Landvolt fobann über Racht auf Staats= loften bewirthet, wobei hundertundein Kanonenichuffe und viele freiheitsbäume ben Anbruch ber neuen Mera verfündeten. Go war in wenigen Stunden ohne Blutvergießen bas bisherige Softem gefturgt und alsbann auf ben Trummern in gang furger Beit eine volksthumliche Ordnung aufgebaut. Das firchliche Bermurfniß, bas biefer Umwälzung folgte, brachte aber noch manche bittere Stunde für ben Ranton.

Run waren die vier größten und volfreichsten Kantone ber Eidgenofsenschaft: Bern, Bürich, Nargau und Waadt, unbedingt für die Bertreibung der Jesuiten gewonnen und über hunderttausend Unterschriften bedeckten die gegen diesen Orben gerichteten Abreffen. Die Sonderbundsftande tonnt barüber nicht im Zweifel sein, daß ein gewaltiger Ernft bint biesen Rundgebungen stehe; die Tragweite dieser Umftan fühlend, versammelten sie wiederholt ben Rriegerath, um g meinfame Bertheibigungemaßregeln zu berathen; umfaffen Rüftungen in Wallis und Freiburg, befonbers aber in Luger in welch' letterem Orte unaufhörlich Truppen = Bewegung stattfanden und bald bas ganze Land einem einzigen Felblag glich, sollten ben Freifinnigen Furcht und Respett einflöße In der stets wachsenden Angst vor den Freischaaren wi die Luzerner Regierung ihren Brigaden, die unter L. v Sonnenberg ftanben, bereits ihre Bertheibigungslinien geg Bern und Margau an und organifirte ben Lanbsturm, ber v Leu von Ebersol befehligt wurde. Auf biese Reichen bin rief auch die Urkantone jeden wehrfähigen Mann zum Landsturi und reihten ihn vorläufig ein; Schwyz bewaffnete fogar ein Theil mit Morgensternen und Sensen! Dem fast bis at Bahnfinne aufgestachelten Bolte wurde vorgespiegelt, baß fich um die gange Freiheit und Unabhängigkeit, vor Alle aber um bie gefährbete Religion, also um alle höchsten ibeal Büter ber Schweiz hanble. Wer baber in biefen Ranton irgendwie bes Freisinns verbächtig war, schwebte stets größter Gefahr; es mehrte fich in Folge beffen die Bahl t Flüchtlinge von Tag zu Tag und biefe ermangelten nicht, ben benachbarten freifinnigen Rantonen, wo fie Schut sucht und fanden, von den Verfolgungen und noch immerfort sta finbenben neuen Ginterferungen von Seite bes mit inqui torischer Strenge maltenden außerorbentlichen Berhörrichte in Luxern zu erzählen und die Miteidgenoffen zur Rache a zufeuern.

Bei dieser bebenklichen Sachlage rief der damalige Vort Zürich eine außerordentliche Tagsatzung zusammen, wozu um so mehr Grund hatte, als auch vom Auslande h

brobende Angeichen famen. Die fremde Diplomatie machte namlich ernftlich Miene, gegen allfällige Wirren gu interveniren; ja in Borarlberg sammelte Defterreich bereits bedeutende Truppenmaffen an, wodurch fich die Sonderbundskantone ermuthigt fühlten; zugleich lag außer verschiedenen unfreund= liden Bufchriften anderer europäischer Mächte eine Note bes hangölischen Ministers Guizot vor, in welcher in herrischem Tone geboten wurde, wirtsame Magregeln gegen die "anarchi= iden Bewegungen" (Freischaaren) zu ergreifen, wenn gewiffe Rantone nicht der gesammten Schweiz Unannehmlichkeiten von aufen ber auf ben Sals laden wollen. Un diefer Tagfakung erflärten fich trots bes beutlich genng ausgesprochenen Bolfswillens boch erft 102/, Stände (Bürich, Bern, Glarus, Golothurn, Schaffhaufen, Graubunden, Nargau, Thurgan, Teffin, Baadt, Appenzell A.-Rh. und Bafelland) bafür, baß die Muiten-Angelegenheit ben Charafter einer Bunbesfache trage und baß zunächst die Aufnahme bes Orbens in Lugern m unterfagen fei. Gelbit nicht einmal über eine ernftliche Einladung an Lugern zu milberem Berfahren wider die Gefmgenen war eine Einigung möglich: die Bundesbehörde ericien mitten in diefer Gefahr rath= und thatlos. freichaaren-Berbot jedoch mard mit 13 Stimmen beichloffen nicht etwa aus Furcht vor den fremden Drohungen, benn biefen wurde ernft und würdig, aber entschieden geantwortet, die innern Angelegenheiten ber Schweiz geben fie nichts an, man verbitte fich bier also jede Einmischung auf bas Be= fimmtefte; die Gibgenoffenschaft fei ftart genug, die Ordnung in ihrem Innern mit eigener Rraft zu erhalten. Schultheiß Reuhaus von Bern unterwarf biefe Zuschriften einer besonders icharfen Rritif und erflärte ichlieflich fogar, unter bem außern Zwang von seiner Instruktion gegen die Freischaaren feinen Gebrauch machen zu tonnen; benn ba es ber Mehrheit der Tagfatung nicht beliebt habe, ber Urfache bes Uebels abzuhelfen, so sei es auch nicht nöthig, gegen die Wirkungen einzuschreiten, die Jesuiten seien auch eine Freischaar und diese vor Allem sollte man entsernen. Die Aargauer Gesandtschaft erklärte zu Protokoll, sie bedaure auf's Schmerzlichste, daß an dieser Tagsatzung weber die Hauptfrage der Zeit, noch die Lage des Baterlandes, noch die Stimme der Nation ihre Würdigung gesunden habe, und wies von ihrem Kauton alle Berantwortlichkeit ab, welche die Politik der Bundesversammslung gegenüber der Nation auf sich genommen habe. Unversichteter Dinge ging sodann die Tagsatzung auseinander, wähsrend neue, von Jesuitismus und Volkstyrannei inspirirte Noten schweren Inhalts vom Auslande her auf die freisinnigen Kundegebungen der Schweiz losstürmten.

Gegen zweitaufend Lugerner, barunter die burch Bilbung, Unfeben und Berdienfte ausgezeichnetften Manner, hatten fich bereits vor ben Berfolgungen von Seite ber ultramontanen Schredensherrschaft aus bem Ranton geflüchtet; fast täglich flohen felbit Solbaten ber Regierungstruppen über die Grenze, fo bag ichon über ber zwölfte Theil ber erwachsenen Burger, ber eigentliche freifinnige Rern, außer Landes war. Da alle Bitten und Ermahnungen für eine friedliche Bolitit an bem falten, rachfüchtigen Jefuitenregimente Lugerns abprallten, Die Noth und bas Sülfefleben ber Flüchtlinge aber immer lauter und bringender wurden und die eidgenöffische Behörde ohnmächtig war, fo erreichte die Aufregung ber freifinnigen Bemuther bald ben höchsten Grad. Der Entschluß, ben Anoten mit bem Schwerte zu lofen, reifte von Tag zu Tag mehr, ba fein anderer Beg jum Biele führen tonnte; bes Berbotes ungeachtet wurden eifrig und offenkundig Freischaaren geworben, beren Bahl außer ben Lugernerflüchtlingen noch girfa zwölfhundert Nargauer, fechshundert Berner, dreihundert Bafellandschäftler, ebensoviel Solothurner und etwas über hundert aus andern Rantonen, zusammen viertaufend Mann mit gehn

Ranonen umfaßte, welch' lettere aus ben betreffenden Rantons= arienalen entwendet worden waren. Mit einer folden Macht hofften bie Begeifterten, die Flüchtlinge an ihren beimischen berb gurudguführen, ben Jefuitenbeschluß zu vernichten und bas Baterland von ber Schmach ber geiftigen Rnechtung gut retten. In Anbetracht bes schönen Rieles fetten fich bie Theil= nehmer über alle Sfrupeln bezüglich ber projeftirten bundeswidrigen Gewaltthat hinweg. Die Geele ber Unternehmung war Dr. Steiger; ben Oberbefehl über bie Truppen über= nahm Ulrich Ochsenbein, ber einen guten Operationsplan entwarf. Da aber bie Rollen ber andern Führer in größter Ueberfturgung ausgetheilt wurden und die gufammengewürfelte Mannichaft weber Zeit noch Gelegenheit hatte, fich gehörig einaufiben, fo forrefpondirten die einzelnen Rolonnen-Bewegungen idon von Anfang an nicht vollständig. Bofingen war ber Cammelplat ber Sauptmacht, welche in der Morgendämmerung bes 30. Mars unter Oberft Rothplet aus bem Thore biefes Städtchens auszog, mahrend bie aus ben Lugerner Alüchtlingen gebildete Borbut ichon am Borabend bis Dagmer= fellen vorgedrungen war und gedruckte Proflamationen gur Aufflärung bes Brojeftes an bas Bolf vertheilen ließ. Der Feldzugsplan ging bahin, auf bem fürzeften Wege und burch Gewaltmärsche burch bie nicht von feindlichen Truppen befesten Bebietstheile bes Rantons und mit Umgehung bes gefabrlichen Engpaffes bei ber Emmenbrude in bie Stadt Lugern einzubringen, welcher Sauptplat noch vor dem nämlichen Abend erreicht und zur Uebergabe gezwungen werden mußte, wenn ber 3wed erreicht werben follte; benn es war anzunehmen, daß ihr Feind, ber jest nur 7000 Mann gablte und theils auf ber Linie von Surfee bis Münfter, theils hinter ber Emme und Reuß lag, schon am folgenden Tag burch ben Bugug ber Urfantonier auf mehr als 10,000 Mann anwachsen werbe. In Ettismil, wo die zweite Rolonne, unter Major Billo von

huttwyl herkommend, fich mit ber ersten vereinigte, ging schon viel Zeit verloren, so daß ber gemeinsame Bormarsch erft gegen Mittag ftattfinden fonnte. Bon Ferne zeigten fich viele Landsturmhaufen; bem Ruge schloffen fich aber nur wenige Bürger an; bie Dörfer ftanden leer. So brangen fie un= gehemmt bis hellbühl vor, wo eine kleine Abtheilung ber Luzerner Regierungstruppen in die Flucht geschlagen und eine ichmache Referve zur Dedung eines allfälligen Rudzuges zurud-Während nun Billo gegen die Emmenbrücke gelaffen wurde. zu einem Scheinangriff auf bas Bab Rothen abging, schwenkte bie Haupttolonne rechts ab. erreichte auf schlechten Wegen bie Thorenbergbrücke, die eben abgebrochen wurde, als die Borhut dabei ankam. Da bei ben hoben reifenden Rluthen der Emme nur diefer llebergang möglich war, fo fturmten die Freischärler trot bes mörderischen Feuers ber Luzerner Regierungstruppen fofort mehrmals auf die Brude an, bis es endlich ben Scharfichüten gelang, an ben noch ftebenben Balten und Geländern hinüberzuklettern und alsbann die Brücke wieder soweit berzustellen, daß die Rolonne passiren und die gutvertheidigte Anhöhe von Littau mit Sturm nehmen konnte, wodurch die feindliche Linie an der Emme durchbrochen war. Ochsenbein und Dr. Steiger hielten nach biefem Erfolge ben Sieg bereits gesichert; es galt jest nur, rasch auf ber offenen Strafe in die fast truppenlose Hauptstadt vorzurücken und vorher den untern Sonnenberg und ben Gutich, ben Schluffel Lugerns, zu besehen, von welch' letterem Bunkte aus einige Kanonen= ichuffe auf bas Regierungsgebäude jur rafchen Uebergabe ber Stadt führen mußten. In ber Abenddammerung war biefer Bergvorsprung in ben Sanden ber Freischaaren; fie hatten ein Korps Unterwaldner und die Regierungstruppen in vollständige Flucht geschlagen und saben nun die Straßen der Leuchtenstadt direkt zu ihren Füßen, während andere Kolonnen auf ber Hauptstraße bis an die Borftadt im Lädeli vorgedrungen

waren. In diesem Augenblicke schwankte bas Schicksal Luzerns und ber Sidgenoffenschaft auf ber Schicksalenage.

Dieses plögliche Erscheinen der Freischaaren vor und über der Stadt und die in wilder Flucht daher eilenden Regierungsund Hülfstruppen verbreiteten in Luzern eine namenlose Bestürzung. General Sonnenberg, der sich in dem Angriffsplan seiner Gegner vollständig getäuscht sah, glaubte sich trot der Sile, womit er veränderte Dispositionen traf, doch nicht im Stande, die Stadt halten zu können, und rieth der Regierung, nöthigenfalls unter dem Schutze seines Heeres nach Meggen oder an die Kantonsgrenze bei Küßnacht zu retiriren, daselbst den Zuzug der Hülfstruppen aus Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug abzuwarten und alsdann von dort aus die verstorenen Positionen wieder einzunehmen. Siegwart eilte in die Kanzlei und steckte das Staatssiegel in die Tasche; Regierung und Kriegsrath machten sich zur Flucht bereit.

Aber die Bewegungen ber Freischaaren famen unterbessen ju einem verhängnifvollen Stillftande. Der größte Theil ber Mannschaft war todtmilde und hungrig; die einzelnen Rolonnen fonnten ben nöthigen Kontaft unter fich nicht herftellen: es fehlte vollftanbig an Nachrichten aus bem Innern ber Stadt. ans ber fich fein Burger zeigte; Die Rolonne Billo mar von ben Regierungstruppen nach mörberifchem Rampfe auf Bellbuhl gurudgeworfen worden; Ochsenbein gauderte, Die Stadt ju beichießen; je langer man fich berieth, besto schwieriger wurde bie Lage; benn bie Racht brach berein und die Schuffe der zahlreichen Landstürmer, von den burch bas gange Land heulenden Sturmgloden begleitet, jagten manchen Abtheilungen der Freischaaren Ungft und Schrecken ein. Bahrend die Borboften auf bem Gutid und anderwarts muthig aushielten, wurden andere wichtige Blage unter bem finftern Schleier ber Racht angitlich verlaffen, ohne bavon beim Oberfommando Melbung ju machen; fein Befehl fonnte mehr burchbringen;

mit jeber Stunde wuchs die Unordnung. Um nicht im Rücken angefallen und abgeschnitten zu werben, traten bie meiften Abtheilungen ben Rückmarich in gebeckte Stellungen an. ber aber burch Mifverftandnisse sich theilweise zu einer regellosen Flucht gestaltete. Durch die eingerissene Berwirrung war die Sache rettungslos verloren. Um Mitternacht erreichte bie Hauptfoloune bas Dorf Malters, in welchem 350 Mann Regierungstruppen und viele Landstürmer lagen, wovon bie Freischärler aber teine Renntnik hatten, ba fie alle Borfichts= maßregeln und ben gangen Marschsicherheitsbienft außer Acht Ein Bortrab mit einer Kanone war glücklich burchgekommen, ba eben Alles in ben Wirthshäufern lag, um fich für den Weitermarsch nach Lugern zu stärken. Aber plöglich gerieth ber Ort in Allarm. Aus allen Fenstern, hinter Holzhaufen, Mauern, Bäunen, Bäumen frachten Schuffe; alle Lichter wurden ausgelöscht, nur eine geschickt angebrachte La= terne warf ihre Strahlen über die Strafe hin, fo bag bie Freischärler im Lichte, ihre Feinde aber vollständig im Dunkeln ftanben. Am Ausgange bes Dorfes, an finfterer Stelle. war der Weg in aller Eile verbarrikadirt worden. Port murbe ber Wirrwarr in Folge ber in höchster Gile Nachbrängenben Ranonen, Bferbe, Bulverwagen, Mannichaft, grenzenlos. Alles bilbete einen Knäuel, in welchem die Rugeln der Regierungstruppen furchtbar hausten, bie von allen Seiten mit vernichtender Gewalt einschlugen. Die Rlagetone der Verwundeten und Sterbenden, ber Ruf ber Rommanbirenben bas Rachegeschrei ber Landstürmer erfüllten bie Luft; boch finstere Nacht umhüllte bie Schauerszene. Längst hatten bie Freischärler die Waffen gestreckt, als ihr Feind noch immer in ben blutigen Saufen hineinschoft, aus welchem Bitten, Flehen und Todesröcheln hervordrang, lleber 300 wurden gefangen gesett, zu welchen im Laufe bes Tages noch halb so viele kamen, welche von ben Bauern in ber Umgegenb

aufgefangen worden waren; fünfundzwanzig waren todt und breißig schwer verwundet. Auch anderwärts fanden während ber Nacht kleinere Gesechte statt. Die Kolonne Billo, die bei Buttisholz beinahe ein ähnliches Schicksal erlebt hätte wie diesenige in Walters, kam gegen Worgen mit geringen Verlusten auf Aaraguer Boden au.

In Lugern hatte man bis gum Tages = Anbruche feine Ahnung von bem Rudzuge ber Freischärler; Connenberg erwartete vielmehr ben Angriff auf die Stadt und war beshalb die gange Racht thatig, die Truppen, die mittlerweile burch Bilfsichaaren aus ben Urfantonen ansehnlich vermehrt worden waren, zu einem energischen Offenfinstoße zu ordnen. Im erften Morgengrauen ruckte er mit 4000 Mann und 10 Geichuten aus. Allein ber Feind war fort. Rur im Läbeli am Butich und untern Sonnenberg ftand noch ber Bortrab unter Oberft Rothplet, ber feine Renntniß von bem Rudzuge und Schicffale feiner Rampfesgenoffen hatte. Diefe fleinen unthigen Schaaren hielten trot ber erbrudenben Uebermacht über zwei Stunden lang tapfern Wiberftand, bis fie theils gefangen genommen, theils zersprengt worben waren. Biele, Die durch die hochangeschwollene Emme schwimmend fich retten wollten, fanden ben Tod in ben Bellen; nur ein Säuflein, bas fest zusammenhielt, tonnte fich burchschlagen und langte auf einfamen Bfaden und Irrwegen endlich bei Meldman auf Bernerboden an. Um 10 Uhr Morgens war auch ber lette ichwache Wiberstand ber Freischaaren gebrochen. Taufende bon Flüchtlingen irrten nun ohne Nahrung, Rettung suchend, ber Gegend unfundig, in ben pfablofen Bergweiben und Balbern umber, wie wilde Thiere verfolgt von unbarmbergigen Landiturmern, Die in ihrer fanatischen Buth vor feinen Graufamteiten gegen bie Unglücklichen gurudichrechten. Dehr als 50 wurden elendiglich maffafrirt, Sunderte furchtbar mißhanbelt, alle Gefangenen vollständig ausgeraubt und fodann

geklebelt und einzeln ober rottenweise an Stricken gebunden im Triumphe nach Luzern geführt. Im Ganzen wurden 104 Freischärler getöbtet, 68 lagen schwer verwundet und über 1800 waren gefangen genommen, darunter viele hochgestellte Männer wie Dr. Steiger, Oberst Rothpletz, der solothurnische Polizei Direktor Gugger, der Berner Dberländer Pfarrer Weiermann 2c. 2c. Hätte General Sonnenberg nicht einen energischen Tagesbefehl erlassen, der eine würdige Behandlung der Gefangenen befahl und jede Ausschreitung verbot, so hätte der verwegene Zug bei dem gesetzlichen Gebot der "Freisicharenvertilgung" noch ein viel traurigeres Ende genommen. Da die Gefängnisse in Luzern nicht ausreichten, so wurden die Gefangenen in die Franziskaner- und in die Iesuitenkirche eingesperrt, die Führer aber in die moderigen Thürme der Stadt geworfen.

Die Familien und Freunde ber Zweitausend, die in ben nächsten Tagen nicht heimkehrten, waren in Berzweiflung; benn bei bem wohlbekannten Fanatismus ber Landfturmer und bem oben ermähnten obrigkeitlichen Gebot konnte kein anderer Gebanke als berjenige an graufame Ermordung in ihnen aufkommen. Nur mit Mühe gelang es baber in ben betreffenden Rantonen, die regulären Truppen von einem fofortigen Einmarsche in ben Kanton Luzern abzuhalten. ben erften Nachrichten von diesen Ereignissen bot ber Borort bebeutende Truppen auf, fo daß bie Lugerner Grenze alsbald von girka 14,000 Mann fest umschlossen wurde. Defterreich und andere Mächte beglückwünschten bie Regierung Luzerns und Rathsherr Leu unternahm mit viertausend frommen Ge= sinnungegenoffen eine Dankeswallfahrt nach Ginfiebeln. sofort einberufene außerordentliche Tagsatzung trat unter dem Bräfidium bes neugewählten Burgermeifters Furrer in Burich zusammen, ber ben Tagberren in seiner Eröffnungerebe warm an's Berg legte, die Wichtigkeit ber Stunde in's Auge gu

faffen und Beschlüffe berbeiguführen, welche endlich ben Frieden im Baterlande wieder berftellen, nicht aber einen nublofen Streit über bie Urfache bes Geschehenen zu beginnen, bie Sieger, ermuthigt burch bie gahlreichen Beglüchwünschungen von Seite ber meiften europäischen Sofe, traten mit unverföhnlichem Sak und übermuthig-trobiger Sprache auf. Siegwart = Müller ichleuberte ben Bertretern berjenigen Rantone, aus welchen die Freischaaren gefommen waren, geradezu die höhnenden Ausbrude in's Geficht, fein Blid treffe treulofe Regierungen, meineidige Bundesbrüder, Bertstätten bes Berraths; bie in ben Rirchen Lugerns gefangenen Sorben bilben den Abichaum ber ichweizerischen Bevölferung zc. Aus Rudficht für die Gefangenen, die nun einmal in der Gewalt ber Sieger waren, nahmen bie Gefandten ber fo heftig angegriffenen Kantone manch' harte, ungerechte Anschuldigung ruhig bin. Die Tagfatung fonnte bei bem Stande ber Dinge nichts machen, als Lugern um ein gnäbiges Urtheil gegen bie Befangenen bitten, an's Berg zu legen, Die Ehre bes Siegers nicht durch Todesurtheile zu beflecken, worauf Siegwart-Müller fich aber jede Borfchrift tropig verbat. Die betheiligten Rantone suchten nun die Freilaffung ihrer Landsleute zu erwirken Dafür verlangten die Sieger eine Million alte Schweigerfranken, ließen bann aber nach langen Unterhandlungen bis auf 350,000 Franten heruntermartten, welche Summe bie Regierungen Bern, Solothurn, Bafelland und Margau fofort gemeinsam in Baar entrichteten, worauf die Gefangenen nach einmonatlicher Saft beimfehren durften. Begen die gefangenen Lugerner Rantonsbürger aber begann nun ein peinlicher Brogeß, ber benjenigen, ber auf ben erften Freischaarengug gefolgt mar, an Billfür und Graufamfeit noch weit überholte. Bur Leitung ber Berhore wurde als außerordentliche Bertrauensperson ber Jesuiten ein Wilhelm Ammann aus dem Thurgan berufen, ber gang nach ber Marime ber alten Inquisitionen zu allen Mitteln der Tortur griff, um Geftändniffe zu erpreffen. Auf feinen Namen wälzte fich der Fluch zahlreicher unglücklicher Familien; die Sünden feiner "Gerechtigkeitspflege" bilden eines der schwärzeften Blätter in der Geschichte Luzerns.

Durch die totale Riederlage ber Freischaaren ichienen fogar bie ichonen Erfolge bes Liberalismus in ber gangen Schweig einen Moment in Frage gestellt gu fein; benn fofort erhob die Klöfterpartei im Aargan wieder ihr Saupt und ichon rumorte es bedentlich im Freiamte und in Baden, von wo aus die Regierung durch den ultramontanen Agitator Schleuniger gur Abbantung aufgeforbert wurde. Die Energie Diefer Behörde aber und bas Erscheinen gurcherischer Truppen in Muri stellte die Rube bald wieder ber, und auch anderwärts erwachte man aus ber erften Niebergeschlagenheit, ebe es zu fpat war. Co in Bern. Mis die Berner Befangenen heimfehrten, wurden fie zu ihrem Erftaunen von den Behörben nicht nur äußerst fühl, sondern fogar mit Borwürfen empfangen. Schultheiß Neuhaus, welcher boch bisher ein energischer Borfampfer des Freifinns gewesen war und ben Freischaarengug ben er vielleicht hatte verhindern fonnen, durch feine Unthatiafeit und auch burch feine Reben begünftigt hatte, fprach min fein hartes Miffallen über die Expedition aus; ja er fufpenbirte Beamte, die baran Theil genommen hatten, in ihren Memtern, in erfter Linie Ochsenbein; fobann wies er frembe Leiter von Bolfs = Bereinen aus bem Ranton und verfolgte Beitungen, die fich miffällig über bas Gebahren ber Regierung äußerten. Go mächtig hatte ber Diferfolg ber Freischaaren auf ihn gewirft, daß in seiner politischen Gefinnung ein totaler Umschwung stattfand, wodurch er fich die Bopularität raubte. Burnend wandten ihm feine Freunde den Ruden, feine frühern Feinde aber schaarten fich in rascher Benutung ber für fie gunftig scheinenden Umftanbe um ibn; Die Erbitterung ber Barteien wuchs von Monat zu Monat und, da fonft noch

Manches im Staatswesen nicht war, wie bas Bolt es fich winichte, fo fam, vorzüglich burch bie Thatigteit bes jungen, geiftreichen Jatob Stämpfli, eine Berfaffungs = Revifion gum Durchbruch, worauf die Neuwahlen folgten, welche gang zu Gunften ber Bolfspartei ausfielen und den Freischaarenführer Ochienbein an bie Spite bes Rantons ftellten, ber burch fein umfichtiges, aber energisches staatsmännisches Wirken alsbald die ungetheilte Bolfsqunft erwarb und in feiner neuen Stellung mun auch auf Mittel und Wege fann, bas, was er mit bem Schwerte in höchft übereilter Beife nicht zu Stande gebracht, mit ben Baffen bes Geiftes auf geordneterem Bege burchzufechten und zu erreichen: Die Bertreibung ber Jesuiten aus ber Schweis. Rachbem die Wirren im eigenen Kanton fich gelegt hatten und alle bernischen Berhältniffe bestmöglich burch Gefete geregelt waren, bie bem Bolfe gefielen und ben ehemaligen "Berren" genehm fein mußten, fo ichritten die beiden fühnen politischen Reformer Ochsenbein und Stämpfli zur Realifirung ihrer iconen Idee eines reinern Bolfsbundes, burch den bas Trugbild des Jefuitismus entlarvt und für unfer Baterland un= dablich gemacht werden follte.

Noch vor diesen Ereignissen in Bern schlossen die Sonberbundskantone ein "Schutbündniß" und suchten auch die
katholischen Kantone Solothurn und Tessin dasür zu gewinnen;
doch diese wiesen die unqualisizirbare Zumuthung in würdiger,
brüderlicher Sprache zurück. Die Gesandten dieser beiden
Kantone hatten ja früher mehrmals als Repräsentanten von
den zesuitismus mit dem Katholizismus identissizie; letzterer
bedürfe des ersteren durchaus nicht zu seinem Bestande; sie
und ihre Kantonsbürger wollen also auch nichts von diesem
vaterlandslosen Orden wissen. Bie weit es die Sonders
bündler sommen lassen wollten, geht daraus hervor, daß sie
bereits genaue Berzeichnisse ihrer Streitkräste ausgenommen

hatten und ben Professor Kopp als Vertrauensmann an b Wiener Hof sandten, um "Besprechungen über die Lage t katholischen Schweiz" zu halten.

Die Erbitterung gegen die Jesuitenberufer und Fr schaarenvertilger wuchs in allen liberalen Kreisen mit bi Fortgange der Brozeduren wider die gefangenen Luzerner u insbesondere gegen das Haupt ber Freischaaren und ber & gerner Freifinnigen, Dr. Steiger. Ihn für immer "unschabl zu machen" war bas einstimmige Losungswort ber Mac haber; er wurde trot ber glanzenden Vertheidigungerede feir Freundes Kafimir Bfyffer zum Tode verurtheilt. Als ber F vor das Obergericht tam, vertheibigte sich ber mit Retten labene Angeklagte felbst so überzeugend, daß viele Buhö in Thränen zerflossen und sein Todfeind Siegwart = Mül biefe Rede felbst ein Meisterstück nannte. Doch auch ! wurde das Todesurtheil bestätigt, das Steiger mit Fass entgegennahm, das aber die Bergen aller liberalen Schme und selbst der gleichgefinnten Ausländer furchtbar empö Taufende von Aufchriften befturmten beshalb bie Luger Regierung mit Bitten für feine Begnadigung, fogar bie ichöfe von Laufanne und Bafel und bie fremben Gefand mit Ausnahme bes öfterreichischen, verwandten sich in dringe ernster Fürsprache für ben Verurtheilten, und gewalt Enthufiasmus für biefen Freiheitsmärtyrer erfaßte alles & bas nicht aller edlen Herzensregungen baar war. fühlte inmitten all' dieser Kundgebungen endlich boch, daß Bollftredung des Todesurtheils für fein Regiment die schlie ften Folgen haben könnte; er drang daher bei seinen S regierungsräthen auf Umwandlung dieses Urtheils in andere "Unschädlichmachung", was trot bes Widerftre von Seite Leu's, ber auf jesuitische Inspirationen bin f noch weitere Tobesopfer verlangt hatte, endlich gelang. Sollte ber Versuch, einen so ausgezeichneten Dann

Steiger mit Gewalt aus ben Banben einer Regierung gu retten, die mahrend ihrer gangen Amtsthätigkeit nicht für bas Bohl bes Bolfes, sondern einzig für die Interessen einer fremben, eigennütigen Glaubensgenoffenschaft forgte, ja ben Ranton an dieselbe verschachert und bas gesammte schwei= zerische Baterland in blutigen Zwist gestürzt hatte, - sollte ein solcher Bersuch nicht geradezu in ber Pflicht ber Freifinnigen liegen? so fragte man sich in den liberalen Kreisen immer ernster. Dit Bulfe von brei fühnen Landiagern, Die von der Frau des Verurtheilten für den Blan gewonnen wurden, konnte die Flucht wirklich bewerkstelligt werden, eben als es sich bei ber Luzerner Regierung barum handelte, ihn lebenstänglich auf eine fardinische Festung zu verbannen. Wie ein Lauffeuer ging biefe Kunte burch die gange Schweiz: menblicher Jubel erfüllte alle Patrioten; die Kantone Bern und Rurich beehrten ben Befreiten, ber fich in Winterthur als Argt niederließ, mit dem Burgerrechte und gablreiche Deputationen aus den fernsten Kantonen her feierten seine Rettung in glanzenden Festen. Die gange freisinnige Schweiz foste baburch neuen Muth und entwarf neue Blane zum erfolgreichen Rampfe gegen bie geiftbebrückenden Gewalten.

Die Riesenprozedur über die andern luzernischen Theilsuchmer am Freischaarenzuge verhängte über nahezu 700 Personn Zuchthausstrafen; die Regierung machte die ganze Sache aber in der Folge zu einer Spekulation, indem Alle, mit Andrahme der Komite Mitglieder, für die Summe von 450,000 Fr. strafloß ausgehen sollten, jedoch unter dem Borschalte des Ausschlusses derselben vom Aktivbürgerrecht. Unter den Bestraften konnte jedoch kein Uebereinkommen getroffen werden, weshald mit jedem Einzelnen gemarktet wurde. Auch von den Komite Mitgliedern verlangte man schließlich Loßschassen, so daß der ganze Handel ungefähr 300,000 Franken zu Gunsten der Staatskasse abwarf, wozu noch

150,000 Fr. aus ber eibgenössischen Kriegstaffe kamen, i für Schadloshaltung ber Hülfstruppen aus ben Urkanton verlangt und bewilligt worden waren. So war die Safür einmal beigelegt.

Ein höchst trauriges Ereignif aber erschütterte bie & muther beiber Barteien auf's Reue. Rathsherr Leu v Ebersol wurde nämlich in einer Nacht mabrend bes Schlaf in seinem Bette erschoffen, ohne daß man vom Thater ei Spur hatte. Bei ber ohnehin gereizten Stimmung und Anbetracht ber Rolle, welche ber Ermorbete gegenüber Anber benkenden gesvielt hatte, wurde die blutige That von jesuitisch Seite zum Aft politischer Rache gestempelt, so baß bas eifi geschürte Gemurmel im Bolte immer lauter wurde, bie Liberal haben babei bie Hand im Spiele gehabt. Bon gegnerischer Se hinwider wurde der Verdacht erregt, Leu habe, burch Gewissen biffe geveinigt, felbst Sand an fein Leben gelegt. wurde die fanatische Glut zum hellen Feuer angefacht, o schon jeder ruhig Ueberlegende biefe gegenseitigen Anschult aungen total verwerfen mußte: benn Leu konnte fich tei Vorwürfe machen, ba er ein burchaus reiner Charafter w und die fanatische Verfolgung der Freisinnigen in heiliast Ueberzeugung von ber Gerechtigkeit seiner Sache ausführt eben so wenig waren feine politischen Gegner zu folch' ein Schandthat fähig gewesen. Es gelang indessen bald, b Mörber, ein übelbeleumbetes, verfommenes Subjett, zu faffe und die Untersuchung ergab, daß verfönliche Rache bas Do ber schwarzen That gewesen. Um aber mit einem geringe Daß ber Strafe bavon zu fommen, ließ ber Mörber Berhör burchblicen, er fei von Seite gewiffer Liberaler bu: Geldversprechungen zur Unschädlichmachung biefes ergebenfi Werkzeuges ber Jesuiten veranlagt worden, welche Unde tungen er aber bald als freche Lüge wieder zurücknahm. De noch schritt der berüchtigte Verhörrichter Ammann sofort

den gewaltthätigften Berhaftungen und unbarmbergigften Erpreffungsmitteln mit Unwendung gräßlicher Torturen. Go wurde der felbit bei feinen Feinden immer im Rufe ftrengften Rechtsfinnes ftebende Dr. Rafimir Bfuffer 3 Bochen, Sauptmann Corragioni = D'Drelli und Amtsrath Susler fogar 16 Monate im finftern Rerfer in Feffeln gehalten, mabrend ber alte Ineichen im Gefängniffe ben Folterungen erlag, noch im Sterben feine Unfchuld bezeugend, und Oberrichter Bubler, ohne fich vertheidigen zu können, in Contumag zum Tode verurtheilt wurde! Und das Alles ohne den geringften recht= liden Grund! Der Morber wurde bingerichtet. Leu's Name aber glangte von nun an in ben Augen vieler Landleute als Martyrer ber Religion unter ben Beiligen bes Bolfes; fein Grab ward zum Ballfahrtsorte ber Gläubigen und fein tragifches Ende wirtte Bunder in ber Befeftigung feines Berfes. Seben mir boch in bem bald logbrechenden Sonder= bundefriege fein Bilb neben bemienigen ber Mutter Jefu auf fliegenbem Schlachtenbanner ber Lugerner Landfturmer!

Die in den vorhergehenden Blättern erzählten Ereignisse lenken den Muth der innern Kantone und ihrer Alliirten auf immer kühnere Bahnen; ihr Sonderbündniß bildete sich von Jahr zu Jahr schärfer aus. Aber wie die sieden Glieder stets enger aneinander gekettet wurden, um so mehr entstemdeten sie sich von den andern Kantonen, so daß sie mit monarchischen Mächten wie Oesterreich, Sardinien, Frankreich und besonders mit Kom auf viel vertraulicherem Fuße standen als mit ihren eigenen freisinnigen Bundesbrüdern, mit deren Uhnen ihre Bäter während Jahrhunderten der Unabhängigkeit der Eidgenossenschaft in gemeinsamen Kämpsen Geltung verschafft hatten. Noch aber hatte die Welt über das Dasein des Sonderbündnisses keine Gewißheit; denn die Sache war wohlweislich unter den Führern geheim gehalten worden. Man hörte wohl von öftern Zusammenkünsten dieser letztern, aber

kein Wort ihrer Berathungen brang über bie Schwelle ber Sääle: man betrachtete wohl erstaunt die mit Gifer betriebenen fortgesetten Kriegsrüftungen, aber man konnte sich barüber so wenig eine sichere Erklärung geben, als man eine einleuchtenbe, ehrliche Antwort erhielt; man hörte auch immer von großartigen Wallfahrten und Jesuiten = Missionen Fanatifirung des Boltes - aber in unheimliches Duntel gehüllt lag der Aweck biefes Thuns und Treibens vor den Augen ber Freifinnigen und felbst vor benjenigen bes Bolfes ber Sonderbundstantone; benn noch an feiner Landsgemeinde und in keinem Großen Rathe war die Sache zur Sprache ge-Es war also ein reiner Herrenbund, beffen Mitalieber in hochverrätherischer Beise keinen Bolkswillen an= erkannten. Außer ihnen wußte auch Niemand, daß fie während ber Tagfatung in Bürich im Dezember 1845 einen förmlichen Bertrag entwarfen, den fie barauf in Lugern befinitiv abschlossen und worin sich die sieben Orte u. A. gegenseitig ver= pflichteten, "so wie einer ober mehrere aus ihnen angegriffen werden, zur Wahrung ihrer Sonveränetäts- und Territorialrechte, den Angriff gemäß bem Bunbesvertrag von 1815. fowie gemäß ben alten Bunben gemeinschaftlich mit allen gu Gebote stehenden Mitteln abzuweisen." Im Ferneren enthielt jener Vertrag die Vorschrift, daß sich die sieben Kantone über die zwedmäßigste Beise, sich gegenseitig in Renntniß von allen Borfällen zu erhalten, verftänbigen follen, zu welchem 2mede eine Chiffreschrift erfunden und ein besonderer Botenbienft organifirt wurde. Beiter heißt es: "fo wie ein Kanton von einem bevorstehenden oder erfolgten Angriff sichere Kunde erhalte, sei er bereits als bundesgemäß aufgemahnt anzuseher und verpflichtet, Die nach Umftänden erforderliche waffenfähige Mannschaft aufzubieten, ohne geradezu die offizielle Mahnune bes betreffenden Kantons abzuwarten. Gin Kriegsrath mit ber ihm ertheilten Bollmachten solle im Falle ber Roth alle zu

Bertheibigung der betreffenden Kantone erforderlichen Maßregeln treffen. Wo die Gefahr nicht so dringender Natur sei, habe er sich mit den Regierungen dieser Kantone in Rücksprache zu sehen" 2c. Hand in Hand mit der Unterzeichnung dieses Bertrages ging eine abermalige Organisation der Streitkräfte dis zum Landsturm herab, so daß ihre ganze Armee stets in vollständiger Kriegsbereitschaft war. Schließlich reservirte sich Ballis in diesem Kontrakte die Sonderstellung, daß es für sein Gebiet in Folge der geographischen Isolirtheit desselben nicht von der gemeinsamen Kriegsleitung abhängig sein müsse.

Der Schleier bes Geheimnisses vom Sonderbund murbe aber doch endlich gelüftet, obschon sich die Regierungen noch immer scheuten, damit offen vor das Bolk zu treten. Bug tam nämlich die Sache im Landrathe zur Sprache; burch wiherige Ueberredungen jedes einzelnen Mitgliedes diefer Beborde wurde indest jedem ernstlichen Widerspruche zum Voraus bie Spite gebrochen, fo daß die bezüglichen Verhandlungen in weitern Kreisen vollständig unbeachtet blieben. Anders aber ging es nun in Freiburg. Als die Angelegenheit dort endlich im Juni 1846 dem Großen Rathe zur Genehmigung wrgelegt wurde, erhob sich eine starke Opposition bagegen; bem trot bes Prachtbaues, ben bie Jesuiten bort für ihre Shulen errichtet, und trop des großen Einflusses, den dieser Orden auf alle Verhältnisse baselbst hatte, gab es boch in ber ehemaligen "Burg ber Freien" noch manch' ächte Patrioten velche mit ber protestantischen Bevölkerung des Murtenbezirks und den im Lande zerftreuten Freisinnigen eine ftarke liberale Minderheit bildeten, die an Bern und Waadt gute Stüten sand. Es war besonders der fühne Dr. Bussard, der in glänzender Rede die ganze Bundeswidrigkeit und Gefahr eines folden Separatbundnisses, welches die Eidgenossenschaft voll= ständig zerreißen und den Kanton in die schlimmste Lage bringen mußte, bloßlegte und bann, als er fah, bag er tauben

Ohren predige, mit nicht weniger als 23 Gesinnungsgenoffen eine Erklärung in's Brotofoll nieberlegte, welche ben Sonberbund vollständig verurtheilte und mit ben Worten schloß: "Treu bem Gibe, ber uns gegenüber bem schweizerischen Baterlande und unserm Kanton verbindet, werden wir keinen Theil an der Berathung nehmen und überlassen die Berant= wortlichkeit für bas Borgeschlagene Denen, die es treffen mag." Mitten in dieser stürmischen Sitzung gaben auch die 9 proteftantischen Bertreter bes Murtenbiets eine ähnliche Erklärung ab und verließen den Saal, und endlich erhob fich noch der Schultheiß Deglise mit 10 weitern katholischen Deputirten gegen ben Sonderbund, fo daß der Borschlag der Regierung 44 Brotestirende und 47 Unnehmende gahlte, also ben Ranton mit nur einer Mehrheit von 3 Stimmen bem Sonderbund überlieferte. Man dachte und hoffte allgemein, daß die Regierung mit so ichwachen Berhältnissen nicht magen werbe. ben projektirten Schritt wirklich zu thun, um fo weniger, als es in den freifinnigen Kreisen bes ganzen Landes gewaltig zu gähren anfing und die gesammten Gemeinden des Murtnerbezirks energisch zu einer abermaligen Zusammenberufung bes Großen Rathes zum Zwede der Zurudnahme des unbeilvollen Beschlusses aufforderten. Doch umsonft; der Staatsrath betrachtete die Angelegenheit als abgemacht. Den Murtnern tam die Sache aber sonderbar vor, daß fie, als freisinnige Protestanten, nun burch ben Bürgereib verpflichtet sein follten, bei einem allfälligen Aufgebot mit ihren Waffen und ihrem Bergblute für den Jesuitismus gegen Patriotismus, Freiheit und Fortfcbritt zu tampfen -; fie riefen daber durch eine Dentschrift bie eidgenössische Tagsatung um Schutz und Sulfe an und lenkten dadurch die Augen aller Schweizer und des Auslandes auf bas jesuitische Attentat wider den Schweizerbund.

Mit allgemeinem Erstaunen nahm die Welt hierdurch Kenntnig von dem Inhalte des sogenannten Schutvertrages.

Der Großzahl ber Schweizerbürger schien es taum glaublich, daß die vaterlandelofe Bolitif ber Ultramontanen folche Bluthen und Früchte treibe. Der Borort Zurich verlangte baber fofort von Lugern offiziell eine wortgetreue Rovie jener Bunbesurfunde und fügte biefem Schreiben bei, daß er im Ramen ber Eibgenoffenschaft jum Boraus gegen bie Befährbung ber Bundesrechte, wie fie ber durch bie Murtner Gingabe veröffentlichte Text enthalte, protestiren mußte. Gleichzeitig mit diefer Interpellation ging ein Rreisschreiben an fammtliche Rantone ab, worin Zurich biefen Renntuiß von ber Sache gab und fie gur unvergüglichen Ertheilung von begüglichen Inftruftionen auf die nächste Tagiabung einlud. Wenn auch ungern, fo tam boch Lugern biefem Berlangen nach, fandte aber mit ber Bertragstopie zugleich eine Berwahrung gegen die Anschuldigung, daß in bem Schutbundniffe ber fieben tatholischen Orte eine bundeswidrige Sandlung liege. nächfte Tagfatung hatte fich nun darüber auszusprechen, ob ber Sonderbund mit dem Artifel VI ber ichweigerischen Bun-Desurfunde, welcher fagte: "Es follen unter ben einzelnen Mantonen feine bem allgemeinen Bunde ober ben Rechten unberer Rantone nachtheiligen Berbindungen geschloffen wer-Den", in Widerspruch ftehe ober nicht.

Die Gesandten der Sonderbundskantone vertheidigten ihr Separatbündniß durch folgende Thesen: Unsere Verbindung entfernt sich nirgends vom schweizerischen Bundes-Vertrage; sie gefährdet die Ruhe und Ordnung der Eidgenossenschaft in Teiner Beise; sie hat einzig die Ubwehr ungerechter Angrisse im Auge. Nach dem schweizerischen Bundesvertrage steht es sedem Kanton frei, einen andern zur Hülfe zu mahnen und dieser ist verpflichtet, Hülfe zu leisten; wie es in einem solchen Falle mit der Kriegsleitung gehalten werden solle, darüber bestimmt die Bundesurfunde nichts; unsere Verabredungen haben also nur den Zweck, das Fehlende zu ergänzen. Das

Gebot der Selbsterhaltung war das Motiv, das Luzern zur Anregung unseres Bündnisses veranlaßte; denn dieser Ort mußte eine Stütze gegen die Freischaaren suchen, die er nur auf diesem Wege sinden konnte. Der Schutz vor ähnlichen Ueberställen ist auch ferner nöthig, da es immer noch Kantone gibt, welche keine Gesetze gegen Freischaaren haben. Der Gedanke einer seindlichen katholischen Verbindung gegen die protestantischen Miteidgenossen steht unserm Schutzbündnisse durchausserne; wir suchen nur Eingrisse in unsere Konsession abzuvehren.

Gegen diese Bertheidigung aber erwiederten die Gefandten ber freifinnigen Stände: Enere Separatverbindung verftößt fich gegen ben eidgenöffischen Bund von voruherein ichon baburch, daß fie fich auch auf die "alten Bunde" ftust, morunter zweifelsohne ber unheilvolle "Boromäische Bund" gemeint fein wird. Durch die gegenseitige Gewährleiftung ber Converanetats= und Territorialrechte maßt Ihr Euch etwas an, was nur dem gesammten Bunde gufteht. Rach Guerer Bereinbarung fann fich ein Kanton, auch ohne bag er um Bülfe angegangen worben, bewaffnet in die Angelegenheiten eines andern einmischen; bas läuft aber unferm Bundesvertrage zuwider. Glaubt fich einer Euerer fieben Orte bedroht, jo wendet er fich an ben Sonderbund, nicht an die Gidge= noffenichaft, und will lettere, um nach ihrer Pflicht Rube und Ordnung im Bunde aufrecht zu erhalten, eidgenöffische Truppen aufbieten, fo haben wir die Gefahr, bag bie beiden Bunde aneinander gerathen. In Guerm Bertrage ift feine Bestimmung enthalten, welche bas Anschen bes gemeinsamen Bundes mahrt und über alles Andere ftellt. Die Absonderung unterhält einen fortwährenden Rig in der Gidgenoffenschaft und ftellt eine fatholische Schweiz ber protestantischen gegenüber. Euere militärische Organisation ift so eingerichtet, daß fie eben fo gut jum Angriff als bloß jum Schute bienen fann; bemt

Euer Kriegsrath hat unter Umständen eine unbeschränkte Boll= macht und braucht sich an keine Bundesvorschriften zu halten.

Bei ben weitern gegenseitigen Erörterungen zeigte fich gur Evideng, baf fich bas Separatbundnif bireft gegen bie Autorität des eidgenöffischen Bundes richtete: benn die Bertreter ber fieben Stände erklärten gang unverhohlen, bak fie MI es, was fie felbst als ihrem Rechte zu widerlaufend finden, gerreinsam befämpfen werben; fie maßten fich alfo allein bie einaige legitime Auslegung bes eidgenöffischen Bundesvertrages und wollten fich, als Minderheit, ber Mehrheit ber Bunbesbehörde bewaffnet gegenüberstellen, wenn diese den Bundesvertrag anders verftand und barnach Verfügungen traf. Die fieben Kantone, nach Bilbung und Bolfsahl in ben allerlesten Reihen ftehend und vom romischen Jesuitismus regiert, hatten also bie Frechheit, sich die Herrschaft über die ganze Schweiz anzumaßen — turz, es lag flar auf ber Hand: Entweder mußte die Gibgenoffenschaft sofort den Sonderbund brechen ober fich gefallen laffen, von biefem unterworfen gu erben. Das Sein ober Nichtfein ber Eibgenoffenschaft ftanb To auf bem Spiele!

Es läßt sich also leicht begreifen, daß die Tagsatzung die dieser bedenklichen Lage des Schweizerbundes kein Bild er Eintracht bot. Die Gesandten der Sonderbundsstände uchten auf ihre Militärmacht wohl vertrauen können und Lute Berichte von den Höfen von Wien und Paris erhalten den, daß sie so trozig auftreten dursten. Sie führten eine übermüthige, herausfordernde Sprache wie noch nie; ja, is der neugewählte bernische Gesandte Ochsenbein in den Situngssaal trat, vergaß sich der Schwyzer Abyberg so weit, denselben zu höhnen, worauf eine Herausforderung zum Zweistampse solgte, die jedoch ohne Folgen blieb. Mit Schadenstreude sah die europäische Diplomatie, wie die "einzige Respublik" aus Rand und Band zu gehen schien; sie schürte den

Brand mit all' ihren Mitteln, um burch bie Erbrückung ber Freisinnigen ber Schweiz ben auflebenben Freiheitsgeift in ben eigenen Ländern besto leichter nieberhalten zu können, In den weitern Berhandlungen brachte Luzern mit aller Sartnäckigkeit die Rlöfter = Frage abermals vor und verlangte energisch, unterstütt burch seine Trabanten, Die Burudnahme bes ehemaligen Beschlusses, mährend es selbst jedes Ansinnen auf Amnestie ber Freischärler gurudwies. Die Rlöfterfrage fiel aber durch einen neuen Beschluß wie früher aus Abschied und Traktanden; bagegen war es ben Liberalen noch nicht möglich, gegen die Jesuiten und ben Sonderbund einen Befcluß zu Stande zu bringen; benn es erhoben fich erft 10%. Stimmen für ben Antrag bes Borortes, ber bahin ging : Das Separatbundnik als mit den Bestimmungen bes Bundesvertrages unverträglich und bemgemäß als aufgelöst zu erflaren, ferner die betreffenden Rantone für die Beachtung bes Beschlusses verantwortlich zu machen und sich auf den Fall ber Ruwiderhandlung die erforderlichen Magnahmen vorzu-Diesem in Minderheit gebliebenen Untrage feste Rug die Erklärung gegenüber, daß, fo lange noch ein Wort über Jesuitenausweisung gesprochen werbe, Die sieben Stände iebenfalls nicht an eine Auflösung ihres Schutbundnisses benten fonnen; Lugern stimmte bei und verlangte noch gur Erhärtung biefer Anficht bie Erklärung zu Protofoll, "daß es unter allen Umftanden an den Beschüffen ber Ronfereng ber fieben tatholischen Stände für fo lange festhalten werbe, als bie völkerrechte= und bundeswidrigen Bestrebungen gegen die Souveränetät und bas Gebiet ber 7 Stanbe und feines Stanbes insbesondere fortbauern werben". Daraus erfah Jedermann, baß kein Bermittlungsversuch von irgend einem Erfolge begleitet fein konne, und es galt baber für bie freifinnigen Kantone, als einziges Mittel zur Rettung bes Baterlanbes. jo schnell als möglich aus ben unentschiedenen Ständen noch

wei Stimmen für sich zu gewinnen, um dann, gestützt auf eine Mojorität, den Sonderbund aufzuheben, die Jesuiten uszuweisen und die irregeleiteten Bundesbrüder zur Pflichterene zurückzusühren. Die Kantone Genf und St. Gallen voren vom Schicksal zu diesem Ausschlage in der Lebenserage der Schweiz bestimmt.

Schon mehrmals hatten die Liberalen einen Anlauf gewommen, die Gefandtichaft Genfs aus bem Indifferentismus Derauszureißen und für fich zu gewinnen, wozu fie um fo mehr Hoffnung haben tonnten, als, wie ichon früher erwähnt, die Bevolferung der Calvinsstadt in der großen Dehr= Deit freifinnig, ja zu einem ftarfen Bruchtheile fogar rabifal war. In vollem Widerspruche damit neigte fich aber ber Botschafter, ein Schüler bes frangofischen Minifters Guizot. eher bem Standpuntte ber Sonderbündler gu, als bemienigen ber Rampfer gegen bie romifche Lique: er fürchtete nämlich. bie Schweis möchte fonft in ungezügelter Bolfsherrichaft gu Brunde geben und fah bie Sache mit besonders migtrauischen Mugen an, feitdem in Bern ber ehemalige Freischaaren-Chef an die Spige ber Regierung geftellt worden mar. Daher betrieb er felbft ben Blan, Diefem fünftigen Bororte, von beffen Rühnheit er einen Bageftreich befürchtete, Repräsentanten ber Rantone als Auffeher an die Seite zu ftellen. Als die Genfer Regierung biefes Projett bem in aller Gile gu außerordent= licher Sibung zusammengerufenen Großen Rathe vorlegte, erhob fich in ber gangen liberalen Schweig lanter Umville über ein folches Diftrauensvotum gegenüber Bern. folde Demithigung und Bevormundung verbiene ber gufunftige Borort nicht, bieg es allgemein; beshalb ließ ber Große Rath Benfs die Sache auch wieder fallen, fonnte fich aber trot beißer Rebeichlacht ber Parteien nicht zu einer Inftruktion auf unbedingte Auflösung des Conderbundes entschließen, worauf aber bie ftarte Minderheit protestirend ben Saal verließ und

Die Bürgerschaft ber Stadt jum Entscheibe anrief. Gin wilber Sturm burchtobte alsbald alle Schichten ber Bevölkerung: bas demotratische Organ, die "Revue de Genève", er= schien in schwarzem Rande; mehr als je regte fich der "Ber= ein vom britten Marg" wieder und insbesondere beffen Bartei, bie sich um die Fahne bes fühnen James Fazy schaarte. Gine von viertaufend Burgern besuchte Bolfeversammlung im Duartier St. Gervais beschloß auf Antrag dieses Kührers. ber die Auflösung des Sonderbundes als Lebensfrage für die Eibgenoffenschaft hinftellte und bem Großen Rathe bas Recht absprach, eine willfürliche Trennung vom Schweizerbunde gut au heißen, eine feierliche Brotestation, welche die bezüglichen Beschlüsse des Großen Rathes als null und nichtig, als einen Frevel am Ranton und der Gidgenossenschaft erklärte. biefer Protestation ben gehörigen Salt zu geben, wurde eine Rommiffion von 25 Mitgliedern gewählt, welcher die Aufgabe zufiel, Diefelbe bem Bororte und allen Ständen ber Eidgenoffenschaft zu überbringen und den Rechten des Genfer= volkes Achtung zu verschaffen. Die Regierung bot sofort Truppen auf, die sie jum 3mede ber Aufrechthaltung ber gefährdeten Ordnung unter ben in folden schwierigen Fällen schon oft erprobten Oberft Dufour ftellte; biefer aber weigerte sich des bestimmtesten, den Oberbefehl derselben zu übernehmen, da er fah, daß es bei der beiderfeitigen Er= bitterung und Unnachgiebigfeit taum ohne Blutvergießen ablaufen werbe und er die große Verantwortlichkeit nicht auf sich laden wollte. Oberft Tremblev übernahm fodann das Kommando. Schon hatte die Regierung in übergroßem Eifer einen Verhafts-Befehl gegen James Fazy erlassen, welchem dieser aber nicht Folge leistete. Erzürnt über solche Daßregeln erhob sich das ganze Quartier St. Gervais in Waffen bedrohten Führer, errichtete während ber Nacht Barrikaden und unterbrach alle Verbindungen zwischen den

beiben Rhoneufern. Kampfbereit standen sich beibe Parteien gegenüber; jeden Augenblick konnte der Krieg losbrechen. Da warfen sich Bermittler, darunter vorzüglich Düsour, dazwischen, und James Fazy erklärte sich bereit, um des lieben Friedens willen, den Kanton auf einige Zeit zu verlassen. Das Bolk von St. Gervais aber, das seinen allbeliebten Führer nicht aus der Hand geben wollte, widersetzte sich standhaft aller Nachgiebigkeit, worauf die Regierung den Truppen den Besehl gab, den Aufstand mit Wassengewalt niederzuwersen.

Rrachend fuhren die Kartätschen in die Barrikaben: da Enatterte es auch drüben in St. Gervais, wo der Donner der Toweren Geschütze anhaltend von einem wahren Rugelregen der En gebeckten Stellungen auf ber Rousseau-Insel, auf bem Quai des Bergues, in ben Baufern und auf ben Dachern won St. Gervais, hinter ben Brückenpfeilern und Barrifaben Doftirten aufftändischen Schüten beantwortet wurde, Wohl murben viele Barrifaden niedergeschmettert, wohl brang auch eine Abtheilung ber 3000 Mann ftarten Regierungstruppe bis auf Die Rousseau-Insel vor, aber die Nacht brach herein, ber Aufstand nahm noch immer größere Dimensionen an und bie Kugeln bes Arbeiterquartiers, wo tüchtige Offiziere und mahre, lautergefinnte Patrioten, wie ber Stifter bes Grutlivereins, Galeer und die fühnen Kommandanten Janin. Bordier 2c. die bewaffneten Maffen leiteten, wirkten immer unbeilvoller in den Reihen der Truppen. Diese zogen sich deshalb unter bem Mantel ber Racht in die Rafernen guruck, mahrend die Demokraten die Barrikaden wieder herstellten. Als die Regierung am Morgen den Angriff erneuern wollte, so erhob fich auf einen Schlag sozusagen bie ganze Stadt, erklärte sich unter Androhung der Erfturmung des Rathhauses gegen jedes weitere Blutvergießen und brangte die Oberbehörde zur Ab= dankung und zur Entlassung ber Milizen. Diese legte in Diefer fritischen Stunde ihre Gewalt nieber. Jubelnd zogen

nun die Sieger von St. Gervais über die halbverbrannte Brude gur Bereinigung mit ihren Mitburgern jenfeits ber Rhone, worauf fich Alles auf bem Blate Molard zur Landsgemeinde versammelte, welche eine provisorische Regierung, mit James Fazy an ber Spite, einsette und mit rauschenbem Mehr und bem nicht enden wollenden Rufe: Vive la Suisse! vive la liberté, à bas le Sonderbund! in ber brennenden Jefuiten= und Sonderbundefrage den Unschluß Genfs an die freisinnigen Rantone beschloß. Der neue Chef bes Rriegswefens, Rilliet-Constant, befahl beiben Seiten Bergeffenheit bes Geschehenen. Damit war die Rube bergestellt, bas bemofratische Bringip gur vollen Geltung getommen und die elfte Stimme für die Ausweifung ber Junger Lopolas und die Auflösung ber Separatverbindung ber fieben fatholischen Stände gewonnen. Das geschah vom 5. bis 8. Oftober 1846. Bohl rafften die Konservativen bei Gelegenbeit bes Entwurfs eines neuen Grundgesetzes nochmals all' ihre Rrafte gufammen, um bie verlorene Stellung wieber gu erfämpfen, doch umfonft; ber umfichtige, energische, aber leiber auch leidenschaftliche James Fazy hatte ihrer Macht ben Lebensnerv für immer abgeschnitten.

Lanter Jubel über den politischen Umschwung in Genf durchzog alle liberalen Kreise der gesammten Eidgenossenschaft. Noch eine einzige Stimme für den entschiedenen Freisinn oder nur noch eine halbe, und das Baterland ist gerettet! rief man erfreut. Biele hofften, diese bei Baselstadt zu sinden; denn obwohl alle Ersolge der Reaktion von der herrschenden Partei daselbst mit Freuden begrüßt wurden und ihr jede liberale Bestrebung ein Dorn im Auge war, so hatte sich doch, angeregt durch die patriotischen Reden am eidgenössischen Freischießen von 1844 und die demokratischen Agitationen in den andern Kantonen, auch hier eine starte freisinnige Fraktion zusammengefunden, die, gestärkt durch den glänzenden

Sieg ihrer Gesimnungsgenoffen in Genf, nun den lauten Ruf ergeben ließen, auch Bafel muffe von der Broteftion bes Sefuitismus und Sonderbundes zurücktreten und fich in die Reihen ber freisinnigen Rantone ftellen. Die erschrockene Regierung hatte die Klugheit, im Sinblid auf Genf, die Band Bu einer Berftandigung zu bieten und willigte in eine Berfasjungsrevision ein, so bag ber Staatswagen ohne große Schwierigfeiten in's liberale Geleise zu tommen schien. Allein Die Demofraten vertrauten den Konfervativen zu fehr und traten zu wenig energisch auf, als es sich um die Berathung bes neuen Grundgesetes handelte. Durch schlaue Manover ber alten Bartei murden fie von den hauptsachen abgelenkt. wahrend man ihnen in unwichtigen Dingen nachgab. Das neue Verfassungswerf war baher, tropbem es beibseitig befriedigte, nichts weniger als freisinnig, und ber Salbkanton war auch in Folge ber Neubesetzung ber Behörden nicht aus ber zweideutigen Stellung herausgekommen, die unter Bor= ichiebung ftrengfter Rantonalfouveranetat der firchlich-politi= iden Reaktion die Stange hielt. Auf Bafel mar alfo bezuglich ber zwölften Stimme nicht zu rechnen.

Unterbessen nahmen die Ereignisse in Freiburg die Aufsmerksamkeit der Schweizer wieder in Anspruch. Da von der eidgenössischen Oberbehörde nichts zur Befriedigung der gesrechten Wünsche der Murtendieter geschah und nichts geschehen konnte, so schritten diese im Verein mit andern Liberalen zur Selbsthülfe. Sine in Montet unter freiem Himmel abgehaltene Bollsversammlung verlangte nochmals den Rücktritt des Kanstons vom Sonderbunde und eine Verfassungsrevision, auf welches Verlangen von der Regierung einsach mit Verhastung der Führer geantwortet wurde. Allein diese wurden vom Volke unter Freiheitsgesang aus dem Schloßhose von Stässis befreit, worauf ein Angriff auf den Sitz der Regierung verabredet wurde, um der Gewalt zuvorzukommen. Drei

Rolonnen sollten gleichzeitig aus den Bezirken Stäffis. Murten und Bulle gegen Freiburg marschiren. Go festen fich benn fofort 350 Mann mit zwei Kanonen von Murten aus in Bewegung und trieben halbwegs einen Borvoften der Kantonstruppen, welche die Regierung seit längerer Zeit zu ihrem Schute herbeigezogen hatte, in die Flucht, verfolgten bann aber den Weg nicht weiter aus Furcht vor größern Truppen-Die Stäffiser Rolonne, 200 Mann ftart, gine abtheilungen. nach einem furgen Gefechte mit einem Landsturmhaufen wie ber nach Saufe, und die von Bulle zogen bei der Nachricht Die Regierung habe Vertheibigungsmaßregeln getroffen, ga nicht aus. So scheiterte ber in ben ersten Tagen bes Jahrei 1847 voreilig und ohne Ueberlegung gemachte Versuch, ber Ranton aus der sonderbündlerischen Umstrickung zu erlösen Bern und Waadt schoben sofort Truppen an die Grenzen Der sehr leichten Raufs errungene neue Triumph des Sonder bundes wurde ähnlich wie feiner Zeit in Luzern und Balli mit großem Pomp gefeiert und zu Gewaltatten gegen bi Liberalen migbraucht. Die aufftändischen Bezirke murbe nämlich, während ein allgemeines jährliches Landesbankfe jum Andenken an die Errettung des Kantons aus bem Bei berben bes Freifinns eingesetzt ward, mit Truppen überzoge und zur Erlegung einer Kontribution von 100,000 Franke gezwungen, worauf man die Kerker mit Gefangenen füllt gegen die Flüchtigen Beschlagnahme ihres Vermögens verhang und gegen mehr als 200 Bürger die Anklage auf Hochverral Daburch fant ber Ranton vollständig zur Jefuite: proving herab.

Mitten in dieser bedenklichen Krisis der Schweiz richtet sich die Blicke auf St. Gallen, an welchem Orte die Lib ralen noch am ehesten eine Entscheidung zu ihren Gunst zu erwarten hatten. Der Große Rath war seit Jahren in ei genössischen Dingen eine Null gewesen; denn die Partei

standen fich bis auf ben Mann an Stimmenzahl gleich, nämlich 75 gegen 75, fo bag nur felten ein Befchluß zu Stande fam. Run nahte im Mai 1847 bie verfassungsmäßige Erneuerungs= wahl seiner Mitglieder. Seit Monaten sette jede Bartei in allen Bezirten alle ihre Rrafte in Bewegung, um burch Bearbeitung bes Bolfes ben endlichen Sieg zu erreichen; galt es boch nicht nur bas Schicffal bes eigenen Rantons, sonbern basjenige bes gangen Baterlandes! Gin heißer Bahltag ftand Der Briefterpartei war in ber That fein Mittel zu gering, die Baage zu ihren Gunften zu schnellen; aber all' ihre Aniffe wurden ju Schanden, indem der Begirt Gafter. obwohl gang tatholisch, vollständig liberal mählte, fo bak nun ber neue Große Rath eine liberale Mehrheit von 4 Stimmen zeigte. Der abtrunnige Baumgartner wurde alsbann aus ber Regierung entfernt und durch seinen Antipoden Dr. Weber Die zwölfte Stimme und bamit bie Mehrheit ber eidgenöffischen Stände für die Aufhebung bes Sonderbundes und die Bertreibung der Jesuiten aus der Schweiz mar ge-Wie in ber Klöfterfrage war also St. Ballen auch in diefer Lebensfrage des Baterlandes bazu berufen gemefen, das Schicksal bes Eidgenoffenbundes zu entscheiden! Unendlicher Jubel erfüllte ob dieser Nachricht die fortschrittlichen Rreife vom Leman bis jum Bobenfee; benn nun fonnten fie ein gemeinsames wirfungsvolles Auftreten gegen den gejähr= lichen Feind des Baterlandes hoffen.

Diese für den Sonderbund nicht gerade ermuthigende Bendung der Dinge trieb ihn zu erneuten und vermehrten Rüftungen, sowie zu engerer Vereinigung seiner Glieder an. Schon vor mehreren Monaten hatte er den Oberbefehl seiner Truppen dem österreichischen (!) Fürsten Friedrich von Schwarzenberg angetragen, welcher jedoch dem Aufe nicht Folge leistete. Dagegen führten die angebahnten Unterhandlungen mit Desterreich doch zu einem Ziele, indem der Kaiser dieses

flerifalen Staates ben fieben gleichgefinnten Rantonen bi Summe von hunderttaufend Gulden als unverzinslich leben bewilligte, bamit fie ihr Kriegsmaterial zu fom im Stande feien. Aledann mahlten fie ben Befier "Jungichweis" in Wallis, Kalbermatten, jum Genere Truppen, allein auch biefer nahm die Mission ni worauf schließlich der protestantische Oberst Johann 1 Salis-Soalio aus Graubunden für diefe Stelle ge wurde. Ihm wurde Oberft Elgger als Generalftabed gegeben. Auch die Stellen bes Stabes und biejenig Divisions- und Brigadekommandanten wurden jest ! Das geschah alles zu einer Zeit, wo die fre Schweiz noch in tiefstem Frieden lebte und gar nicht a Arica oder an eine nöthia werdende Waffenbereitschaft Lugern, wohl in der bestimmten Hoffnung, bald die to Hauptstadt der Schweig zu werden, errichtete eine p Reitschule, machte großartige Pferdeanschaffungen und einen ungarischen Rittmeifter, der die höhern Offiziere nigit in die edlen Reit- und Rennfünfte einführen mußte Sardinien bezog der Sonderbund zweitaufend Alinte Aredit: ja Desterreich machte ihm geradezu dreitausend derfelben zum Geschent! Auch Louis Philipp von Fra begünstigte ihn zum Nachtheil der Freisinnigen dur möglichen Mittel. Go ftellte er 3. B. auf die Nachric der Umwälzung in Genf hin sofort zehntausend Da bie Grenze gegen biefen Kanton, und ber neue fran; Gefandte Bois-le-Comte 1) ging jo weit, daß er offer tei für die Jesuiten ergriff. Bei der Completirung ber , gabl ber freisinnigen Stände bot Lugern, bas gleich e Ausbruch des Krieges dachte, fogar den Landsturm auf walden verschanzte sich am Brünig gegen das Bernerobe

<sup>1)</sup> Belchen Namen die Freifinnigen ber beutschen Schweiz weise mit "Holzgraf" übersetzten.

Ballis erftellte an der Grimfel Ballifaden, Uri befestigte den Suftenpaß: auch murben umfaffende Bortehrungen getroffen, daß sich die isolirten Kantone Wallis und Freiburg über den Canetich und Ramyl die Sand reichen konnten. Das Entle= buch leate gegen bas Emmenthal Schanzen und Verhaue an und Freiburg traf ähnliche Sicherheitsmaßregeln gegen Schwarzenburg. Die von Defterreich geschenkten Baffen murben von ber Lombardei aus unter falschen Deklarationen burch ben Kanton Teffin an ihren Bestimmungsort geführt; es gelang indessen den freisinnigen Luganesen, einen Transport derselben aufzufangen. Auch aus Frankreich murben Gewehre einge= ichmuggelt, meift über Neuenburgergebiet, mährend Wallis offen von Savoyen und Italien her eine umfassende Land= fturm = Ausrüftung betreiben fonnte. Eine besondere Furcht ichien Luzern vor den zahlreichen Freisinnigen in den Nachbarftaaten zu haben, die den Ereigniffen in der Schweiz mit boditer Spannung folgten: es mahnte baher die öfterreichischen. Frangofischen und fardinischen Gesandten. Ginfälle von Frei-Scharen aus ihren Gebieten zur Unterstützung der "anarchischen Lagfatung" nicht zu bulben, worauf Defterreich im Gifer für bie Sache auch die deutschen Grenzländer Baden, Württem= berg und Baiern in diesem Sinne instruirte. So reichten sich Me großen und kleinen Monarchen ringsum die Hände, zu Gunsten der kirchlich-volitischen Reaktion dem schweizerischen Freisinn hemmend in den Weg zu treten.

Um Graubünden und Tessin umzustimmen, stellte ihnen Desterreich die Aushebung der Verkehrsbegünstigungen an der Grenze in sichere Aussicht, salls sie mit den andern Kantonen Begen den Sonderbund etwas unternehmen würden; Frankziech ging noch weiter, indem es geradezu widerrechtlicher Beise von dem Dappenthal Besitz ergriff, um sich den offenen Beg in die Schweiz zu sichern. Die Erbitterung über diesen Gewaltakt war besonders in Genf und Waadt groß; bei der

Berfahrenheit der Eidaenossenschaft ließ fich aber nichts dagegen thun. Doch damit war es noch nicht genug. Als Ochienbein burch ben Wechsel bes Bororts Brafibent ber Tagfatung und bes Schweizerbundes geworden war, erschien plötlich Boisle-Comte auf feinem Bureau und erklarte in biktatorischem Tone im Namen Frankreichs, nachdem er ihm vorher noch bezüglich der Freischaaren den Text gelesen batte: "Geben Sie sich bezüglich einer Umgestaltung ber Bundesverhältniss feinen Bufunftsträumen bin. Die Wiener Congregatte tenn feine einheitliche Schweiz. sondern nur eine aus zweiundzwanzi Kantonen bestehende Eidgenoffenschaft, von denen jeder von andern unabhängig ift und für fich felbst als Ganges besteht Wenn also einer oder mehrere Kantone uns eines Tages fage= würden, man bedrohe ihre unabhängige Eriftenz, man wol berfelben Gewalt anthun, ober fie zerftoren, man ftrebe ba nach, eine einheitliche Schweiz an die Stelle ber burch Betrage anerkannten kantonalen Schweiz zu feten, und verle baburch bie Bertrage, fo murben wir untersuchen, in der That die Verträge verlett seien . . . Wir haben u auf den einfachen Entschluß beschränkt, auf bas einzige Bo wir werden untersuchen. Ich bin unbedingt im Falle beit 1 fügen, daß wir es thun werden im vollkommenen Einverstän nig mit dem Geifte und den Absichten der Mächte, wel eben diese Verträge unterzeichnet haben, und gang besonde mit Defterreich, welches gegenüber ber Schweiz wegen Greng = Nachbarschaft in ber gleichen Lage ift wie wir." Mit dieser Lektion kam der Redner aber an den Unrecht et um ben 3weck einer Ginschüchterung zu erreichen; benn 🗫 Bundespräsident erwiderte ihm ruhig-ernst: "Die Gidgenoss en schaft hat sowohl den Willen als auch die Macht, der öffe nt lichen Ordnung und ben Rechten ber auf Schweizer = Ge Tie niedergelaffenen Bürger Achtung zu verschaffen; mit in ich geringerer Kraft wird fie fich aber jedem Verfuche frent be

Einmischung in ihre Angelegenheiten widerseten: auch wird fie teiner Macht und feiner Minderheit von Kantonen bas Recht zuerkennen, ben Bundesvertrag auszulegen: bies Recht fteht nur der Eidgenoffenschaft, b. h. der Mehrheit der Kantone ju!" Rurge Beit barauf fam vom Minifter Guizot eine formliche Rote mit fast wortlich bem nämlichen Inhalte. wie ihn ber Gesandte vorgetragen hatte. Da ber Bundes= prasident sich aber weigerte, Dies Aftenstück ben Kantonen mitzutheilen, rudte es ber Botschafter in eine Reitung ein, um es auf biefe Beife gur Renntnig bes Schweizervolkes au In einer neuen Audieng ließ berfelbe burchblicken, bie Schweiz möchte ja die Drohung einer Intervention von Seite ber Mächte nicht ju leicht nehmen; Ochsenbein aber entgegnete ihm hierauf fedt: "Wollen die alliirten Mächte wirklich va banque svielen. — nun benn, so werden wir Mitivielen!"

Glücklicherweise hatte die Schweiz bald keinen Grund Mehr, sich vor der europäischen Diplomatie zu fürchten; benn einerseits hatte jeder Monarch im eigenen Lande alle Bande boll zu thun, um einen Zuftand zu verhindern, wie er jest in ber Gibgenoffenschaft schon bestand, anderseits entzweiten Sich die Mächte selbst untereinander. Bu den demokratischen Regungen, die fich hie und da fast bis zu Bolkserhebungen steigerten, kamen Unruhen wegen Theurung und Noth. Am entschiedensten sprach fich ber wiedererwachte Freiheitssinn in bem durch die Alliang von Jesuitismus und Bourgoisie niebergebrückten Frankreich aus, wo die Opposition bem Minister Guizot in der Deputirtenkammer rundweg erklärte, daß fein Frangofe zum Schutz ber Jesuiten gegen bie Schweiz mar-Ein bedeutendes moralisches Gewicht für die idiren werbe. freifinnige Eidgenoffenschaft aber legten Lord Balmerfton und Robert Beel junior, ersterer Minister, letterer Geschäfts= trager Englands, burch ihre Sympathien für unfer Land in

bie Waagschale ber Butunft. — Am offensten zeigte fich bi Meinung ber Mehrheit bes Schweizervolkes am eidgenöffische Schütenfeste in Glarus, bas im Juli 1847 abgehalten wurde Da wurden die Drohworte des "Holzgrafen": "Wir werde untersuchen!" von den gefeiertsten Reduern schonungelos zer gaust, und taufenbfach wiederhallte ber Ruf: "Fort mit be Jefuiten!" amifchen ben Felsmänden bes Glärnisch und Wiggis In biefem Sinne murbe eine entschiedene Abresse bes eib genössischen Schütenvereins an die Tagsatung, die fich ebe in Bern versammelte, erlaffen. Wie unter ben vollen Ufforde: ber Nationalhymne bas altehrwürdige Schlachtenbanner vo Nafels, unter bem einft bie Glarner bas Beer Defterreich geschlagen und die Freiheit errungen hatten, entfaltet wurd und Pfarrer Streiff in gewaltiger Rede jene Belbenthat be Bater als ein Borbild für die Gegenwart hinftellte; als bam ein anderer Redner eine Schaar anwesender Lugernerflüchtling tröftete, muthig im Kampfe auszuharren, fie werden bal unter der Aegide der eidgenöfsischen Fahne ihre Beimat wie dersehen: da schwamm manches Schützenauge in Thränen un erglühte in patriotischem Feuer und manche Baffe ward mi fraftigerem Griffe gefaßt. Außer Freiburg und Wallis warei aus allen Rantonen Schüten ba; fie maren alle, felbft bi aus den Sonderbunds = Rantonen, von dem gleichen heiliger Bunsche beseelt, das Vaterland nach innen frei, nach außer ftark und geachtet zu sehen und für biefen Zweck Alles gi thun und zu magen. Bezeichnend für die herrichende Bolts ftimmung war auch bas über bem Saupteingang ber Feft hütte in lebensgroßen Krieger-Gruppen repräsentirte Bild "Die Milchsuppe auf bem Grenzstein bei Kappel", mit tref fender Inschrift auf die momentanen Buftande. — Bahren also hier Männer der That aus allen Gauen des Vaterlandes beim friedlichen Waffenspiele Worte der Verföhnung aus sprachen und Aufrufe zum Kampfe wider Heuchelei und

Fesuitismus erschallen ließen, tagten in Bern Männer des Raths, die Repräsentanten der Kantone, um das Gleiche zu thun.

Obwohl die Inftruttionen der fammtlichen Kantone bereits befannt waren, jo war man boch auf die Berhandlungen 1111d Beichlüffe ber Tagiatung nicht nur in ber Schweiz, jondern auch in gang Europa und jenseits bes Dzeans fehr gefpannt, Die Eröffnungsfeier, in ber mit toftbaren Gieges-Tropbaen aus Den Burgunder - Schlachten geschmückten Seiliggeiftfirche unter gewaltigem Bolfszudrang abgehalten, wurde burch eine denfwürdige Rebe des Bundesprafidenten Dehfenbein eingeleitet, welche die Runde durch die gange freifinnige Tagespreffe machte und in allen Ländern von den gleichgefinnten Rreifen mit Tantem Jubel aufgenommen wurde. Nachdem er die große Bedeutung des Tages hervorgehoben, erflärte er, ber nachten Birflichfeit offen, redlich und fest in's Auge ichauen zu wollen. Es handle fich gegenwärtig im engern wie im weitern Baterlande um die wichtigften Buter ber Menichheit, um die un= erfäfilichen Bedingungen eines freien geiftigen Lebens, um bie Bahl zwischen bem Fortschritt und ber Stabilität, um bie Enticheidung eines Rampfes, ber vielleicht nie mehr als in diefen Tagen bas große geiftige Europa bewegte und in feinen Brundfesten erschütterte. Cobann wies er auf bie furg vorher bon Seite Defterreichs erfolgte, bebeutungsvolle, weil allem Bolferrecht zuwiderlaufende Bernichtung ber Gelbftftandigfeit einer Schwefter Belvetiens, ber Republif Rrafan, jum Sohn ber civilifirten Welt verübt, bin, ichilberte im Weitern Die Riefenfortidritte ber Beit in Biffenschaft, Gewerbe, Sanbel und politischer Bilbung - "biefe neue geiftige Belt, in welcher aber noch die alten fichtbaren Pfeiler der Borgeit fteben, die mumienhaften focialen Einrichtungen, angehörend einer längft berichwundenen Anschauungsweise, andern Begriffen, andern Berhaltniffen und Bedürfniffen, auf feine andere Grundlage

c als auf die Macht der Gewohnheit, des Ehrgeizes jes Gigennutes, Strufturen, welche bei ber leifesten Ererung wie verwittertes Gemäuer auseinander zu fallen en. Einzig der Berftoctiheit gegenüber dem geiftigen Weben Reit muß bas bie Staaten Europa's burchzuckenbe Feuer eschrieben werden; das Gewitter leuchtet, aber der euro= ifche Staatentolog achtet seiner nicht; benn er schläft er einen gefährlichen Schlaf." Nach diesen allgemeinen olitischen Betrachtungen ging er auf die vaterländischen Dißerhältniffe über, als beren Quelle er ben lodern Bund von Bier, bei biefer Grundurfache, muffe man bie 1815 ansab. rettende Sand anlegen und es fei eine unabweisbare, beilige Bflicht, por Allem ben Bund in Ginklang zu bringen mit ben Begriffen und Gefühlen bes Bolkes. In Bezug auf Die von Frankreich aus angebrohte Ginmischung ber fremben Mächte in die schweizerischen Berhältnisse legte er in überzeugender Klarheit bar, daß bie Schweig nicht vermöge bes Wiener-Bertrages, jondern fraft ihrer Souveranetat bas Recht felbit= eigener Konstitution besite und daß nicht ber Bundesvertrag von 1815, sondern das im Wienervertrag der Gidgenoffenschafte auftändige Gebiet von den kontrahirenden Mächten garantir worden sei: - "sollten wir uns aber trop dieser Thatsacher = n bennoch täuschen, sollte das Unwahrscheinliche, eine fremd Einmischung in die innern Angelegenheiten ber Gidgenoffer 1= schaft versucht werden wollen, so soll die Welt wissen, bande die Schweiz ftart durch ihr gutes Recht, groß durch die übera hin verzweigten Sympathien aller freien und nach Freih ringenden Bölfer, die lette Kraft und das lette Bergb aufzuopfern wiffen wird, ihre von den Batern in fo mandheißen Schlacht erkämpfte Unabhängigkeit zu wahren und die 👅 🕬 koftbarfte aller Büter wie ererbt, so unverkummert und in ihrer vollen Bedeutung als heiliges Bermächtniß auf Rin Der und Kindesfinder überzutragen!"

Die Taafabung hatte brei bedeutende Fragen zu behandeln: die Sonderbunds-, die Bundesrevisions- und die Befuiten = Angelegenheit. Beibe Barteien führten gewandte Rampfer in die Arena, ber Conderbund ben geiftreichen Bernhard Mener von Lugern, ber endlich offen erflarte, Das Sonderbundnift fei eigentlich nicht gegen die Freischaaren-Buge gerichtet, benn biefe feien ja nicht bie Urfache, fondern nur Die Folgen "eines tieferliegenden Uebels, bas wie ein geheimrifbolles unheimliches Feuer ben europäischen Kontinent durch-Bude": es gelte ben bundesrevolutionaren Tendengen jener an Schütenfesten und Bolfsvereinen fich laut fundgebenben Bartei, Die burch ben Despotismus einer Tagfagungsmehrheit ein Einheitsinftem aufdrängen und die Rantonalfonveränetät untergraben wolle: ferner ben tropigen Schwyger v. Schorno, ber fich großsprecherisch äußerte, "fein Ranton fei bereit, ben Gehdehandichuh hingunehmen, aber nur über die Leichen der Entel Tells und Winfelrieds werde man in die Thaler ber uralten Freiheit eindringen"; fobann ben feurigen Wallifer M. b. Courten 2c., während der Freifinn den gründlichen, staatstlugen Furrer von Zürich, den beredten Thurgauer Rern, einen Munginger, Luvini, Druey 2c. in ben Rampf führte, welche bie Bundeswidrigfeit und Berderblichfeit des Sonderbundes gründlich bloglegten und flar bewiesen, baß biefer ben Sanbidjuh nicht aufnehme, fondern hinwerfe. Bafel und Neuenburg fuchten zu vermitteln, allein die fieben Orte erflärten, nur bann ihr "Schugbundniß" auflösen gu wollen, wenn man bie Alöfter im Margan wieber einfete, bie Jefuitenfrage ruben laffe und feine Menderung am Bundesvertrage von 1815 vornehme, überhaupt ihre Hegemonie anerfenne. Mit 122/2 Stimmen wurde alsbann, ba feine Berföhnung möglich war, ber Sonderbund aufgehoben und die betreffenden Kantone für die fofortige Ausführung bes betr. Beichluffes verantwortlich gemacht. Die Conberbundsftanbe

protestirten zu Protosoll gegen das Recht eines solchen Besschlusses. Die dichtgedrängten Volksmassen, welche das Tagsahungsgebände bis weit in die Straße hinein umlagerten, begrüßten dieses Ergebniß mit endlosem Jubel, der sich von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt durch das ganze Land sortpslanzte, wo nicht geistige Finsterniß oder aristosratische Verbissenheit wohnte.

Aber mitten in dieser Freude über ben wiederermachten alten Freiheitssinn ber Schweizer, wie er einft bie Männer vom Rütli begeiftert hatte, fragte man fich in vielen Kreifen Wird die Behörde benn auch die Kraft besiten. änastlich : ben Beschluß auszuführen und den offenen Widerstand zu brechen ?! Im Austande besonders sprach man ihr diese Fähiakeit fast überall rundweg ab, da sie sich seit vielen Jahren burch ihr machtloses, thatenleeres Zankbild wirklich sehr oft lächerlich gemacht hatte. Allein jest standen die Verhältnisse in Bezug auf die Aufgabe fowohl als die Energie und Kraft zur Lösung berselben anders. Schon die ersten Magnahmen zeigten dies. Sofort wurde nämlich mit allen unlautern Glementen in den eidgenöffischen Civil- und Militarbeamtungen aufgeräumt; benn jedes Dienstverhältniß mit dem Sonderbunde war felbitverftändlich mit ben Pflichten eines eibg. Stabsoffiziers Als auf eine bezügliche Anfrage hin 13 der unvereinbar. lettern aus ben Sonderbundsfantonen erflärten, fie merben im Kalle einer militärischen Erekution nur dem Rufe ihrer Rantoneregierungen folgen, fo wurden fie fofort durch Tagfakungsbeichluß aus dem eidgenöffischen Stabe gestrichen und durch geeignete Kräfte erfett. Sodann ging man, beunruhigt burch die fortschreitenden Rüftungen, Verschanzungen und Waffenfendungen, zur Wahl einer Siebenerkommiffion, welche aus Ochsenbein, Furrer, Munginger, Räff, Kern, Luvini und Druev bestand und in der Folge große Bedeutung erhielt. indem fie in eifriger Entfaltung einer dirigirenden Thätigkeit

Die Seele aller von der Tagiahung gegen den Sonderbund arregehenden Schritte wurde. Auf ihren durch moglichft schnelle 1111d genane Untersuchungen gestützten Bericht bin ermabnte Die Tagfagung die fieben Stände ernftlich, Alles zu unterlassen, was ben Landfrieden ftoren konne und namentlich außerorbentliche militärische Ruftungen einzuftellen. Rugleich erging an alle andern Kantone die Aufforderung, alle burch ihr Gebiet gehenden Baffen- und Munitionssendungen vom Mustande nach ben Sonderbundsfantonen anzuhalten und im Betretungsfalle unverzüglich bem Bororte bavon Kenntniß gu geben. Dagegen protestirten die Gefandten der Conderbundsfantone energisch und suchten ihre Gegner durch Drohungen mit fremder Intervention zu schrecken; ja Bernhard Meger war seiner Sache schon so siegesgewiß, daß er unverholen erflärte, der Sonderbund werde bald völkerrechtliche Anerferrung finden!

Nach diesen drei Beschlüssen, welche den Sonderbund durch die Absprechung seines rechtlichen Bestandes, die Aechstung seiner Offiziere und die Schwächung seiner Wehrkraft niederschmetterten, war der Augenblick günstig, die so sange vertagte und seit mehr als 10 Jahren fruchtlos behandelte Frage der Bundesrevision wieder vorzunehmen. Trot der abermaligen Protestation der Sonderbundskantone ward jetzt mit einem Mehr von 13 Stimmen die Vornahme einer Totalsvereision des eidgenössischen Grundgesetzes zum Beschlusse ershoben, welche Aufgabe alsbald einer Kommission übertragen wurde.

Run war noch die Jesuitenfrage als lettes Traktandum dieser benkwürdigen Sitzung zu behandeln. Obwohl an allen Iglatungen seit drei Jahren schon heftig gegen und für diesen den geredet worden war, so entspann sich doch abermals ine heiße Redeschlacht über dies unerquickliche Kapitel. Immer ieder suchten dessen Bertheidiger ihre Gegner und die Welt

durch die lächerliche Identifizirung desselben mit der katholisichen Kirche zu bethören und erklärten offen, daß sie mit Gut und Blut gegen jede bewaffnete Ausweisungsmaßregel ankämpsen werden. Dessenungeachtet vereinigten sich die 12½ Stimmen, welche die Beschlüsse gegen den Sonderbund bewirft, zu der in sehr milder Form abgefaßten Schlußnahme: die Jesuitenangelegenheit von Bundeswegen zu behandeln und die Stände Luzern, Schwhz, Freiburg und Wallis zur Entsernung der Jesuiten einzuladen, während jede künftige Aufenahme des Ordens von Bundeswegen untersagt sein solle!

Bon bem feften Billen befeelt, fo raich als möglich gur Realifirung diefer brei hochwichtigen Beichluffe zu gelangen. ftellte bie Siebenerkommiffion am Schluffe ber Situng ben alsbald von ber Dehrheit genehmigten Antrag, baß fich bie Tagfagung jest nicht auflosen, sondern nur bis zum 18. Oftober vertagen möge, damit biejenigen Kantone, beren Inftruftionen noch nicht bestimmt genug feien, Diefelben eiligst vervollstänbigen fonnen. Sobann erhob fich Brafibent Ochienbein von feinem Stuhle und fprach zu ben icheibenben Tagherren bie bedeutungsvollen Worte: "Europa fteht am Borabend großer Ereigniffe; Italien, Deutschland, Frankreich werben ber Schauplat berfelben fein und die Schweiz wird früher ober fpater beren nachwirfung fühlen. Belche Stellung wurde fie dann einnehmen, wenn fie in ihrem Innern die Ginheit nicht bergestellt batte! Das beiligfte Intereffe ber Gibgenoffenichaft nach Außen und Innen erfordert baber, daß die Ordnung gurudgeführt und zu biejem Behufe ber breifache Beichluß ber Tagfagung vollzogen werbe!"

Die Tagsatungsgesandten kehrten nun heim, um sich von ben Großen Räthen oder vom Bolke die Instruktionen zu verschaffen. In mehreren Kantonen lauteten lettere indessen schon so entschieden, daß eine neue Anfrage unnöthig war.

Bor Allem aber mußten fich jest bie Regierungen ber Con-Derbundstantone, als fie erstaunt bas entichloffene Auftreten ihrer Gegner faben, für alle Falle ben Ruden zu beden Tuchen: benn, wie schon erwähnt, hatten fie bisher eigenmächtig gehandelt, ohne den Bolfswillen anzufragen. Es galt Daber, alle Sebel in Bewegung zu feben, um bas Bolf voll-Ttändig zu betäuben und fo zu haranguiren, baß es bie getroffenen Maknahmen nicht nur fanktionire, fondern noch auf's Barmite verbante und mit ben weitgebenbiten Bollmachten frone. Jebe freifinnige Stimme wurde gewaltsam unterbrudt, fo bag fich nicht nur feine Opposition mehr er= heben fonnte, sondern sogar jede lleberlegung zur Unmöglichfeit wurde; alsbann begannen wieder die Maffenwallfahrten. Die Diffionen, Die allgemeinen Gebete, Die fanatischen Flugichriften und alle andern Mittel die Maffen zu bearbeiten. bis ber Zwed mit Giderheit erreicht werben mußte. Uri. Db= und Nidwalden wurde bas Bolf im Ramen ber Religion zu außerordentlichen Landsgemeinden aufgerufen. an welchen die bischöflichen Kommissäre durch gundende Reben jum beiligen Rriege für ben bedrängten Glauben anfeuerten, worauf die Enkel Tells und Winkelrieds mit einstimmigem Bubel ihre Bereitwilligfeit jum Rampfe gegen bie fegerischen Miteibgenoffen erflärten. Schwyg rief all' feine Burger nach Rothenthurm, wo es abnlich zuging wie in ben beiben andern Urfantonen. Alt-Landammann Bengiger wagte gwar. unterftut von mehreren Befinnungegenoffen, in ernfter Rebe ben Willen ber Tagfagungsmehrheit zu respektiren und ben Rüdtritt vom Conderbunde zu verlangen; boch umfonft; 9000 Sande erhoben fich jur Canftionirung ber fcmmge= rifchen Regierungsbeschlüffe und zur Ertheilung bes Auftrages an die oberfte Rantonsbehörde, fie wolle auch in Bufunft Alles anordnen, was die Ehre und Unabhängigkeit des Landes erfordere. Die gunftige Stimmung benutend, wurde gleich

ber Oberbefehlshaber ber Rantonstruppen erwählt. Die Wahl fiel auf Landammann Ubyberg, welcher bann, auf bas hohe Landesschwert gestütt, vor Gott und allen Beiligen schwur. mit und neben ben Landleuten von Schwyz alle Gefahren zu theilen und mit ihnen zu leben und zu fterben. Als in biefem Moment die Sonne durch bas Gewölf brach, rief er aus: "Seht die Sonne am Morgarten und St. Jost: Bott schickt fie und: freie Landleute, gedenkt ihrer in ber Stunde ber Schlacht!" Ein ungeheurer Enthusiasmus für bie beilige Sache bes Sonderbundes ergriff alle Anwesenden; einmuthia murbe baber noch beschloffen: "Seder, ber biefe ewig bentwürdige Landsgemeinde höhnisch befritelt; Jeder, der in Wort und Schrift mit ben Feinden des Baterlandes sympathifirt: Reber, ber fich ohne Noth ober Gottes Gewalt ber Landesvertheidigung entzieht: der ift als Berrather am Baterland anzufeben und auf's Schärffte an Leib und But zu ftrafen." Rurg barauf erließ der Regierungsrath eine Berordnung, nach welcher ieber Landmann bes Rantons Schwyz allfällige Schulben an Bewohner antisonderbundlerischer Rantone nicht mehr bezahlen burfte, fondern den Betrag an die eigene Landeskaffe abliefern mußte! - Dermaken schon hatte der Jesuitismus ben vielgerühmten altichmygerischen Biedersinn vergiftet!

In Luzern war es wieder der kühne, gerade Kasimir Pfysser, der an der Spise von sechs Großrathsmitgliedern der Mehrheit gegenüber den eidgenössischen Standpunkt verstheidigte; doch umsonst! Seine Rede verhallte ohne jede Wirkung, trosdem sie an der Hand historischer Thatsachen und anderer schlagender Beweisgründe dem guten Rechte Achtung verschaffen wollte. Die Mehrzahl der Volksvertreter hatte sich so sehr von den jesuitischen Känken in das Lügengewebe verwickeln lassen, daß sie, ohne das Volk anzufragen, ohne Weiteres das Vorgehen der Regierung belobte, die Ariegsmannschaft durch pompose Proklamationen zur Beeibigung

einberief und in feierlicher Einweihung der Fahnen für den "beiligen Krieg" entflammte. Um indeß den Schein der Besetlichkeit zu mahren, ließ man in gläubigen Kreifen eine Abresse an Regierung und Rath unterzeichnen, in welcher bie bisberige Handlungsweise der Landesobrigkeit dankbarft ge= billigt und dieselbe aufgefordert wurde, in diesem Sinne fort= Siebzehntausend stimmfähige Bürger haben bieselbe unterzeichnet, gab man vor; in Wirklichkeit aber tam fie bem Großen Rathe nie vor Augen und verschwand überhaupt ploblich auf geheimnisvolle Weise. In Bug ging es ähnlich. indem die energische Opposition der Liberalen, an deren Spike Abolf Reiser stand, in der Versammlung von den Sonder= bündlern dermaken übertobt wurde, daß sie erklären mukte. ie weiche der Gewalt und protestire gegen die Unterdrückung ber freien Meinungsäußerung. Daß in Wallis nach bem Butbade am Trient keine bedeutende Opposition sich zu bilden magte, ist einleuchtend, und in Freiburg lagen ja bie liberalen Führer größtentheils noch in ben Gefängniffen! Dennoch fanden fich im Großen Rathe 22 gegen 49 Stimmen, bie träftig für ben Austritt bes Kantons aus bem Sonder= bunde einstanden, selbstredend aber ohne Erfolg.

So hatten sich also sämmtliche sieben Stände auf's Neue dur äußersten Widersetlichkeit gegen den Eidgenossendund erstärt. Damit alle Vermittlungs Wersuche undarmherzig absprallen, wurde dem Volke abermals vorgespiegelt, die Wehrheit der Kantone gehe auf die vollständige kirchliche und politische Unterdrückung der katholischen freien Schweizer aus und jede Rachgiedigkeit oder Verzögerung bringe die höchste Gesahr mit sich. So kam es denn, daß die unaushörlichen Hehreien schließlich selbst diesenigen Köpfe mit trügerischem Wahne erstüllten, die früher noch zu überlegen und zu prüsen gewagt hatten. — In der Mehrzahl der antissonderbündlerischen Kanstone waren die Beschlüsse zur bewassenen Exekution alsbald

gefaßt, tropbem 3. B. in Schaffhausen und Burich eine vorgeistlichen Kreisen ausgehende foniervative Opposition auftrat Am schärfften aber ftanden fich die Meinungen in Graubunde und St. Gallen gegenüber. In ersterem Kanton fiegte endlich bie Anstruktion für gewaltsame Auflösung bes Sonderbunden mit 38 gegen 27 Stimmen, während ber Große Rath von St. Gallen noch mitten im heftigften Rampfe fich befart Alt=Landammann Baumgartner fuchte nämlich bei ben über= wiegend fatholischen Rantonsburgern durch eine besondere Rlugschrift zu Gunften ber Jesuiten zu wirken, und foine bervorragendern Gefinnungsgenoffen verkehrten feit dem letzten Großrathsbeschlusse nur um so eifriger mit solchen in ben Sonderbunds = Rantonen. Sie brachten benn auch eine mit angeblich 16,000 Unterschriften fatholifcher St. Galler bebedte Betition zu Stande, in welcher verlangt murbe, bag mat bie fieben "angefeindeten" Rantone bei ihren "Freiheiten" schüte; zubem machte fich in einigen ultramontanen Begirfe: eine ftarke Gahrung bemerkbar, fo daß man jeden Angenblic einen Volksaufruhr befürchtete. Die Regierung war beshal genöthigt, in einer energischen Proklamation zur Rube un Ordnung zu mahnen und die Aufreiger mit der Schärfe de Gesehes zu bedrohen. Um während der Großrathssitun jeden Druck von Seite diefer unzufriedenen Elemente gr Unmöglichkeit zu machen, wurden Truppen in die Stadt g zogen und eine Bürgerwehr organisirt, zugleich verlegte Burich, Thurgau und Appenzell A.-Rh. jur Borficht mil tärische Musterungen hart an die ft. gallische Grenze, u bei einer allfälligen Erhebung zu Gunften des jefuitisch Brogramme fofort jum Schute ber Regierung in ben Schi falskanton einmarschiren zu können. Zwei Tage lang baner bie Redeschlacht im Situngsfaale für und wider bie bema ncte Auflösung bes Sonderbundes; tein Mitglied ließ fein Blat leer; lagen doch die Burfel über Bohl und Beh b

gesammten Baterlandes in der Hand von einer Stimme! Muthig hielt selbst ein todtkrankes Mitglied der liberalen Garde, von zwei seiner treuen Gesinnungsgenossen gestützt und durch Arzneimittel erfrischt, dis zum Entscheide aus, der endlich um 2 Uhr nach Mitternacht nach ununterbrochenem 14stündigem Wortkampse mit 76 gegen 73 Stimmen für die bewassnete Exekution den Ausschlag gab. So war also der Krieg zur Beilegung des schweizerischen Bruderstreites besichlossen!

Dennoch ließen fich die verblendeten Conderbundeftande, ber augenfälligen impofanten Mehrheit gegenüber, in ihrem Starrfinne nicht irre machen. Ihre Behörden waren bereits joweit gegangen, daß fie nicht mehr gurud fonnten; die Berantwortlichkeit hatten bas Bolf ober beifen Reprafentanten auf fich genommen; auch die von Desterreich und Frankreich aus zugesagte Intervention und die Aussicht auf Bolfserhebungen in ft. gallifden und aargauifden Bezirfen, vielleicht auch im Berner = Jura, hielten ihre Zuverficht auf den Sieg ihrer Sache aufrecht; ja Siegwart-Müller fah fich im Beifte bereits an ber Spite einer bie protestantischen Rantone fnechtenden fatholischen Schweig; er hatte nach fpater aufgefinibenen Bapieren fchon die Berfaffung und fogar bie Karte feiner neuen Gibgenoffenschaft entworfen und babei nach Billfür über bas Gebiet feiner Gegner verfügt. Rach biefem Machwerke 1) follte die Schweiz wie bisher 22 Kantone gablen, aber an die Stelle von Glarus, welches zwischen Schwyz und Uri getheilt werben follte, ber von Bern abgelöste fatholiiche Jura als "Kanton Bruntrut" treten, wodurch alfo die Schweiz einen katholischen Kanton mehr und einen reformirten weniger erhalten hatte! Der fatholifche Margan fammt

<sup>1)</sup> Bergl. Benne. Umrhon, Geschichte bes Schweizervolfes und feiner Ruftur III, pag. 458 u. ff.

Rofingen und Agrau follte an Lugern, große Theile bes Baabtlandes an Freiburg und Ballis, bas Berneroberland an Obwalben und an die lettgenannten zwei Rantone, ein Theil Burichs an Bug fallen. Daburch ware die reformirte Schweiz geographisch in eine weftliche und öftliche Gruppe getheilt worben, die fich faum wieder wirtsam zu gemeinsamer Aftion hatte vereinigen tonnen. Im Fernern follte ber reformirte Margau entwaffnet, Die Klosterberrlichkeit Daselbit wieber bergeftellt. Teffin und Solothurn gewaltigm mit ben Befuiten beglückt, St. Ballen und Graubunden tonfeffionell getrennt werben. Bugleich war ben Schützengefellichaften bas Tobesurtheil gesprochen und endlich für die bisber freifinnigen Rantone je eine konservative provisorische Regierung sogar ichon im Namensverzeichniffe fertig. Neben ber allgemeinen follte noch eine besondere fatholische Tagfatung in's Leben gerufen werden. welche der erstern wohl alle Arbeit abgenommen hätte! --Diefes abentenerliche Brojeft, bas mehr als alles Undere bie Tendeng Siegwart's charafterifirt, mare allerdings bei einem allfälligen Siege bes Conberbundes gang geeignet gemefen, bie Schweig für immer zu einer wirklichen Proving ber Jefuiten zu ftempeln! -

Bor Allem mußten die Sonderbundshäupter angesichts bes unausweichlichen Krieges dafür sorgen, daß unter ihrem Bolfe nicht eine Ernüchterung vor dem Sturme eintrete. Daher wurde alles Militär zu Musterungen einberusen, wobei die Geistlichkeit die Wassen einsegnete, stiche und kugelseste Amulette austheilte und sogar aufdrängte und fanatische Feldpredigten hielt, in welchen die Mannschaft des Bestimmtesten versichert wurde, keine feindliche Kugel, kein Säbel noch Bahonnet könne ihnen etwas anhaben. In Wallis empfahl der Kommandant v. Kalbermatten am Schlusse der Inspektion und Wasseninggnung seine ganze Armee dem Schutze der Jungfrau Maria und des heiligen Mauricius, des Feldherrn

Der thebaischen Legion, die hier vor anderthalb Jahrtausenden Den Märtnrertod erlitten hatte und als Borbilder in dem bevor-Thehenden Glaubenstriege gelten follten; er forderte fammtliche ffigiere auf, die Reliquien biefes Beiligen mit ihrer Degen-Dite zu berühren, worauf bas gange Corps vor ben Augen Ener ungabligen Boltsmenge unter Sang und Rlang an biefe Seremonie ichritt. In Freiburg fanatifirte ber Bifchof Ma-Illev bie Taufende ber gläubigen Freiburger, bie er nach Bulle gujammengerufen, für ben heiligen Rrieg. Bon Schwyg 18 wurde eine Riesenprozession zum wunderthätigen Marien= ilbe im Rlofter Ginfiedeln veranftaltet. Der Oberfommandant er Truppen, Abyberg, führte biefen Bug an und neben ihm hritt, entblößten Sauptes, den Rofentrang betend, felbit as frühere Saupt ber Liberalen, Nagar Reding. In ber Belle bes heil. Meinrab angefommen, empfing fie ber fonft Semäßigte, geiftreiche Benedittinerpater Gall Morell mit einer Dewaltigen Bredigt, in welcher er gur Organifirung eines "geiftigen Landfturmes" aufforderte, um ben Berrn ber Beerdaaren allüberall und unaufhörlich mit Gebet um feinen Beiftand zu befturmen. Der gewöhnliche Landfturm ward unter bem fpanischen Söldlinge Bascal Tichubi, einem Tatholischen Glarner, nen organifirt. Man ergablte auch, ber Runtius felbst habe eine Angahl Landsturmfahnen mit feierlichem Gepränge eingeweiht. Der berüchtigte Inquifitor Ummann warb bas Freicorps ber Freischüten von Lugern, bas aber wegen ber bei ber Gründung vom Chef geaugerten Drohworte gegen bie "Feinde" ben Spottnamen "Rachecorps" erhielt. Auf feiner firchlich geweihten Fahne befanden fich bie Bilber ber Mutter Gottes und Leu's von Eberfol. In Untermalben wallfahrtete Alles ab Grund und Grat gum Grabe bes feligen Riffaus von ber Flue! Gine Menge frember Abenteurer aus Deutschland, Franfreich und Italien, ichwei-Berifcher Offiziere aus romischen und neapolitanischen Diensten,

bernischer Patrizier, bändnerischer Ultramontanen u. f. w. bot dem Sonderbund: ihre Dienfte an, Maffenhaft wurder immer noch Baffen eingeschmuggelt. Um aber Swiem ver verbotenen Treiben ein Ende zu machen und dem begnatiche -Taglakungsbeichluffe Achtung zu verschaffen, lieben mehrer-Kantone die Grenze bewachen und Waadt fogar ein mit ein-Kanone und einer Angahl Schützen armirtes Dampfboot a- \_= dem Neuenburgersee freuzen, nachdem sich furz vorher patriotischen Montagnards bes Neuenburger-Jura in Meur mit Gewalt einer für Freiburg bestimmten, von Besaue tommenden Waffensendung bemächtigt und Diefelbe auf wag ländisches Gebiet gebracht hatten. Dieje Montgangroß nahn. Ιť in der Folge gegen ihre rongliftischen Mitbürger von Neu burg und Valengin, die den Sonderbund begünftigten, - in fo brobende Haltung an, daß die Regierung zuverläf Tige Truppen in die Stadt gog und den preußischen Gonvern CIR v. Bfuel eiliast aus Berlin herbeirief. Roch bevor die Tagfakung zur Beschlußnahme einer Kriegserlfärung zusamment rat, gebachte ber Conderbund die "radifalen Kantone zu verwirren und tief zu erschüttern", um fie vor biefem Schritte gurudt = schrecken. Der sonderbundlerische Kriegsrath wollte nämlic bas fatholische Aarganervolk, bas seit bem Klosterhandel nich viel gelerut hatte, zu einem Aufruhr veraulassen. Allein di machsame Regierung, Die sich bei den ersten Unzeichen permanant erklärte, Truppen aufbot und den Vorort mabnte vereitelte biefen "Schlag", welcher nur bagn biente, Die Borfichtsmafregeln in allen etwas unlautern Gegenden, befonders auch in ft. gallischen und juraffischen Begirken, zu ver doppeln.

Am 18. Oktober also trat die Tagsatzung wieder zu Fortsetzung ihrer abgebrochenen Berathungen in Bern zu sammen. Nochmals wurde auf Antrag einiger Instruktioner von liberaler Seite die Hand zum Frieden geboten, um kei-

Mittel unversucht zu lassen, die Ausschlung des Sonderbundes und der damit verknüpften Kesuitenscoge auf gütlichem Wege zu vollführen. Zu diesem Zwecke beschloß die Behörde auf Zürichs Wunsch hin, eine eindringliche Proklamation an das Bolk der Sonderbundskantone zu erlassen und zwei eide genöfsische Repräsentanten, je einen Katholiken und einen Prokstanten, an jeden der sieden Stünde zu schieken, um die Verbreitung der Proklamation zu erwirken — ein Bersuch, den die Gesandten der kielem zwar schon vor diesem Beichinsse spöttisch eine unmütze Mohe naunten. In dieser Proklamation wurde die Unzukössischen und in brüderlicher, eruster Sprache dargestellt; sie schloß mit seizenden Worten:

"Ihr fürchtet Gefahr für enere von den Batern ererbten Rechte und Weiheiten, für enere fünftige Stellung im eidgenöffischen Bunde, für euern Glauben, euere Religion. Wir geben euch nun aber die feiertiche Berficherung daß jede Ab= ficht, dieje euere theuersten Güter zu gefährden, ferne von und ift. Gie jollen als euer Beitigthum unangetaftet bleiben. Die eidgenöffische Tagsatung will feine Bedrudung von Bunbesgenoffen, feine Bernichtung von Rantonalfouveranetaten, feinen gewaltsamen Umfturg bestehender Bundeseinrichtungen, feine Ginheitsregierung, feine Berletung euerer Rechte und Freiheiten, feine Gefährdung enerer Religion. Sie wird vielmehr allen Kantonen gegen ungerechte Angriffe in guten Treuen benjenigen Schut gewähren, ben fie von eidgenöffischen Stanben anzusprechen berechtigt find, den Bestimmung und 3wed bes gemeinsamen Bundes fordern. Darum tretet zurud aus euerer Berbindung, die, so weit sie nur solches enthält, was mit bem gemeinsamen Bund im Gintlang steht, für euch nicht nothwendig, so weit sie aber Anderes in sich schließt, bundesrechtlich nicht zuläffig ist".

Die Repräsentanten gingen alsbald an ihre Miffion, Die womöglich auf die Wiedereinberufung der Landsgemeinden und Großen Rathe abzielte, nachdem die Brotlamation von allem Bolte gelefen worden ware. Allein überall, mit Ausnahme von Bug, murben bie Botschafter mit bitterm Sohne aurudgewiesen, ja an ben meiften Orten konnten fie nicht einmal eine Audienz bei der Regierung erwirken! Der Berbreitung ber Proflamation murben fo große Schwierigfeiten in ben Weg gelegt, daß Luzerns Beborde verkundete, fie werbe jeden = Rantonseinwohner, ber hiezu irgendwie behülflich mare, gefänglich einziehen und dem Strafrichter überweisen! Durch biefe ängftlich-tropige Absperrung bes Bolfes von jeder eidgenöffischen\_ =, brüderlichen Belehrung charafterifirte fich der Sonderbund in augenfälligfter Beife als ein Bund ber geiftlichen und weltlichen herren jum Zwecke ber vollständigen Anechtung be Landes. Die Gehäffigfeit ging fogar foweit, daß das offiziell == \_e Sonderbundsorgan, Die von bem Jesuitenpater Roh redigirte "katholische Staatszeitung von Luzern", sich "über die langen Befichter ber mit Schmach abziehenden Bertreter ber Gibgenoffenschaft" in plumpem Spott erging! Anftatt ber ruhigen Darftellung ber mahren Sachlage, wie fie die erwähnte Brottamation bot, 20g man es besonders in Luzern vor, das Bolt bas nun einmal nicht mehr zurud tonnte, burch Berbreituna bes böswilligen Gerüchts, die Eidgenoffen haben fich ausgedrückt, fie werden bie Sonderbundskantone bis in die hintersten Winkel hinein mit Mord und Brand heimsuchen, bie Beiftlichkeit ermorben, von Rirchen und Rlöftern teinen Steine auf bem andern laffen u. f. w. in Athem zu halten. Je ungeheuerlicher und grauenhafter biefe Mähren lauteten, befto festeren und allgemeineren Glauben fanden sie bei ber bis jum Wahnfinn fanatifirten Maffe, in Folge beffen die burch folche jesuitische Inspirationen auf frevelhafteste Beise geängstigten Mütter ihre Gatten und Sohne jum Rriege bis

auf's Messer beschworen. — "Der Zweck heiligt die Mittel!"
— In Zug einzig schien man über die Tragweitezdes hartnäckigen Widerstandes gegenüber der Eidgenossenschaft etwas
nachzudenken; dieser Stand erklärte denn auch an der Tagsatzung, vom Sonderbunde zurücktreten zu wollen, wenn man
die Jesuitenkrage aus Abschied und Traktanden fallen lasse
und den katholischen Ständen "alle konfessionellen Rechte"
sowie ihre Sonveränetät und gleichmäßige Repräsentation
seierlichst gewährleiste. Das wäre aber ein Bergleich ohne
irgend welches Opfer ungerechter Ansprüche von Seite der
Sonderbundsstände gewesen und konnte selbstverständlich keine
Berücksichtigung sinden. Denn bei der Entgegennahme solcher
Bedingungen hätte auch die Auslösung des Sonderbundes keinen
Werth für die freie Entwicklung der Schweiz gehabt.

Alls nun alle Berföhnungsversuche mißglückt waren und bie feindselige Haltung der sieben Orte in immer handgreiflicherer Geftalt zum Borschein fam, ging die Tagsatung einen

tüchtigen Schritt weiter.

Das eidgenössische Heer wurde nämlich sofort in Kriegszustand gesetzt, da nach den aus manchen Gegenden her einlaufenden beunruhigenden Berichten vielleicht jeden Augenblick,
wenn auch nicht gerade au's Lossichlagen, so doch an eine
Occupation gedacht werden mußte. Der Kriegsrath war schon
seit Anfang des Monats versammelt. Auf Borschlag einer
Oreierkommission wählte die Tagsatung nun den Obersten und
General-Duartiermeister Düfour von Genf mit dem Titel
Gen eral zum Oberkommandanten der eidgenössischen Armee
und zum Generalstads-Chef den Obersten und Landammann
Frei-Herose von Aaran. Zugleich wurden vorläufig
50,000 Mann unter die Wassen gerusen.

Durch diese Einleitung glauben wir den Ursprung, sowie bie Entwicklung und die Tendenz bes Sonderbundes klar und

und unparteissch darzestellt zu haben und können nun zum eigentlichen Thema, der Aussching desselben durch den General Düsour, überzehen.

Die Wahl des Dberbefehlshabers wurde allgemein als eine glückliche angefeben; benn teine andere Berfonlichkeit genog in allen Rreifen fo großes Bertranen wie Dufour; mar er boch ber gelichetofte und erfahrenfte Stabsoffizier in ber Schweiz und hatte durch feine in frühern Raviteln biefes Buche behandelte Dragnisation bes schweizerischen Wehrwesens, feine e vorzüglichen Leiftungen in der Militärschule in Thun, feine e topographijche Karte und militärischen Fachschriften bereit einen europäischen Ruf erlangt, sodann verftand Reiner wie e er, in den Bergen ber eidgenöffischen Offigiere und Soldaten = die Liebe zum gemeinsamen Baterlande zu entflammen und ben friegerischen Beift berfelben zu beleben, und endlich burft man in Rücksicht auf seine politische Richtung die Soffmuna haben, das Bolf der Conderbundstantone zur schnellern unt vertrauensvollern Rücklehr zur Gidgenoffenschaft zu bestimmen als wenn ein Oberbefehlshaber von ichroff radifaler Gefinnun gewählt worden ware. Ein mit dem Sonderbund inmpathifirender schweizerischer Geschichteschreiber fagt jogar hierüber!) = "An Dufour machte die Tagfagung einen Bewinn ber ein halbes Beer aufwog. Die angeordnete Bemaff = nung erhielt erst durch seinen Namen recht den Nimbus eid = genöffischer Legalität."

Düssour selbst erzählt über seine Ernennung: "Ich nahmt im Oktober 1847 meinen Sitz im eidgenössischen Kriegsrathe als General=Quartiermeister ein; meine Funktionen hielten mich sern von aktiven Aemtern. Ich war so wenig barauf

<sup>1)</sup> Bergl. G. Mener v. Anonau, General Dufour, Bortrag in ber Settion Uto S. A. C., f. "Neue Alpenpost" III, pag. 17.

gefaßt, zur Uebernahme bes Oberfommando's berufen zu werden, daß ich eines Tages auf einem Spaziergange mit bem Inspettor ber Artillerie, ber im gleichen Falle mar wie ich. zu diesem fagte: "Wir find glücklich, daß unfere Funktionen und fern von alle dem halten: wir werden die Auschaner fein; ich beflage herzlich den, der für das Oberkommando ernannt werden wird." Auf zwei Männer wurde befonders binaewiesen, doch fiel die Bahl, die fie vielleicht Beide erwarteten, auf Keinen von ihnen. — Ich war eben in aller Ruhe mit der Lösung eines mathematischen Broblems befchäftigt, womit ich in der Regel meine Abende verbrachte, als eine Abordnung der Mehrheit in der Tagjatung, die fich al hoc versammelt hatte, mir die Nachricht brachte, daß man mich zum Obergeneral bezeichne. Ich war wie ftarr vor Schreden und that alles Mögliche, um diesen Relch von mir Danweisen. Doch nachdem die Tagfatung trot eines Briefes, Den ich zur Erklärung ber Grunde meiner Beigerung an fie abgefandt, gesprochen hatte, mußte ich wohl ober übel mich fügen. Da jedoch die Justruktionen über einen mir wesentlich icheinenden Buntt nicht flar waren, fo begab ich mich in die Berfammlung und forderte Erläuterungen. Diese wurden mir nicht hinreichend gegeben, und so bestand ich auf meiner Forbernna. Da erklang eine Stimme aus einem Winkel bes Saales: "Wenn er fo viel Schwierigkeiten macht, fo werben wir schon einen andern finden." - ""Recht fo!" rief ich aus. Ich zog meine Ernennung aus ber Tafche, legte fie auf bas Bürean bes Bräfidenten, erflärte, baß ich bas Rommando nicht annehme und zog mich zurück. Abends fam eine neue Abordnung zu nähern Auseinandersetzungen. Nachdem endlich jeder Anstand gehoben war, nahm ich meine Ernennung wieder an und leistete vor der Tagfatung den Gib als Obergeneral.

"Die Einen lobten, die Andern tadelten mich wegen meiner Annahme, als ob ich (mit Ausnahme des oben

bezeichneten Falles) hätte anders handeln können. Nach meiner Ansicht hieße es sich aber eine sonderbare Borstellung von der militärischen Pflicht machen, wenn man es für möglich hielte, in schwierigen Lagen zwischen Annahme und Nichtannahme zu wählen. Ich wollte aber meine Pflicht, so hart sie auch war, und was auch immer vorfallen mochte, in ihrer ganzen Tragweite erfüllen, und hätte auch nur die Stimme eines vorwurfsfreien Gewissens für meine Handlungsweise gesprochen. Auf grausame Verleumdungen war ich gefaßt. Die Vorschung hat aber gewollt, daß die Dinge sich anders wendeten: sie hat meine Bemühungen belohnt, um ein größeres Uebel zu verhindern."

Im Bewußtsein, daß er eine Aufgabe voll schwerer Berantwortlichkeit übernehme, legte er der Tagsahung am folgenden Tage brieflich die Grundsähe vor, nach denen er zu verfahren gedachte. In dieser Zuschrift heißt es u. A.:

"Indem ich Alles thun werde, was die Pflicht erfordert. werbe ich mich boch niemals von ben Grenzen ber Mäßigung und humanität entfernen, wenn es jum Meugersten tommen muß; ich werbe nie außer Augen laffen, bag ber Streit amischen Gidgenoffen obwaltet. Ich werde dem politischen Barteitreiben fern bleiben; mich ausschließlich auf meine militärischen Aufgaben beschränkend, werde ich mich bemühen, Ordnung und Disziplin bei den eidgenössischen Truppen aufrecht zu er= halten; ich werde barauf sehen, daß öffentliches und Brivat-Gigenthum geschont und ber fatholische Rultus in feinen Beift= lichen, Kirchen und religiöfen Unftalten geschütt werbe, baß überhaupt Alles geschehe, um die von jedem Kriege unzertrennlichen Leiden zu mildern. Möge mein Thun dem gemeinsamen Baterlande nüplich fein! Möge, was noch beffer ware, die heilige Borfehung es vor den Uebeln behüten, von benen es fich bedroht fieht!"

Den Ausipruch, er werde jedem politischen Barteitreiben Fern bleiben und ausichließlich die militarische Aufgabe im Muge behalten, machte ber General gur vollen Bahrheit ; fein porgugliches Beispiel führte fogar Biele zu unparteiffcher, wichtiger Erfaffung ber eigenen Aufgaben und ber Bflichten Anderer. So konnte er bei der Organisation des einen ober andern Dienftzweiges nicht begreifen, warum man nicht einen gewiffen Offizier berief, beffen Rahigteiten ihm wohlbefannt waren. Auf dringende Anfragen erhielt er endlich die Antwort : Begen feiner politischen Unfichten". - "Darauf laffe ich mich nicht ein; was hat seine politische Gefinnung mit feiner militarifden Rapazität und Bflicht zu thun?" warf Dufour ein; "berufen fie ihn fofort; ich muß ben Mann für diefen Poften haben und nehme die Berantwortlichkeit auf mich. 280 es fich um ben Dienst handelt, hangt man nicht an politischen Meinungen." Gine Dienstzeit von wenigen Tagen genugte, Die Borguglichkeit bes in falichem Batriotismus gurudgefesten Offigiers einzusehen. Dasselbe wiederholte fich überall, und in furger Reit mar in ber Urmee feine Rebe mehr von Politif. Der General fannte aber auch die Tüchtigfeit aller höhern Offiziere und bas Rriegsmaterial jedes Rantons weit beffer als die eigenen Behörden.

An wohlgemeinten Winken und Rathschlägen sehlte es ihm nirgends; von allen Seiten wurde er damit bestürmt. Da müssen Sie es so und so machen, da in dieser, hier in sener Weise vorgehen, sonst sind Sie verloren!" ries ihm Siner zu; der Andere kam mit dem geraden Gegentheil, ja Rehrere legten ihm ganze Feldzugspläne vor. Selbstversändlich handelte der General in allen Stücken nach seinem Benen Kopse und ließ sich in keinerlei Weise beeinflussen; veranlaßte sogar die Tagsahung zu dem Beschlusser und allein die Besugniß zukomme, die höhern Besehlshaber ernennen. In dieser letztern Frage und in der von ihm

verlangten Enthebung von dem Auftrage, die Unruhen im Aargau und St. Gallen zu unterdrücken (— was die betreffenden Kantone selbst beforgen sollen —) lag nämlich im Wesentlichen die Differenz, die sich vor seiner Beeidigung gezeigt hatte und durch deren glückliche Lösung er nun in all'seinen Vorkehrungen ungehemmt war.

Bor Allem beschäftigte er fich mit ber Organisirung feines Stabes, an beffen Spipe bie Tagfatung ben Dberften Frei-Berofee, einen intelligenten, thätigen, fehr energischen Mann wir ungewöhnlicher militärischer Begabung, gestellt batte. Oberften v. Drelli von Zürich wurde bas Oberkommando ber Artillerie, bem Oberftlieutenant Gatichet von Bern basjenige bes Benies, bem Oberftlieutenant von Linden in Bern basjenige ber Reiterei übertragen, mahrend bie brei Berwaltungszweige den Oberften Ubns von Chur im Kriegs-Rommiffariat, ben Dr. med. Flügel im Sanitätsbienft und den berühmten Juriften Blofch im Juftigbienft zu Cheff Für die Stelle eines General-Aldintanten bes Dbergenerals wurde der durch feine militärische Tüchtigkeit allbefannte Oberft Bimmerli von Bern berufen und zu Kommandanten ber in sechs Divisionen eingetheilten Armee bie ältesten und fähigsten Offiziere, ohne jede Rudficht auf ihre politischen Ausichten, nämlich die Berren Donat, Rilliet-Conftant, Omur, Burdhardt, Ziegler und Luvini Dieje Ernennungen, bei welchen die beiden Richtungen, bie sich in der Schweiz gegenüberftanden, gleich ftart vertreten waren, schlossen jeden Gedanken an politische Barteilichkeit und Leidenschaftlichkeit zum Bornherein aus; berfelbe Geift herrichte auch bei ber Busammensetzung ber Stabe aller Dienstzweige, wozu man fich später nur Glud munichen fonnte, wie Dufour in feinem Berichte befonders betont.

Bei der Beeidigung des Generals im Tagfatungsfaale waren auch die fonderbündlerischen Gefandten anwesend,

worauf der falsche Bernhard Mener sich nicht enthalten konnte. Die naive Frage zu ftellen, wer benn die Ruheftorer feien. gegen welche die Truppen-Aufstellung stattfinde? mangelte nicht, ihm über ben Zweck ber getroffenen Daßnahmen klaren Bein einzuschenken, obwohl ihm barüber fein eigenes Gemiffen die nothige Ausfunft geben mußte und feine Berftellungstunft nicht mehr fo weit reichte, daß man nicht ben Wolf im Schafspelz erfannt hatte. Satte ja boch mit feinem Borwiffen ber Sonderbundegeneral v. Salis-Soglio am nämlichen Tage (25. Oft.) bereits einen Tagesbefehl erlaffen, ber, in pochendem Style abgefaßt und auf Morgarten und Sempach weisend, jum Rampfe rief, jedoch fein Bort von einem Berbot allfälliger Beleidigung ober übler Behand-Tung ber "Feinde" enthielt und die Gegner beleibigte. folgenden Tage erließ auch Dufour eine Broklamation an feine Truppen, benen er barin seine Erneumung zum General anzeigte und in schlichter, magwoller Sprache einige Berhaltunasvorschriften gab, durch welche fie fich vortheilhaft vor berienigen bes Gegners unterschied. Diefer erfte Tagesbefehl Dufours lautete:

## "Gibgenöffische Wehrmanner!

"Die hohe Tagsahung, in Bern versammelt, hat die Anfstellung der eidgenössischen Armee verfügt, um die innere Ordnung zu erhalten und die Nechte des Bundes, sowie seine Unabhängigseit zu wahren. Sie hat mir die Ehre erwiesen, mir den Oberbeschl zu übertragen. Ich trete daher an Eure Spițe, voll Bertrauen auf Eure Baterlandsliebe und auf Eure Ergebenheit.

"Berusen, in einer vorgerückten Jahreszeit mehr ober weniger enge Kantonnemente zu beziehen, wißt Euch mit Demjenigen zu begnügen, was der Einwohner Euch bieten kann. Seid nicht begehrlich und vermeidet jede Beleidigung

und üble Behandlung, die man sich niemals, selbst nicht in Feindesland, erlauben darf.

"Ich empfehle Euch vor Allem gute Disziplin als die erste Eurer Pflichten. Ohne Disziplin gibt es keine Armee. So sehr durch ihre Disziplin als durch ihre Kraft haben Eure Borfahren so glänzende Siege ersochten und sich einen so großen Namen erworben. Man muß sie hierin, wie in allen andern rühmlichen Dingen, nachahmen.

"Denkt, daß das Ausland die Augen auf uns gerichtet hat; zeigt ihm, daß die Schweizerbürger, sobald sie unter der eidgenössischen Fahne stehen, nur noch einen Gedanken haben, benjenigen, ihrem gemeinsamen Baterlande gut zu dienen.

"Wehrmanner, ich werde Alles anwenden, um Guer-Zutrauen zu verdienen; zählt auf mich!

Bern, 26. Oftober 1847. 28. S. Dufour."

Das Aufgebot ber 50,000 Mann und beren Stellung unter ein eidgenössisches Kommando hatte noch nicht ben biretten 3med bes Krieges gegen ben Sonderbund, fonbern nur die Absicht, die innere Ordnung wieder herzustellen, wo fie geftort wurde und die Rechte ber Gidgenoffenschaft zu mahren; der General hatte also die Truppen einzig mit Rud= ficht barauf an die verschiedenen Blate zu vertheilen. Denn in der That war der Bruch zwischen den Eidgenossen und Sonderbündlern äußerlich noch nicht vollständig; nahmen boch die Gefandten der lettern noch an der Tagfatung Theil und gab es ja immer noch Kantone, welche ihre Vermittlerrolle nicht bis zu Ende gespielt hatten. Bei bem Truppenaufgebote machte sich in einigen Kantonen zu Anfang etwelche Unentschiedenheit bemerkbar; die meisten aber beantworteten ben Ruf der Tagfatung mit eifrigfter Bflichterfüllung; ja mehrere begnügten sich nicht einmal mit Aufstellung der Kontingente. die von ihnen gefordert wurden, sondern fügten noch über= schüffige Bataillone hinzu, so daß die eidgenössische Armee

von Anfang an in Wirklichkeit die im ersten Dekret angegebene Bahl weit überschritt. "Dieser Zuwachs an Kräften," berichtet der General, "dieser Eiser und die manchmal übertriebene Begeisterung führten jedoch Berlegenheiten herbei, complizirten die Lage und erschwerten meine Aufgabe um ein Bedeutendes. Nicht ohne Mühe gelang es mir daher, Alles zu ordnen und eine erste Eintheilung der Truppen zu veranstalten, welche den Bünschen der Tagsahung, den topographischen Berhältznissen und der damaligen Lage der Schweiz entsprach."

Es war wirklich die höchste Zeit , daß die Eidgenoffen= ichaft fich friegerisch organifirte; benn bereits mar ber im Freiamte miflungene Berfuch, ben Sonderbund über feine bisherigen Grenzen hinaus zu tragen, im Ranton St. Gallen wiederholt morben. Große sonderbündische Truppenmassen batten fich in ber March, an ber St. Gallergrenze, angebauft, um nach eifrig betriebener Aufhetzung einiger katholischer Bezirte bort einzumarschiren. Als die Regierung sofort ein ausgebehntes Truppenaufgebot ergeben ließ, um biefem Streiche Buvorzutommen, fo fanden in Bütschwyl, Mels und Schmeri= ton sonderbündische Demonstrationen und Dienstweigerungen mit bebenklichen Ausschreitungen ftatt, als beren Quelle bie angehobenen Untersuchungen größtentheils klerikale Umtriebe erwiesen. Es gelang inbessen, biese Ausschreitungen nach wenigen Tagen und noch vor ihrer eigentlichen Entwicklung dur Revolution zu unterbrücken und die Fehlbaren zur Strafe du ziehen.

Unterdessen trieb der blinde jesuitische Fanatismus in Luzern und der Enden solcherlei Blüthen und Früchte, daß selbst der päpstliche Nuntius den Wegzug dieser gefährlichen Ordensbrüder wünschte, aber nicht den Muth besaß, dies öffentlich auszusprechen. Mit jedem Tage nahm der Sondersbund eine drohendere Kriegsgestalt an; der General der eids Genössischen Truppen sah deshalb alsbald ein, daß er nicht

nur die Ruhe und Ordnung in den treu gebliebenen Theilen der Schweiz und an der Grenze aufrecht zu erhalten habe, sondern bei der Aufstellung der verschiedenen Heeresabtheis lungen auch den fast unausweichlich scheinenden Krieg gegen — die Sonderbundskantone im Auge haben müsse. Darauf richs — er denn auch schon bei der ersten Ausrüstung sein Augenmerk.

Befanntlich bilbeten bie vom Sonberbund besetzen Gebietstheile brei verschiedene Complere: Freiburg, Ballis und Die Balbstätte, Freiburg, weil von den Kantonen Bern und Waadt umgeben, stand vollständig isolirt da; außerden bot es noch die Eigenthümlichkeit, daß es zu weit abliegend ober vom Centrum gang abgeloste Theile befaß, die ihm vor keinem Nuten sein konnten. Wallis, gang zwischen hober Bebirgen eingeschloffen, bie in fpater Jahreszeit fast nicht as übersteigen find, und vom Ranton Baabt burch bie Rhon getrennt, befaß mit ben Walbstätten, refp. dem Kanton Uund ben mit diesem in Contakt stehenden Rantonen Schme = und Unterwalben, an die sich Luzern und Zug anreihen, kein andere Berbindung als die über ben hohen und bamals noch schlechten, beschwerlichen Furtapaß. Diefer Complex war als besonders bei einem Winterfeldzuge auch als isolirt zu betrachten. Die aus ben genannten 5 Kantonen bestehende Grube ber Walbstätte endlich bilbete eine compatte, vortheilhaft a legene und nur auf der West= und Nordseite zugängliche Daff ..... Der eidgenössische General vertheilte bemnach bie Truppe in folgender Beife:

Das große Generalquartier war selbstredend vor = läufig in Bern, in der Nähe der Tagsahung.

Die erste Division unter dem Besehle des Oberste Rilliet-Constant, drei Brigaden stark, versammelte sich im Kanton Waadt zu vorläufiger Besehung von Yverdon und der Gegend am Gensersee (Aubonne, Morges, Lausanne, Vevey); ihr Hauptquartier war zunächst in Echallens.

Sie wurde später durch eine vierte Brigade verstärkt, beren spezielle Aufabe es war, die User der Rhone und die Aussgänge der Gebirgspässe aus dem Wallis von Villeneuve dis St.-Maurice zu beobachten.

Die zweite Division unter Oberst Burcharbt, aus brei Brigaden bestehend, hatte das Hauptquartier in Bern und besetzte das bernische Gebiet von der Emme bis zur Freiburgergrenze.

Die britte Division, von Oberst Donat befehligt end drei Brigaden umfassend, hatte ihr Hauptquartier in Solothurn und besetzte das Land zwischen der Emme und Wigger, indem sie den Zipfel hütete, der die Grenze des Santons Luzern nach Langenthal und Zosingen hin bilbet.

Die vierte Division, ebenfalls brei Brigaden stark no unter Oberst Ziegler stehend, versammelte sich zwischen er Bigger und Reuß mit dem Hauptquartier in Aarau und Sesete jenen Theil des Kantons Aargau, der sich nach Zug din ausdehnt und das Freiamt genannt wird.

Die fünfte Division, unter Oberst Gmür, auch drei Brigaden zählend, hatte das Hauptquartier in Zürich und stand zwischen der Reuß und dem Zürichsee; sie deckte auch das rechte Ufer des Sees und der Limmat bis Uhnach und Winterthur und war numerisch die stärkste.

Die sechste Division, nur aus zwei Brigaden bestehend, von denen die eine in Graubünden, die andere in Tessin stand, wurde von Oberst Luvini befehligt und hatte das Hauptquartier in Bellinzona; sie war weitaus die schwächste, doch brauchte es dort, wo die Verbindungen mit dem Centrum sehr schwierig und nicht zahlreich sind, keine größern Streitsträfte, galt es ja doch nur, die Hochgebirgspässe zu bewachen.

Außer ben sechs Divisionen, von benen jebe in rich= tigem Berhaltniß aus ben verschiedenen Baffen = Gattungen Isammengesetzt war, gab es noch drei Brigaden Reserve-Irtillerie (Näff, Funk und Borel) unter dem Besehl des Obersten Denzler; dazu gehörte sämmtliches grobe Geschütz, Kanonen und Haubigen, und war vorläusig in der Hauptsache über die Umgebung von Bern vertheilt, während kleine Garnisonen in den Städten Basel und Genf lagen. Die sämmliche, nicht zu einem Divisionsverbande gehörende Cavallerie, in drei Brigaden eingetheilt (Rieter, Ott und Karlen) und unter Oberst von Linden stehend, wurde ins die Gegend von Solothurn verlegt, wo das Futter am leichsteften zu beschaffen war.

Das Kriegskommissariat entwickelte eine große Thätigkeit um dem Heere die nöthige Verproviantirung zu verschaffen es machte auf allen Seiten Ankäuse von Getreide, besorgte das Mahlen desselben; versicherte sich in den verschiedenen Städten der nöthigen Defen zum Backen, organisirte alle Transportmittel 2c. 2c., während der Oberfeldarzt den Gesundheitsdienssordnete, seine Ambülancen vorbereitete und einige Militärspitäler einrichtete.

Ueber diese erste Truppenaufstellung schreibt der General = "Diese Truppenvertheilung war ohne Zweisel zu ausgedehnt, wenn man nur die Ereignisse eines nahen Krieges in Betracht hätte ziehen müssen. Den Umständen nach war sie aber mehr eine politische als militärische; es handelte sich darum, die Armee möglichst schnell zusammen zu ziehen, und deshalb mußte man die kantonalen Kontingente in Plägen sammeln, die von deren Heimatsorten nicht allzusehr entsernt waren. Der Zweck der Ausrüstung ging nicht auf offensives Vorgehen, sondern war, wie schon gesagt, darauf gerichtet, die Ordnung im Volke aufrecht zu erhalten und sie, überall wo sie gestört würde, wieder herzustellen. Man konnte also nicht Landestheile entsbößen, um andere zu verstärken. Anzeichen von Unzustriedens heit und Aufregung zeigten sich auf verschiedenen Seiten; man

mußte Alles beobachten, Alles im Zaume halten, überall bereit sein, um der Gefahr, deren Ausdehnung man nicht kannte,
entgegen zu treten. Da im ersten Augenblick Alles unsicher
und gefährdet war, so mußte man auf allen Punkten schlagfertig sein. So war natürlicherweise die Armee ansangs fast
über das ganze Gebiet der Schweiz vertheilt und zugleich das
Territorium der Sonderbundsstaaten gewissermaßen blokirt,
indem diese plöplich alle ihre offenen Grenzen besetz sahen. Was
an der militärischen Einschließung noch fehlte, thaten die unzugänglichen Gebirge."

Auch die Truppen bes Sonderbundes hatten ihre geeigneten Stellungen bezogen. Während fich alfo bie Lager bereits friegerifch gegenüberftanden, ergriff Bafelftadt abermals die Rolle Bruder Rlaufens und veranftaltete in ber elften Stunde noch eine Ronfereng gur gutlichen Beilegung bes Sausstreites. Es schlug vor, einerseits folle ber Sonderburnd fich auflösen, anderseits aber die Tagsatung die Jefuitenfrage in ber Beife fallen laffen, bag fie biefelbe bem ichieberichterlichen Entscheibe bes Bapftes anheimstelle. Doch dagegen wurde geltend gemacht, bag es nicht gulaffig fei, eine Bundesfrage von vorherichend politischer Ratur einer fremden, parteifichen Macht vorzulegen. Luzern, als Borort, folle von fich aus die Jefuiten entfernen, wogegen man biefe Frage betreffs ber Kantone Schwyg, Ballis und Freiburg auf fich beruhen laffen wolle. Lugern und Freiburg aber forberten auf bas Bestimmtefte, bag mit ber Jesuitenfrage auch ber aargauische Rlofterhandel bem Entscheide bes Papftes vorgelegt werbe, worauf die Bertreter ber Mehrheit natürlich burchaus nicht eingehen konnten. Go blieb der Bermittlungsberfuch ohne Erfolg. Folgenden Tages famen die fieben Conberbundsgesandten in der Tagfatung abermals auf die Bermittlung jurud, indem fie den schon erwähnten Antrag von Bug als Bafis aufftellten, aber in erfter Linie Die fofortige

Burücknahme des eidgenössischen Truppenaufgebots verlangten. Man fann fich die Entruftung leicht benten, die fich der Liberalen bei einem folchen Unfinnen bemächtigen mußte; benn bie Sieben, die zuerft bas Schwert gezogen und feit Jahren ber Gidgenoffenschaft gerüftet gegenüberftanben, an beren Berftörung fie ihre frevelnde Sand gelegt hatten, - fie magten bie Burudberufung ber eidgenöffischen Truppen zu verlangen. ohne zuvor irgendwelche Garantien zu geben und überhaupt irgendwelche Nachgiebigkeit in ihren Forderungen in Aussicht au ftellen! Unter schonungsloser Aufdedung ber Berfündigungen bes Sonderbundes gegen die Schweiz und hervorhebung ber ftets gezeigten Nachgiebiakeit ber Mehrheit, um bas Meußerste zu vermeiden, wurde biefe Forderung von den Liberalen ein= ftimmig zurudgewiesen; nichtsbestoweniger forberte Bernharb Meyer Gott und alle Beiligen zu Zeugen auf, baß nicht bie Sonderbundskantone die Schuld des beginnenden Krieges trager und rief: "Gott, ber Allmächtige, entscheibe zwischen uns und Euch!" worauf ber Solothurner Gefandte erwiderte: "Mart foll ben Namen Gottes nicht anrufen in einer Sache, bie teuflisch ist!"

Nun erhob sich Luzern und erklärte im Namen seiner Mitverbündeten: "Der Augenblick ist für uns gekommen, die Tagsahung zu verlassen; denn in den ausgebotenen Truppen müssen wir eine gegen uns gerichtete seindliche Armee erblicken; wir weichen also vor dem beschlossenen Bürgerkriege. Wir entschlagen uns aller Veranwortlichkeit und werden uns in einem Manisest vor der Welt rechtsertigen." Damit verließ Bernhard Meyer zornglühenden Angesichts den Situngssal; ihm solgten auch die andern Gesandten der sieben Stände, unter dem Schluchzen der Gesandten von Baselstadt und Neuenburg und dem würdevollen Schweigen der Mehrheit. Es trat eine seierliche Pause ein; trommelnd erwies die Wache am Thore den Scheidenden die letzte Ehre. Bor den Augen

einer zusammenströmenben, aber sich ruhig verhaltenden Bolksmenge stiegen sie in ihre bereitstehenden Wagen. Stumm, in Gedanken versunken, schaute ihnen Alles nach, wie sie aus den Thoren der Bundesstadt nach ihrer Heimat fuhren.

So waren die Würfel gefallen; der Sonderbund hatte Der Eidgenossenschaft den Fehdehandschuh vor die Füße ge-worfen, ganz im Sinne von Siegwart Müller, der schon Lange vorher auf jeden Vermittlungsversuch hin kurz und kalt peantwortet hatte: "Es ist besser, das Schwert entscheide!"

Nach dieser folgenschweren Unterbrechung sette die Tag-Takung ihre Berathungen fort und berief in erster Linie die Referve der nicht jum Sonderbunde gehörenden Rantone in Reuenburg aber, das in seiner royalistischen den Dienst. Gefinnung nicht gegen ben Sonderbund geftimmt, fondern beffen Eriftenzberechtigung und Sandlungsweise ftets warm gegen bie Ginfprachen und Beschlusse ber eidgenöffischen Stände vertheidigt hatte, glaubte fich von ber Stellung feines Bunbestontingents befreit und protestirte daher gegen den bereits erlassenen Marschbefehl. Damit war nun die Mehrheit ber Tagfatung burchaus nicht einverstanden, tropbem Bafelftabt ber "Reutralität" biefes Rantons, bie es wohl auch gern für fich in Anspruch genommen hätte, eifrig bas Wort rebete. Ran betrachtete eben die Weigerung Neuenburgs als auf der gleichen verwerflichen Theorie fußend, wie fie die Sonderbundsstände prattizirten, nämlich bag sich jeder einzelne Ranton ohne Weiters über die Beschlusse der oberften Bundes= behörde hinwegseken könne. Tropdem nun Neuenburg erklärte, baß es seinen Begriffen von Ehre, öffentlicher Moral und Ueberzeugungstreue widerspreche, die Waffen gegen Rantone au führen, die es vollständig im Recht halte, wurde boch mit festvereinter Mehrheit der 122/, Stimmen beschlossen: "Es bat Reuenburg sein Bundeskontingent ungefäumt ber Gibge= noffenschaft zur Verfügung zu ftellen und ift für die Folgen

einer Weigerung verantwortlich erklärt." Der König von Preußen als Fürst von Neuchatel selbst fand diesen Besichluß ganz natürlich und gerecht, nur ließer burch seinen Gesandten dem Bundespräsidenten den Wunsch ausdrücken, das Neuenburger Contingent möchte nicht direkt gegen die Sonderbundstruppen verwendet werden.

Unterbessen war das von Bernhard Meyer in Aussicht gestellte Manifest der sieben Stände erschienen; es war an das Schweizervolk, an "Mit- und Nachwelt" gerichtet, und stropte von den schon hundertmal wiederholten heuchlerischen. Betheuerungen, Ueberspanntheiten und Frömmeleien und beschauptete, sie (die sieden Stände) seien von den zwölf Kanstonen gezwungen worden, die Wassen zum gerechten Widerschaupten zu ergreisen. Im Fernern forderten sie das gesammteschweizervolk zur Revolution auf und drückten schließlich die volle Zuversicht aus, die hohen Mächte werden die rechtlicheschellung des Bundes der sieden Stände ausdrücklich und förmlich anerkennen.

Gleichzeitig begann in Luzern die eigentliche Thätigkeit bes sonderbündischen Kriegsrathes. Er war die oberste milistärische und politische Behörde der im Aufstande besindlichern Kantone; ja die Regierung von Luzern erließ alsbald eine Proflamation, welche geradezu den förmlichen Kriegszustand über den ganzen Kanton verhängte. Demzusolge war Ales ohne Ausnahme den Wilitärbehörden Gehorsam schuldig. "Wer sich ihren Befehlen entzieht oder gar widersetzt," hieß es darin, "wer durch Wort, Schrift oder That ihre Anordnungen oder diesenigen der Regierungen unwirksam zu machen sucht, wer Wehrpslichtige auswiegelt, wer in landesverrätherischer Verbindung steht oder solche begünstigt, überhaupt die Vaterlandspflicht verletzt, wird sofort dem Kriegsgerichte zur strengen Bestrafung überwiesen." Besonders wurde in dieser Proflamation der ehemaligen Freischärler gedacht; dieselben

Follten bei ber geringsten Zuwiderhandlung die Gnabe des Gr. Rathes verwirken und auch für das frühere Berbrechen Dem Kriegsgerichte überwiesen werden.

Der Kriegsrath ber sieben Orte warf aber nicht mit Teeren Worten um fich, sondern schritt gleich jum Angriff, Enbem er in ber Absicht, ben Kanton Teffin zu revolutioniren. am 1. November eine in italienischer Sprache verfagte Brot-Tamation unter bas Bolt biefes Rantons warf, basfelbe gum Aufruhr gegen die freisinnige Regierung und jum Anschluß an ben Sonderbund aufforderte und ihm die bevorstehende Befetung ber Grenze auf bem St. Gotthard burch Sonber-Bundstruppen mittheilte, welche am 4. Rovember burch Oberft Müller erfolgte und fich jogar auf Wegnahme vorzüglicher Bositionen auf Tessiner-Gebiet ausdehnte, indem die Borhut Tis Airolo vorructe, aber gleich wieder mit Berluft von zwei Jungen Offizieren, Balthaffar aus Lugern und Arnold aus Uri, die beim erften Busammenftoß unter ben Rugeln ber Teffiner Scharfichuten fielen, auf die Bohen bes St. Gotthard zurückgeworfen wurde. — Noch bevor also die Tag= fatung in Bern den Befchluß bes friegerifchen Borgebens gegen ben Sonderbund gefaßt hatte, mar biefer jum Friedensbruch. jum Ginmarich in gegnerisches Gebiet und jum Angriff ber eidgenössischen Truppen geschritten; schon war burch ihn ber Schnee ber Alpen von Burgerblut geröthet worben.

Die Nachricht von biefer Eröffnung der Feindseligkeiten war noch nicht nach Bern gedrungen, aber verschiedene ans dere allarmirende Ereignisse hatten den Bundespräsidenten veranlaßt, die Tagsahungsmitglieder am 4. November noch Abends 4 Uhr zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen zu rufen, in welcher Dr. Kern im Namen der Siedenerkomsmission einen klaren Bericht über die neuesten Borfälle erstattete und in Erwägung aller Widersetlichkeiten und Herzunsforderungen von Seite des Sonderbundes zu dem Schlusse

fam, daß der Bundesbehörde nichts anderes übrig bleibe, als mit allen dem Bunde zu Gebote stehenden Mitteln für die Aufrechthaltung der Ruhe und Ordnung in der Eidgenossenschaft zu sorgen. Zürich, unterstützt von sämmtlichen Gesandten der Mehrheit, fügte hinzu: die Zeit der Worte sei vorüber und die Zeit des Handelns gesommen, und so wurde denn beschlossen, "daß die bereits erfannte Auslösung des unter den Kantonen Luzern, Uri, Schwhz, Unterwalden, Zug-Freiburg und Wallis abgeschlossenen Sonderbündnisses durch Anwendung der bewassenten Macht in Vollziehung zu seben und der Obersehlshaber der eidgenössischen Truppen mit der Ausführung beauftragt sei," — Dem General wurde sofort hiedon Mittheilung gemacht.

Ferner erließ die Tagsatung noch gleichen Abends zwei Proklamationen, die eine an die eidgenössische Armee, in welcher sie die Nothwendigkeit der beschlossenen Maßregel auseinander setzte und die Ueberzeugung aussprach, daß sie überall die nöthige Unterstützung zur Aussührung derselben sinden werde, die andere an das Schweizervolk. Diese letztere schlossenit folgenden denkwürdigen Worten:

"Der Kampf, den die Eidgenossenschaft gegen aufrührerische Bundesglieder zu führen hat, ist kein Kampf von zwölf gegen sieben Kantone, keine Unterdrückung der Minderheit durch die Wehrheit, kein Krieg gegen harmlose Bundesbrüder. Nein, es ist ein Kampf der Eidgenossenschaft und der rechtmäßigen Gewalten derselben gegen die Partei, welche den Sonderbund gestistet, groß gezogen und wie eine Natter an das Herz der Eidgenossenschaft gelegt hat, auf daß sie dasselbe vergiste Richt harmlose Bölker haben das gethan; es ist dieselbe Partei, welche schon im Jahre 1813 fremden Armeen die Pforten öffnete, welche den freisinnigen und in keiner Weise bundes widrigen Versassungen vom Jahr 1831 die Garantie verweigerte, welche mit unermäblichen Umtrieben an der Reaktion arbeitet.

welche ben Jura und andere Theile ber Schweiz agitirte, im Aargan eine ultramontane Empörung erzeugte und nach Wallis. Freiburg, Schwyg und Lugern Die Jefuiten berief, beren Bundesgenosse und Werkzeug sie ist. Darin, Gidgenossen, besteht bas Wefen bes Sonderbundes; lagt ihn gemähren ober obsiegen und das trauernde Baterland wird nach und nach alle Inftitutionen verlieren, welche seine mahre Freiheit, seinen geiftigen Aufschwung, feine Rraft und Ehre bedingen. Es ift beschworene Pflicht, die Rube und Ordnung im Innern berzustellen und für die Sicherheit nach Außen zu forgen. Die Bundesbehörde befindet fich beghalb in ber gebieterifchen Rothwendiafeit, ju bem äußerften Mittel ju fchreiten, um ben gefetlichen Ruftand wieder herzuftellen, ba bie Gefandtichaften bes Conderbundes burch ihre Entfernung aus bem Schooke ber Tagfatung und durch ihre Erklärung fich in offenen Rriegszuftand gefett haben. Darum feib einig und ftart, getreue. liebe Eidgenossen, und ber Allmächtige wird auch biesmal unfer Baterland vor Trennung und Untergang bewahren."

Um gleichen Abend noch ließ General Dufour an fammt= Liche Divisionstommandanten folgende Ermahnungen über das gegen die Einwohner und Solbaten des Sonderbundes zu be= wbachtende Verfahren:

"Es ift alles Mögliche zu thun, um zwecklose Konflitte zu vermeiben.

"Die eidgenössischen Truppen sind auf das Nachdrücklichste anzuhalten, daß sie sich mit Mäßigung benehmen und
nicht zu übler Behandlung hinreißen lassen, welche die Bevölkerung nur reizen müßte. Sie sollen sich vielmehr bemühen,
sie mit Wilbe zu behandeln, um weniger Feinde zu haben
und zu einer schnellen Lösung zu kommen. Besonders soll
man den Geisseln gegenüber, die man zu nehmen sich etwa
genöthigt sähe, doppelt rücksichtsvoll verfahren und sie im
hauptquartier gut behandeln lassen, so daß ihnen nichts abgehe.

"Um jeden Preis ist die Verletung der katholischen Kirschen und religiösen Anstalten zu verhindern, um soviel als möglich den konfessionellen Charakter zu verwischen, den man diesem Kriege so gerne aufprägen möchte.

"Bur Schonung des Eigenthums ber Behörden und öffentlichen Beamten find Bachen aufzustellen.

"Wenn eine feinbliche Truppe zurückgeschlagen ift, so find ihre Verwundeten wie die eigenen zu pflegen und mit allen dem Unglück schulbigen Rücksichten zu behandeln.

"Die Gefangenen sind zu entwaffnen, ihnen ift aber kein Leid zuzufügen, noch dürfen sie irgendwie beschimpft werden. Sie sollen im Gegentheil, um sie von ihren Borurtheilen zurückzubringen, so gut wie möglich behandelt werden. Wenn sie sich auf Ehrenwort verpflichten, die Uniformen abzulegen und nicht wieder zu den Waffen zu greifen, soll man sie heimkehren lassen.

"Werden Gewaltthätigkeiten verübt, so sei es boch nicht auf unserer Seite; man soll uns solches nie vorzuwerfen haben. Kämen welche vor, so möge die ganze Schmach auf die Gegenpartei fallen. Durchaus keine Repressalien solcher Art, — sie könnten unsere Sache nur verderben!

=

=

"Nach bem Gefecht soll die Aufregung der Soldaten gezügelt, sollen die Besiegten geschont werden; nichts gereicht einer siegreichen Truppe mehr zur Ehre, und nichts stimmt in einem Bürgerkriege die Gegenpartei leichter zur Unterswerfung. Nichts aber erbittert dieselbe und drängt sie so sehr an die letzten Grenzen des Widerstandes, wie eine harte Beschandlung. So start man sich auch fühle, so soll man doch die Berzweissung seines Gegners fürchten.

"Endlich werben wir nach bem Kampfe uns Glud wünschen, nie außer Augen gelassen zu haben, baß es eine En Kampf zwischen Eibgenossen war und baß wir ihnen gegen : über stets der Stimme bes Mitleids Gehör gegeben.

"Mögen die obern Führer sich eifrigst bestreben, diese Grundsäße ihren Untergeordneten einzuslößen, und mögen diese ebenso den niedern Offizieren gegenüber handeln, damit diese Prinzipien auf die Soldaten übergehen und der ganzen eid genössischen Armee als Regel dienen. Diese soll es sich arzgelegen sein lassen, der Welt zu beweisen, daß sie nicht ein zur ammengeraffter Hausen Barbaren ist.

Gegeben im Hauptquartier zu Bern, den 4. Nov. 1847. Der Obergeneral: B. H. Dufour."

Diese "Ermahnungen", ein Spiegel des edeln Herzens Dissours, wurden überall mit hoher Achtung aufgenommen und brückten dem ganzen Kriegsverfahren der bundestreuen Sidgenoffen gleich von Anfang an den Stempel wahrer Humanität auf. — Am folgenden Morgen richtete der General auch noch an die Truppen eine Proklamation. Dieser Armees befehl lantete:

## "Gibgenössische Wehrmanner!

"Nach ber Proklamation, welche die hohe Tagsatzung selbst bereits an Euch gerichtet hat, habe ich in diesem feierlichen Augenblicke nur noch wenige Worte zu Euch zu sprechen.

"Der Ruf, die Beschlüsse unserer obersten Landesbehörde zur Aussührung zu bringen, ist an Euch ergangen und Ihr werdet zu diesem Zwecke Euere Standquartiere verlassen. Sich dat die Schweiz das nationale Banner entsaltet, um das sich alle Eidgenossen schweiz das nationale Banner entsaltet, um das sale Eidgenossen schweiz das nationale Banner mit Einsehung Eurer ganzen Kraft um den Preis Eures Herzblutes zu verstheidigen.

"Das Baterland fordert Euer Einschreiten und Eure volle Mithülfe durch die Kraft Eurer Arme, um es aus einem Justande der Unsicherheit und peinlicher Unruhe zu reißen, der nicht länger andauern darf, wenn die Schweiz nicht

ihrem Ruin entgegen gehen soll. Das Baterland zählt auf Eure Hingebung; Ihr werbet seine Erwartungen nicht täuschen.

"Wehrmänner! Ihr müßt aus diesem Kampfe nicht nur siegreich, sondern auch vorwurfsfrei hervorgehen. Wan soll nachher von Guch sagen müssen: Sie haben überall tapfer gefämpft, wo es Noth that, aber sie haben sich menschlich und großmüthig gezeigt.

"Ich stelle baher unter Euern besondern Schutz die Stinder, die Frauen, die Greise und die Diener der Religion.
Wer die Hand an eine wehrlose Person legt, entehrt sich selbst und schändet seine Fahne. Die Gefangenen und des siedefühl und Eure Berücksichtigung, als es irregeleitete schweiserische Mitbrüder und schon Viele von Euch oft mit den selben zusammen im eidgenössischen Dienste gestanden sind.

"Wenn aber Alles so geht, wie ich es hoffe, so wird it ber Feldzug nicht lange dauern und Ihr werdet mit den sen schönen Bewußtsein und der Genugthuung an Euern heimat at lichen Herd zurücktehren, eine große Aufgabe erfüllt un ind dem Vaterlande einen wichtigen Dienst geleistet zu haber n,

indem Ihr basselbe in den Stand gesetzt, im Nothfalle seiner Unabhängigkeit und Neutralität Achtung zu verschaffen.

Gegeben im Hauptquartier zu Bern, den 5. Nov. 1847. Der Obergeneral: W. H. Düfour."

Roch waren bie Corps nicht vollständig an ben vorge= schriebenen Blaten eingerudt, als Dufour biefe Brotlamationen erließ. Da er aber wußte, bag bas Material ber Rantone fowie die Bewaffnung und Ausruftung ber Truppen wenia au wünschen übrig ließ; ba er ferner, wie schon gesagt, in Gemeinschaft mit bem Oberfriegekommiffar Alles verfügt hatte, was für Beschaffung des Broviants, ber Transportmittel . ber Ambülancen . ber Wahl und Ginrichtung der Spitaler 2c. nothwendig war; ba er endlich alle seine höhern Offiziere genügend für Alles inftruirt hatte und einer puntt= Lichen Ausführung seiner Befehle versichert mar, fo wurden Die Ausruftungs-Arbeiten unter feiner gewandten Sand rafch Bu Ende geführt. Da ihm auch bekannt mar, daß die Stragen und Wege nach bem Gebiete bes Conberbundes burch Graben. Berhaue, Berftorung ber Bruden und Stege unterbrochen maren, so murbe jebe Brigabe angewiesen, sich auf's Beste mit Bertzeugen und Materialien jum Uebergange über Graben, Balle zc. ju verfeben; gleichzeitig mußten bie in Bern, Burich und Königsfelben vorhandenen Bontons für allfällig ju ichlagende Bruden in Stand gefett werben; benn folche fonnten poraussichtlich sowohl zur leichtern Berbindung zwischen ben eigenen Corps als auch bei einer Offensive nothig fein.

Noch vor dem Erlaß des Exekutionsbekrets hatte die Tagsjahung außer den schon genannten Truppen dem General auch sämmtliche kantonalen Reserven zur Verfügung gestellt, welche, in Brigaden organisirt, unter den Besehlen kantonaler Führer den Divisionen beigegeben wurden. Damit war die Armee saft verdoppelt, da ihr Essettivbestand auf nahezu 100,000 Mann gebracht wurde. Dazu kam noch eine in saft allen

Rantonen besonders organisirte freiwillige Bürgerwehr, meist aus nicht dienstpslichtigen Schützen und Bolksschullehrern gebildet, vorzüglich bewassnet und ziemlich gut einexerzirt. Bon einer Einberufung des Landsturmes wurde Umgang genommen, da ein solcher nur störend auf die Bewegungen des Armeetörpers eingewirkt und höchstens für eine Defensive, doch auch da nur unter gewissen Umständen, etwelchen Werth gehabt hätte.

Neuenburg verweigerte jede Truppensendung, ebenso Appenzell Innerrhoben; auch auf einen Theil ber Graubundnertruvven war nicht unbedingt zu zählen, ba burch bie bort burchgeführte, allzurucffichtsvolle Gintheilung ber Mannichaft in reformirte und katholische Bataillone (!) viele Solbaten ber lettern, besonders die surselvischen Borbertheinthaler, mehr ober weniger mit dem Sonderbund sympathisirten. In Bafelstadt bagegen, wo bie ftarre tonservative Bürgerschaft ber höhern Stände fich heftig gegen die Mobilmachung der Truppen ftemmte, indem fie die beginnende Bundeserekution als ben ungerechteften Krieg betrachtete, ber je geführt worden. fam eine beffere eidgenöffische Gefinnung jum Durchbruch. welcher Umschwung vorzüglich bem Tagjatungsgefandten Sarafin zu verdanken mar, ber vor ben Rathen ben höhnischen Trot der Sonderbundsftande schilderte, an bem jedes gute Wort abgeprallt mar. So legten benn die Bajelstädter "bas schwere Opfer ihrer Ueberzeugung auf ben Altar bes Bater= landes." wie fie zu Brotoll erflarten, und ichickten eine ftarte. wohlausgerüftete Batterie Artillerie zur Armee, mahrend fie burch besondere Unterhandlungen mit dem General für ihr Infanteriebataillon ben Grenzbeckungsbienft gegen Frankreich auswirken tounten.

Dafür aber machten andere Kantone übergroße Anstrengungen, insbesondere das Waadtland, das mit nicht weniger als 19,000 Mann in's Feld rückte. Daher wurden

die ursprünglich auf brei Bataillone à 750 Mann festgesetze Stärke der Brigaden für einige derselben auf vier und sogar auf fünf Bataillone gebracht. Als endlich die ganze Einstheilung und Ausrüftung komplet und die Armee schlagfertig war, wies sie folgende Zusammensetzung auf:

Das große Hauptquartier zählte 36 Offiziere im Generals ftab, 26 im Justizstab, 30 im Kommissariats- und Sanitätsstab, sowie eine Kavallerie-Estorte des Generals von 61 Mann, zusammen 153 Mann.

Die I. Division (Milliet) 79 Offiziere im Divisionsstab, die erste Brigade (Bundi) mit 3250, die 2. Brigade (Kurz) mit 1974, die 3. Brigade (Veillon) mit 2031 und die 4. Brigade (Nicollier) mit 4073 Mann, dazu 805 Mann Arstillerie, 133 Mann Kavallerie, 102 Mann Genietruppen, 13 Mann Ambulanz und 6963 Mann Reserven und Freiswillige, zusammen 19,423 Mann.

Die II. Division (Burchardt) 17 Offiziere im Divisionsftab, die 1. Brigade (Bontemps) mit 2826, die 2. (Frey) mit 3432, die 3. (Bourgeois) mit 2765 Mann, dazu 639 Mann Artislerie, 144 Mann Kavallerie, 131 Mann Genietruppen, 25 Mann Ambulanz und 2334 Mann Reserve, also Insufammen 12,313 Mann.

Die III. Division (Donat) 50 Offiziere im Divisionsstab, die 1. Brigade (à Marca) mit 2565, die 2. (Hauser) mit 2596, die 3. (Gerwer) mit 2601 Mann, dazu 619 Artillesissen, 157 Kavalleristen, 110 Mann Genietruppen, 21 Mann Umbulanz und 1173 Mann Reserven, zusammen 9,892 Mann.

Die IV. Division (Ziegler) 46 Offiziere im Divisionsstab, die 1. Brigade (Egloff) mit 2852, die 2. (König) mit 2865, die 3. (Müller) mit 2524 Mann, dazu 530 Artilleristen, 123 Kavalleristen, 100 Mann Genietruppen, 18 Mann Ambulanz und 7195 Mann Reserven und Freiwillige, zusammen 16,253 Mann.

Die V. Division (Gmür) 44 Offiziere im Divisionsstab, bie 1. Brigabe (Blumer) mit 2118, bie 2. (Isler) mit 2993, bie 3. (Ritter) mit 2336 Mann, bazu 448 Artilleristen, 128 Kavalleristen, 100 Mann Genietruppen, 20 Mann Ambulanz und 11,793 Mann Reserven und Freiwillige, zusammen 19,980 Mann.

Die VI. Division (Luvini) 15 Offiziere im Divisionsstab, bie 1. Brigabe (Pioba) mit 2134, bie 2. (Salis) mit 2201 bie 3. (Müller) mit 1503 Mann, bazu 137 Artilleristen, 5, Mann Ambulanz und 2315 Mann Reserven, zusammen 8310 Mann.

Sodann wurde aus der Berner Landwehr noch eine VII. Division unter dem Kommando des Obersten Ochsenbein gebildet, welche 33 Offiziere im Divisionsstab, die 1. Brigade (Knechtenhoser) mit 1834, die 2. (Brugger) mit 1816, die 3. (Walthard) mit 1642, die 4. (Schiffeli) mit 1615 Mann, zählte; dazu kamen 529 Artilleristen, 112 Kavalleristen, 117 Mann Genietruppen, 8 Mann Ambulanz und 1838 Mann Reserve, zusammen 9544 Mann.

Die Reserve-Artillerie Denzler umfaßte 9 Stabsoffiziere, die 1. Brigade (Räf) mit 562, die 2. (Funk) mit 267, die 3. (Reding) mit 243, die 4. (Borel) mit 400 Mann, dazu kamen 2 Parksompagnien mit 231 Mann, zusammen 1712 Mann.

Die Reserve-Ravallerie v. Linden 1 Stabsoffizier, die 1. Brigade (Rieter) mit 186, die 2. (Ott) mit 217, die 3. (Carlen) mit 209 Mann, dazu kamen 274 Mann Pontonniers und Genietruppen und 394 Mann Garnison in Basel, zu-sammen 1281 Mann.

Die Gesammtstärke ber eidgenössischen Armee betrug alson 98,861 Mann, stieg aber eigentlich über 100,000 Mann ba die Genfer Reserven, die auf dem Platze in Disponibilitäsblieben, nicht mitgezählt wurden. Die Zahl der Geschütz

betrug 260, wovon fich 88 auf ben Ballen von Genf be-fanden.

Dieser Truppenmasse hatte ber Sonderbund nur zirka 85,000 Mann entgegenzuseten, die aber ben Bortheil einer zentralen Stellung hatten.

Die außere wie die innere Schweig bot nun auf einmal das Bild eines bunten, lebensvollen Kriegslagers. Alle friedlichen Gewerbe ruhten; ber Sandwerfer wie ber Felbarbeiter, ber Raufmann wie ber Fabrifant, Alle ftanben unter bem Gewehr: Trommelwirbel und Trompetengeschmetter ertonten aller Orten, bagwischen brohnte bas Geraffel ber Artillerietrains, ber Bulver- und Bagagemagen und bas Gemieber und Geftampfe ber Ravalleriepferbe. Unter fliegenden Fahnen marichirten bie Bataillone auf; in vollen Chören erschallten Freiheits- und Baterlandslieder aus ben Reihen ber eibgenöffischen Wehrmänner. Namentlich Bern und Lugern, Die großen Sauptquartiere beiber Beere, ichienen in riefenhafte Rafernen und Arfenale verwandelt; es war ein wogendes Leben und Treiben, ein Jagen und Rennen ohne Ende, jum großen Ergögen ber Jugend, gur Begeifterung ber Barteimanner, jum Rummer ber Familien, befonbers berer, welche Bater. Bruber und Gohne ausmarschiren faben, und berer, bie in diefer ichweren Zeit ber Theurung und des Sungers mit Einquartirung beimgesucht wurden. Doch waren jene Tage reich an erhebenden Bugen von Frauen, die ihre Ungehörigen Bur Tapferteit ermunterten, von Unbemittelten, bie gerne bas Ihrige mit ben Wehrmannern theilten. In hellen Saufen kehrte die akademische Jugend ber freien Schweiz von ben beutschen Universitäten gurud, um als Freiwillige in Reih' und Glied zu treten und ben Rampf ber Freiheit gegen bie finftere Dacht mitzufämpfen. Gin unterwegs improvifirtes Marichlied eines berfelben, bes jetigen Bfarrers Mart. Rlot in Steckborn, ber als freiwilliger Feldprediger unter bie Fahne ber Graubündner eilte, hat sich sogar bis heute im Bolke ershalten und gibt lebhaft Zeugniß von dem Bertrauen, das dem General entgegengebracht wurde; es heißt:

Wohlauf, Ramerad! In's Felb, in's Felb! Zur ernsten That Uns Dü four bestellt.

Wir folgen ihm gern Für's Baterland; Mit gludlichem Stern Ift er im Berband:

Er tampft für bas Recht; Ihn fronet bas Glüd; Wir geh'n im Gefecht Richt fußbreit zurud.

Wir ziehen voran, Wo immer es sei, Wir brechen uns Bahn Mit Pulver und Blei!

Bis Eintracht erblüht Zu Berg und zu Thal, Bis Alles erglüht Bon ber Freiheit Strahl.

Wir schreiten bergan Im muthigsten Lauf, Und pflanzen bie Fahn' Auf bem Gottharb auf!

Sie werbe gepflanzt — Wenn gewonnen die Schlacht — Wo jeht sich verschanzt Die finstere Macht!

Friich auf brum! Uns lacht Des himmels Uzur! Uns führt in die Schlacht, Zum Siege: Dufour!

Die große Masse bes Schweizervolkes nahm den Kriegfehr ernst auf, als einen Kampf gegen verführte Bundesbrüder

ale bas einzig übrig gebliebene Mittel für eine energische, aber besonnene Sandhabung ber oberften Autorität gur Befeitigung eines gefährlichen Rrebsübels, bas am Bergen ber Eidgenoffenschaft nagte. Die tonfessionelle Farbung, welche Die Ultramontanen biefem Kriege in ben Augen ber großen Boltsmenge burch alle erbenklichen Mittel zu geben versuchten, verfing fo wenig als die Stempelung besfelben zu reiner Barteifache, wofür die konfervativen Organe fich zu Bunften bes Sonderbundes in mahrer Sifnphusarbeit abmuhten. Ticherweise fonnte baber in den Reiben ber eidgenössischen Bataillone nicht jene eble Begeifterung herrichen, wie wenn es für die Unabhangigfeit bes Landes gegen einen außern Feind gegangen ware, fondern man ging ruhig ernft an die blutige Arbeit, um fo mehr, als man neben fich manchen Rameraben marichiren fah, ber feine politischen und religiöfen Sympathien jum Schweigen bringen und bem Gefühle ber Pflicht opfern mußte.

Mit ber Kriegserflärung war ber Poftbienft und jeder andere Bertehr mit den Sonderbunds = Rantonen abgebrochen Befonders empfindlich wirfte bas Ausbleiben ber Getreibezufuhren für die Urichweig, benn ber überaus regnerifche Sommer und ber Ausbruch ber verheerenden Kartoffelfrankheit hatten ohnehin schon eine allgemeine Theurung her= vorgerufen, unter ber auch die andern Kantone in Folge ber von ben fübbentichen Staaten angeordneten Sperre gu leiben hatten. Dazu fam noch die hartnäckige Buruchaltung von Seite ber faft burchweg ariftofratischen Finanggrößen bei ber Dedung ber burch bie Mobilmachung nöthig werbenben Staatsanleihen, wobei besonders ber Borort Bern in große Berlegenheit fam, aus der ihn aber schließlich die Raffe bes eigenen Rantons rettete. In ben meiften Rantonen ichloß man bie Schulen, um bie Lehrfääle als Rafernen gu benuten; auch bie Berichts-Sigungen, die Schuldbetreibungen 2c. 2c. wurden eingestellt. - Die in wenigen Tagen wie aus bem Boben gewachsene große eidgenössische Armee, in ber fich alsbald trot ber ungunftigen Witterung eine burchaus rühmenswerthe Mannszucht bemertbar machte, beruhigte bas bundestreus Schweizervolf und erregte geradezu die Bermunderung be Auslandes, wo man die militarische Rraft ber fleinen Republif vielfach unterschätt hatte, indem man an diefelbe immer noch ben Magftab anfette, ber einer Schätzung por bem Beginn ber über ein Biertelighrhundert lang fortgesetzen Dr ganifationsarbeiten Dufours und feiner Schuler entsprad Gelbst in Blättern, Die fonft ber Schweig nicht im Geringfte gewogen waren, wurbe jest, noch bevor die Golbaten bi -ic Feuerprobe bestanden hatten, das schweizerische Milizinste m bis in den Simmel erhoben und bald auch in eigenen Bro-0ichuren als nachahmenswerthes Beifpiel für andere Staaten empfohlen.

Das Geer des Sonderbundes bestand fast zu zwei Dritte theilen aus Lanbsturm, ber mit allen möglichen Baffen, vo antiten Morgenftern bis jum mobernen Stuter herauf, augerüftet war und nach ber Ansicht eines höhern Lugern Offiziers jum Bornherein als "bie bochfte Steigerung b Nationalfraft, ber Schlufiftein bes Rantonalwehrmefens, bgum Gelbftbewußtfein erwachten Bolfswillen, ber Musbru ber öffentlichen Meinung" galt. Wenn man aber beben welcher Künfte und Gewaltthätigkeiten es bedurfte, um bie Maffen für ben "beiligen Krieg" zu begeiftern ober wenigfte= jum Auszuge zu bewegen; wenn man bedenft, baß Jedeber eine Baffe tragen tonnte, bei Richterscheinen Gefängen und Ginftellung im Aftivburgerrecht, fowie harte Belbftraf angebroht wurden; wenn man bedenft, daß es ber garantirt ftich= und tugelfesten Amulette, ber Marien = Erscheinung fogar ber Fegen aus bem Sembe Bater Leu's 1) bedurf to

TIS

rif

<sup>1)</sup> Bergl. Febberfen, Regeneration, pag. 501.

um für ben "Rampf bis auf ben letten Blutstropfen" gu entflammen; wenn man bedentt, daß es für nöthig befunden wurde, Jefuiten als außerordentliche Feldprediger anzustellen und die Bataillone burch ben apostolischen Segen, ben ihnen ber papftliche Runtius von ber Altane bes "Schweizerhofes" in Lugern aus ertheilte, in eine Sieges = Bewifheit eingu= wiegen; wenn man bedenft, daß man fich vor der Wahrheit jo febr fcheute, daß alle Berichte über die eidgenöffischen Dagnahmen von Grund aus gefälscht und alle irgendwie des Freifinns verbächtigen Berfonen innert ben Grengen bes Conberbundes burch Landjäger Tag und Nacht auf Schritt und Tritt beobachtet und burch die bezüglichen Rapporte ängftlich amtlich fontrolirt wurden: wenn man bedenft, daß von geist= licher Seite zur Schurung bes Fanatismus ausgestreut wurde, bie Reter haben Befehl erhalten, bei ihrem allfälligen Siege felbft bes Rindes an ber Mutterbruft nicht zu ichonen; wenn man endlich bedenft, daß das Bolf mit fauftbicken Lügen über ausländische Sulfe hintergangen werden mußte, um feine Buberficht zu ftablen: fo muß man fich nicht wundern, daß die Leiftungen ber jo bearbeiteten Landfturmmaffen ben gehegten Erwartungen in der Folge feineswegs entsprechen fonnten. Auch die eigentlichen Truppen des Sonderbundes waren trot ber foloffalen Opfer an Geld und Beit, welche für bie Rriegs= tüchtigfeit derfelben in jungfter Zeit aufgewendet worden, fehr mangelhaft ausgerüftet; gubem fonnte ihr General, ber ein tüchtiger Soldat war und sich früher im Auslande in mehreren Schlachten burch Muth und Tapferfeit ausgezeichnet hatte, nicht nach freiem Ermeffen handeln, fondern war durch ben fiebenföpfigen Rriegsrath vielfach gehemmt; auch fehlte es ihm augenfällig an Rühnheit und Energie zur Entfaltung einer fraftigen Offenfive, Die feiner Sache möglicherweise im Anfange große Bortheile gebracht hatte. Bahricheinlich imponirte ihm das gewaltige, ruhig-ernste Auftreten bes Gegners

zu fehr, als bag er ben Berfuch gewagt hatte, bie Aufftellung besielben zu verhindern und jedes Corps einzeln zu ichlagen, bevor fie fich zu gemeinsamer Aftion vereinigt haben würden. Ueberbies berrichte im fonderbundiichen Rriegsrath, an beffen Spite Siegwart-Müller ftand, wenig Gintracht. Jeber Ranton wollte am weniaften Opfer bringen; bei jeber gemeinsamen Truppenaufftellung wurde gemarktet; die Wallifer weigerten fich geradezu, ein Corps über die Furfa herzusenden: Freiburg hatte bald jeden Rontaft mit den andern Bliedern verloren und mußte fich felbit zu helfen fuchen. Ginige Glieber bes Kriegsrathes wollten fich nur befenfiv verhalten, weil man an ber Tagfatung verfichert hatte, bag bie Separatverbindung nur zum Schute gegen ungerechte Angriffe gerichtet fei; Siegwart aber war für eine Offenfive, um in Margan, Teffin, St. Gallen 2c. bei ber ichmankenben Bevölkerung Aufftande hervorzurufen; - fo wurde burch Unentschlossenheit viel kostbare Zeit verloren, und als die lettere =e Ansicht endlich von der Mehrheit adoptirt wurde, geschah die Fie Ausführung nicht mit ber nöthigen Umficht und Rraft.

Um ben Landsturm zu sammeln, wurden auf 20 weit sit sichtbaren Hügeln und Bergvorsprüngen Feuer-Signale vor rebereitet, bei deren Auflodern in allen Kirchen und Kapeller en Sturm geläutet werden sollte; auch Schußsignale und Teles graphenzeichen waren verabredet und in genauen Instruktioner und Werständniß des Volkes gebracht. ——

Bon dem Augenblicke an, da die Tagsatzung die misistärische Exekution beschlossen hatte, sag es in der Aufgabsedes Generals Düsour, den Operationsplan sestzustellen und diesem genau zu folgen, ohne sich viel um untergeordnete e Ereignisse zu kümmern, die auf der einen oder andern Seitsauftreten mochten. Deshalb konnte ihn der erwähnte Vorstosser urnerischen Truppen über den St. Gotthard gegen das Thal des Tessin nicht aufregen; deshalb auch blieb er taus

gegenüber den dringenden Bitten einiger Bezirke, welche in großer Angst vor sonderbündischen Einfällen seine Hülfe anriesen. "Der Degen ist gezogen; es gilt vorwärts zu marschiren, ohne sich durch Nebensachen vom Hauptziel ablenken zu lassen," erwiederte Düsour und trachtete, durch Zusammenziehung möglichst zahlreicher Streitkräfte und durch besonnenes kräftiges, nicht aber durch voreisiges Handeln schnell zum Ziele zu kommen. So besetzte er den Kanton Neuendurg nicht, obgleich die seindselige Miene, die derselbe angenommen, sast dazu aufzusordern schien. "Es ist besser, diesen zweisdeutigen Stand in seiner Isoliertheit ruhig durch die Reserven von Bern und Waadt bevbachten zu lassen, als durch eine Occupation zum offenen Widerstande zu reizen und dadurch den andern Operationen eine ziemliche Truppenzahl zu entziehen," bachte er.

Die gegebenen Berhältniffe leiteten ihn gur Feftstellung folgenden Angriffsplanes: Zuerft gebachte er Freiburg zu er-Obern; benn biefer Kanton mußte angefichts feiner Ifolirtheit leichter zu bewältigen sein als bie andern; außerdem wirkt ein erfter namhafter Erfolg immer gunftig auf bie Berbeiführung eines zweiten; fobann fonnte er burch bie Befetjung Freiburgs bas nabegelegene Bern, wo bie Tagfagung verfammelt war, von jeber Gorge um feine Gicherheit befreien; im Beitern war es ihm möglich, baburch ben rechten Flügel feiner Armee mit bem Centrum zu verbinden, wodurch er eine weitere Kongentration feines Beeres herbeiführen tonnte und mit bem gleichen Schlage bas Wallis lähmte, bas feine Berbindung mit den andern Sonderbundskantonen alsbann mur noch auf ben engen, in ber Winterszeit faft ungangbaren Furfapaß beidrantt fab, und endlich fonnte er burch bie Ginnahme Freiburgs die Beforgniffe aufheben, welche aus Symp= tomen ber Ungufriedenheit wegen scheinbar allzu bedächtlichem Borgeben bereits in einigen Theilen ber rabitalen Schweiz entstanden waren. — Seine weitere Absicht war, sich darauf von allen Seiten her auf Luzern zu werfen und dann nach dem Fall der Urschweiz mit aller Macht das Wallis anzugreisen, das sich unterdessen in seinen Felsenmauern durch verhältnißmäßig schwache Kräfte im Zaume und in Unthätigfeit hinhalten ließ.

Dies waren die Grundzüge bes Planes, ben er aber nach alter Feldheren Weise, die bekanntlich ihre Absichten nicht einmal ihrem Sembe mittheilten, in tiefftes Schweigen hüllte, fo daß feine nächste Umgebung feine Idee ber Dinge hatte, die da kommen follten. Zugleich wurden die Truppen = Bewegungen fo geheim als möglich vollzogen, die Zeitungen deshalb in äußerst ftrenger Cenfur gehalten und im Baadtlande die tirchlichen Bersammlungen ber mit bem Sonderbunde mehr ober weniger sympathisirenden "Momiers" untersagt, damit ber Feind wo möglich unvorbereitet überrascht werden fonne. Dufour hatte nicht nur die feste Buverficht, ben Sonderbund fcmell zu befiegen, fondern auch ben Borfat, bies Wert mit möglichster Schonung von Menschenleben zu vollführen. galt alfo, mit ber größten Rlugheit folche Stellungen gu nehmen und so imponirende Truppenmassen vor den Feind au führen, daß diefer, das Unnüße einer Bertheidigung einfehend, das Gewehr ftrecke, bevor beide Barteien viel Bitraerblut geopfert haben. Dieje Borbereitungen erforderten aber mehrere Tage, die manchem Eidgenoffen faft zu lange murben und dem bedächtigen General von diefer Seite bereits Den Ramen "Cunctator" (Zauberer) eintrugen. Gin gewiffer 1111muth fing in manchen radifalen Kreisen um so mehr an, fich bis zu Beforgniffen zu fteigern, als ber Beneral, wie gefagt, nichts von feinem Borhaben verlauten ließ und von feindlicher Seite bereits mehrere offenfive Bewegungen ftattgefunden hatten

Seit jenem theilweise migglückten Ginfalle ber Urner in bas Bebiet bes Rantons Teffin, ber noch vor ber Faffung

bes Erefutions = Beichluffes ftattfand, gab es auf ben ver= Schneiten Soben bes Gotthard faft täglich fleine Borpoftengefechte, Immer hoffte ber Conberbund noch, die lieben «Fratelli ticinesi» für ihre Sache zu gewinnen und die radifale Regierung burch einen Bolfsaufftand zu iprengen: aber die Livinerbauern, die fich freiwillig unter's Gewehr geftellt hatten, wiesen bie zweidentigen Freunde mit Bulver und Blei gurud, mo fie fich zu fühn hinter ben Granitblocken bes Gotthardpaffes hervorwagten; benn ber alte Groll gegen bie frühern Landesunterbruder war in ben fünf Dezennien, die feit der teffinischen Abschüttelung des urschweizerischen Joches verfloffen waren, noch nicht gang ausgestorben. Als General Dufour aber hörte, baß fich nach und nach bis 2000 Sonderbündler in den Gotthardhöhen ansammeln, um, unter= ftüt burch Ballifertruppen, welche ben wilden Rüfenenpaß überichreiten follten, einen Sauptichlag gegen bas ennetbirgische Bebiet auszuführen, ber möglicherweise dem erhofften öfter= reichischen Sülfsheere aus ber Lombarbei ber bie Strafe nach Lugern öffnen fonnte, fo beorderte er ben Oberften Luvini, mit feiner Divifion gegen ben Gotthard vorzuruden, mahrend bie eidgenöffischen Rommandanten von Glarus und Graubunden über den Rlaufen-, Krengli- und Oberalppaß her ben Rückzug ber Sonderbündler im Reufthal bedroben follten. Allein die eben eintretenden Schneefturme, welche diese hoben, wilden Alpenübergange ganglich unpaffirbar machten, vereitelten bieje lettern Nebenoperationen, und Teffin war alfo auf feine eigenen Rrafte angewiesen. Gin Frontangriff auf Die ftarte Bosition am Sofpis war indeg ein gefährlich Ding für die Teffiner Truppen, sie wagten fich nicht baran, sonbern verharrten in zuwartender Stellung bei Airolo und thal= abwarts. Da bie Sohen gang in Rebel und Schneefturmen verhüllt waren und ber Feind seit mehreren Tagen ruhig geworben war, fo gab fich Luvini's Mannichaft einer folchen Sorglofigfeit hin, bag fie fogar ben Bacht- und Borpoftenbienft vernachläffigte. Aber gerabe biefes Unwetter ichien ben Urschweizern zur Ausführung ihres Vorhabens gunftig. ber Morgenbämmerung bes 17. November brachen fie. Fußeisen und Bergftrumpfen gegen Gis und Schnee geschütt, in drei Kolonnen vom Hofpig auf, bas Centrum birett auf ber großen Straße gegen Airolo hinunter, um bie Teffiner in der Front anzugreifen, mahrend der über die Sella marschirende linke Flügel benfelben ben Rückzug abschneiben follte und ber rechte jum Zwecke eines Flankenangriffs gegen Dabrano vorbrang, so bag es also auf die Gefangennahme bes gangen Luvini'schen Corps abgesehen mar. Der Blan mar aut und feine Ausführung mare gelungen, wenn bie Rolonne bes linken Flügels fich nicht im bichten Nebel verirrt hatte und in Folge beffen eine gute halbe Stunde zu fpat an feinem Bestimmungsorte angekommen mare. Die Teffinertruppen, girta 3000 Mann, lagen nämlich gerabe beim Mittageffen in findlicher Sorglofigfeit plaudernd um ihre Reldfessel ber, als ihnen bie fich eben zertheilenden Wolfen ben ichon bis in die Rabe des Lagers vorgerückten Reind verriethen. Raum fanden fie Reit, fich einigermaßen in Gefechtsorbnung aufzuftellen, fo erfolgte ber Angriff von Seite ber Sonderbundler mit großem Die Tessiner Scharfschützen und ein Stück Ar-Nachbruck. tillerie nahmen benfelben muthvoll auf, aber bie große Maffe ber Infanterie, fast nur aus Refruten bestehend, ward von vanischem Schrecken erfaßt und löste sich nach ben erften Schüffen in wilber Flucht auf: Alles im Stiche laffenb. fturmten fie, aller Befehle, aller gunftigen Bositionen unterwegs ungeachtet, in unaufhaltsamer, vierzehnstündiger Flucht gegen Faido, Biasca und Bellinzona hinunter. andern Truppen verlaffen, mußten auch die Scharfichuten und Kanoniere den ungleichen Kampf aufgeben und den Rüdjug antreten, ftets verfolgt vom Siegesruf ber Urner und

Unterwaldner, bie erft bei ber Moefabrude, oberhalb Bellin-30ng, auf ben ernftlichen Biberftand ber endlich zum Stehen Bebrachten Teffiner ftiegen und diefe Bofition vier Tage lang Behaupteten, bis fie gur Bertheibigung ber innern Schweig Tiber den Gotthard gurudgerufen wurden. Trot ber ichmah-Liden Flucht hatte diefer Ueberfall die Teffiner 30 Tobte und Bermundete, fowie eine größere Angahl Gefangener gefoftet: Dabei waren auch viele Gewehre, Tornifter, Gabel und Gepad-Dagen, fogar Sut, Degen und Epauletten bes Divifionars verloren gegangen, bagegen aber bie Erkenntnig gewonnen worden, bag bas feit Dezennien vernachläffigte Militarmefen einer ichleunigen und grundlichen Berbefferung bedürfe. Wenn bor biefem Tage ber vortreffliche Beift, ber bie teffinischen Truppen beseele, start beweihräuchert worden war; wenn man las, daß die Rampfluft berfelben fo groß fei, daß fein Bataillon bas lette fein wolle, fobald es gegen ben Gotthard gehe, fo lernte man bei biefem Ernftfalle ben mahren Werth folder Bhrafen fennen. Die Regierung erließ alsbald einen Aufruf an bas gefammte Bolt, um es zu allgemeiner Erbebung und Auswehung biefer Scharte aufzuforbern; jugleich rief fie Granbundner Truppen ju Sulfe, in Folge beffen bie Dei Bataillone Michel und Buchli in Begleitung zweier Rompagnien freiwilliger Scharfichuten in brei Tagmärschen bon Chur über ben Bernhardin nach bem Teffin eilten und fich in allen protestantischen Theilen Rhatiens die Landwehr für ferneren Nachzug organifirte. Auch bas St. Galler Bato illon Fah und ein Bataillon Thurganer Landwehr rudten m nämlichen Zwede nach Graubunden vor. Sätten die Wallifer bem Befehle bes fonderbündischen Kriegsrathes Folge Beleiftet, fo ware es ber vereinten feindlichen Macht mahr-Deinlich gelungen, fich in Bellinzona feftzusegen, ebe ber Succurs aus Granbunben hatte anfommen fonnen. Aber bie ftern blieben gu Saufe und fo zogen fich benn die Urschweizer, die vor der Mossabrücke vergebens sowohl auf den öfterreichischen Zuzug aus der Lombardei her als auch auf die Revolutionirung des Kantons Tessin zu Gunsten des Sonderbundes gehofft, beim Eintressen der Graubündner nach Faido und Dazio zurück, worauf, wie schon erwähnt, am 21. Nov. der Rückmarsch auf die Höhe des Gotthards erfolgte und alle nicht durchaus für die Besetzung dieser wichtigen Position nöthige Mannschaft in Folge der Wendung der Dinge nach Luzern abgehen mußte.

Werfen wir unfern Blick von biefen ersten transalpinen Aftionen wieder nach dem Hauptquartier Dufours. Trothem ber General bei ber scheinbaren Bergogerung seiner Angriffsbispositionen auf die verschiedenen fast vorwurfsvollen Fragen über seinen Rriegsplan ftets geantwortet hatte: "Wenn ich wüßte, daß mein Bemb meine Gebanten erriethe, fo murbe ich es von mir werfen!" und fich in ber Vervollständigung feiner Truppenentwicklung burchaus nicht ftoren ließ, mußte es boch für jeden Strategen balb far fein, daß ber erfte Stoß dem isolirten Freiburg gelte. Da der Sonderbund biefem Gliebe nur burch äußerst ftarte Offensivstofe aus ben Rantonen Lugern und Wallis her hatte Sand bieten konnen, ber Staatsrath bes letteren Standes aber bie Bollmacht bagu verweigerte, fo gedachte ber sonderbundische Rriegerath burch einen Ginfall in's Gebiet bes Rantons Margan bas eibgenössische Beer von ber Freiburgergrenze abzuziehen. Birtlich fanden benn auch vom 10. November an mehrere nicht un= bedeutende Borftoge nach dieser Seite hin statt, welche die bortigen eidgenössischen Truppen mehrmals auf harte Probessische ftellten; allein ba Dufour ber Tapferfeit biefer 40 Bataillon auch etwas zutraute, so ließ er sich baburch nicht irre machen. fondern verfolgte seinen Blan fo ruhig, als waren gar tein-e militärischen Nebenfragen zu erledigen. Schon hatte er immt ben fünf Tagen seit ber Kriegserklärung die ganze Freiburg=

Grenze mit einem ehernen Ringe umschlossen und bereits begann der Einmarsch der Kolonnen in den Kanton von allen Seiten, während sich im Aargau folgende Ereignisse abspielten:

Nachbem sich Schwyz und Zug burch Abgrabung bes Linthfanals, Unterwafferfegung ber außern Gelber ber obern March, Abbecfung ober Berbrennung ber Brücken bei Grynau, Rapperswyl, Butten und an ber Gihl, sowie burch viele Schangen gegen bas Gebiet ber Rantone Glarus, St. Gallen und Burich abgesperrt hatten, gelang es bem Sonderbund auch, die strategisch wichtige, neue Reugbrücke bei Gins zu Berftoren. Schon am 9. November bemerften bie in biefem Dorfe liegenden eidgenöffischen Scharfichüten, daß biefelbe über Nacht mit Stroh, Reiswellen, Bech und Saubiggranaten angefüllt worden war. Dies Alles warfen fie in die Reuß. MIs aber die Conberbundler zwei Ranonen auffuhren, fo mußte fich ber fleine Borpoften nach Meienberg gurudgiehen, worauf die Lugerner ihre Salfte ber Brude gerftorten und Damit ben eidgenöffischen Truppen einen Sauptweg verlegten; Denn diese Brude war ber einzige feste, fahrbare Reugüber-Jang von Gislifon bis Bremgarten himunter. Gleichzeitig überfielen 300 Lugerner bas Dorf Rleindietmyl, bas in ber außersten Spipe bes Margan's liegt, bie gwifchen bas Buger- und Lugernerbiet bineinreicht. Dort lag eine Burcher-Compagnie, die aber bei bem bichten Morgennebel ben Gicherheitsbienft vernachläffigte, weshalb bie einzige ausgestellte Schildwache leicht entwaffnet und bie 4 eben am Frühftud im Bfarrhause figenden Offiziere, sowie ber 42 Mann ftarte Bachtpoften, beffen Gewehre im Bachthause ftanben, ohne Schwertstreich gefangen genommen und in lautem Triumphe nach Lugern gebracht wurden; 80 Mann fonnten fich retten, jeboch die meiften nur mit Burudlaffung ihrer Baffen und Tornifter. Ueber biefen unbedeutenben Erfolg brachen bie

Sonderbündler in großen Jubel aus; fie hofften jest bas Freiamt leicht einnehmen und ben Aargau revolutioniren zu können, um fo mehr, als bereits eine Rompagnie Freiwilliger aus biefer Gegend mit Sad und Bad zu ihnen überlief und von flerikaler Seite nicht Unbedeutendes zu ihrem freundschaftlichen Empfange vorbereitet worden mar. Die empfindliche Lehre von Rleindietwyl ging aber für die eidgenössischen Truppen nicht verloren; fie hatten gelernt, bag ein guter Sicherheitsbienft eines ber erften Erforberniffe im Felbe fei. Durch biefen Erfolg ermuthigt und burch bie machsende Gefahr für Freiburg zu raschem Sandeln getrieben, beschloß ber fonderbundische Kriegsrath auf den 12. Nov. einen Saupt= schlag gegen den Margan zu führen. Bu biefem Amede formirte General Salis-Soglio 4 Kolonnen, nämlich 2 Saupt= tolonnen und 2 fleinere für Scheinangriffe. Bon biefen lettern follte bie eine birett auf ber großen Strage von Dunfter gegen Menziken, Reinach und Kulm vorrücken, um bas Rul= merthal zu allarmiren, und die andere gegen Rappel an der Grenze von Zürich und Zug marschiren, um baselbst bie eibgenössischen Truppen zu erschrecken. Durch diesen in den Thälern öftlich und weftlich vom Freiamte zu veranftaltenden Lärm hofften fie das Freiamt selbst als eigentliches Angriffs= ziel von den dortigen eidgenöffischen Truppen ziemlich zu entblößen und mit den zwei Sauptfolonnen, von benen eine unter Oberft v. Elgger von Sitfirch über ben Lindenberg gegen Muri, die andere unter General Salis von Sisliton über Kleindietwyl, Sins und Merenschwand nach bem näm= lichen Orte vordringen follte, leicht in ihre Gewalt zu bringen und alsbann, weiter nach Norden vorrückend, die eidgenöffi= ichen Divisionen Omur und Biegler zu trennen.

Um 5 Uhr Morgens stand Salis-Soglio mit 5000 Mannt bei Gislikon; der Abmarsch verzögerte sich aber bis 8 Uhr, da die Truppeneintheilung und Verproviantirung sehr langsam

bor fich gingen. Seine Mannschaft bestand aus 5 Bataillonen Infanterie, mehreren Scharfichütentompagnien und 2 Batterien. Inter bem Mantel eines bichten Nebels rudte bies Beer auf Dem linfen Reugufer vor. In jedem aargauischen Dorfe, bas bon ihm betreten wurbe, mußte Sturm geläutet werben, um ben aargauischen Landsturm an sich zu ziehen. Aber Niemand Com; im Gegentheil, es eilten etwa 20 Freiamtler voraus, ber Bache bei ber Schiffbrude, welche bie eibgenöffifchen Truppen bei Lunnern über bie Reuß gefchlagen hatten, Den Anmarich des Feindes anzukundigen. Diefer Bunkt mar Der von der gurcherischen Bontonnier-Kompagnie Suber, der Scharfichuten-Rompagnie Suber, ber Sechspfünder-Batterie deller und 3 Infanterie-Rompagnien befegt, welche offenbar 3 fcmach waren, bem fignalifirten feindlichen Seere auf Tienem Felbe wirtfam entgegengutreten; fie gogen fich baber uf bas rechte Reugufer gurud und ftellten fich in Schlacht= Tie auf, während die Bontonniere die Brude abzubrechen egannen. Raum hatten Lettere mit biefer Arbeit angefangen. 18 bie Unterwaldner Scharfichüten mit bem gellenden Rufe: \_\_ Obwalden!" heranfturmten, gefolgt von ber Artillerie, die 18bald ihr Fener eröffnete. Die gurcherische Batterie jedoch mwortete fo lebhaft, daß fie balb ein feindliches Geschütz 31m Schweigen brachte. Unter bem Donner ber Ranonen 21nd bem Saufen ber Rugeln ichwentten bie Bontonniere falt= blutig einen Theil ber Brude ab und retteten muthvoll die bei bem Ueberfall noch am linken Ufer geftandene Abtheilung ihrer Scharfichugen auf Bontons. Die sonderbundischen Trup-Den fonnten ihr Feuer in fehr geschütter Stellung binter einem Damme hervor unterhalten, mahrend ihre Gegner fast feine andere Dedung hatten als Beibengebuich. Go tam es benn, Daß nach faft einftundigem, hartnäctigen Feuer von beiben Seiten, bobei fich bie Bontonniere, Scharfichuten, Jager und Artilleriften burch Raltblütigfeit und Entschloffenheit auszeichneten,

die Sonderbundstruppen angeblich nur 5 Bermundete hatten. bie Aürcher aber 3 Tobte und 12 Verwundete betrauerten. Inamischen rief ber Ranonendonner bie in ber nähe liegende zürcherische Batterie Zeller herbei: Salis = Soglio hatte sich aber von der Nuklofigkeit eines weitern Gefechtes überzeugt und tommandirte ben Rückzug von dem Reugufer, um ben Weg nach Muri fortzusehen. In der Abenddämmerung erreichte feine Avantgarbe bie Sohe von Muriegg, einen Hügel eine Biertelftunde vor bem Dorfe. hier wurde fie aber von ben Borvoften ber Brigade König, die in Muri lag, mit so lebhaftem Keuer begrüßt, daß die sonderbündischen Truppen. ohnehin hungrig und mübe, mißmuthig wurden und der General es für gerathen fand, unter bem Schleier ber Racht ben Rudmarsch nach Gislikon und Lugern anzutreten, um so mehr, als er vom Schicksale ber zweiten Sauptkolonne unter Oberft v. Elgger, die hier ber seinigen hatte bie Band reichen sollen, vollständig im Ungewissen war. Todtmube und in febr gebrudter Stimmung tam bas Beer gegen Morgen in Lugern an und vernahm da das vollkommene Fehlschlagen der Unternehmungen der drei andern Kolonnen. Oberft v. Elgger mar nämlich mit einem etwas schwächern, aber ähnlich zusammengesetten Heere wie bas Salis'sche Corps verabrebetermaken von Highirch abmarschirt, um über den Lindenberg Muri zu er-Ihn hatte Oberft St. Denis von Schongau aus zu unterftüten. Aber zwei Landwehrkompagnien weigerten sich hier entschieden, die Grenze zu überschreiten, und zogen eigenmächtig nach bem lettgenannten Orte gurud, woburch jebe fräftige Diversion von dieser Seite verhindert murbe. Elgger vom Lindenberg aus bas an der Reukegg gegebene Signal seines Generals gehört hatte, stieg er, von bichtem Nebel begunftigt, birett in bas Dorf Geltwyl hinab, um sich schon von da aus anstatt erft bei Muri mit der rechten Rolonne zu vereinigen. Hier lagen nur 2 Aargauerkompagnien,

bie, obichon gerabe beim Mittageffen überrafcht, fich alsbalb zu euergischem Biberftanbe vereinigten und fich fehr tapfer hielten. Derfelbe Rebel, welcher ben leberfall möglich gemacht, hinderte ben Feind, fich von der geringen Angahl ber gegnerischen Truppen zu überzeugen, sowie von der Artillerie gehörigen Gebrauch zu machen. Als ber eine ber Margauer Kompagniechefs, ber tapfere Jagerhauptmann Fifcher, mit Dreien feiner Leute gefallen war, jogen fich bie Ungegriffenen tampfend Schritt für Schritt im Rebel über bie Gbene gegen Muri gurud, ohne jedoch vom Feinde verfolgt zu werben. Ja bas Ballifer = Bataillon bes Lettern hatte gleich bei ben erften Schuffen bie Rlucht über ben Lindenberg nach Sigtirch und bann in voller Auflösung nach Lugern gurud ergriffen; ihm folgte auch ein Theil ber Artillerie mit einer Biece. Elgger, wüthend über die feige Flucht, im Ungewiffen über die Bahl ber Gegner und ohne Rachricht von Salis = Soglio. trat bann auch ben Rudgug an und traf unterwegs bie Truppen von St. Denis, Die fich vor ben von Sarmenftorf gegen fie andringenden Gidgenoffen ebenfalls geflüchtet hatten. So hatten alfo bie beiben Sauptfolonnen ber Sonderbundler ju gleicher Beit Doppelichlappen erhalten, mahrend auch bie 2 Scheinangriffscorps, gleich beim Beginn ihrer Operationen von ben Eidgenoffen in Front und Flanken bedroht und bebrangt, fich eiligft gurudziehen mußten, wodurch alle Offenfiv-Unternehmungen ber fieben Orte migglückt waren. Weber bie beabsichtigte Aufpflanzung ber Aufruhrs - Fahne im Freiamte noch ber Durchbruch einer eidgenöffischen Linie war gelungen. weber die Lift noch der Fanatismus hatten zum Biele geführt, und boch waren die eidgenöffischen Truppen auf allen Buntten in bedeutend geringerer Bahl gegenüber geftanden. Um einer ichlimmen Wirfung all' biefer Schlage auf die Bolfsftimmung anvorzutommen, ftreute die Siegwart'iche Bartei aus, die Eibgenoffen liegen zu Sunderten tobt auf ben Felbern von Lunnern, Muriegg und Geltwyl und die andern haben wie Sasen Reifaus genommen. Da man aber in eingeweihten Areifen bas fofortige Nachruden ber Gibgenoffen befürchtete. fo konzentrirte Salis = Soglio feine fammtlichen Truppen in und um Lugern, wodurch das linke Reugufer und das Sitfircherthal fo fehr entblößt wurden, daß ber eidgenöffische Oberft Ziegler babin als Gegenbesuch für bie Ginfalle in ben Aargau eine ganz gemüthliche promenade militaire ausführen konnte, ohne trop bes Geheuls ber Sturmgloden nur auf einen Landstürmer, geschweige benn auf feindliche Truppen zu ftogen. Ja die Furcht vor den Gegnern war in Lugern fcon fo groß, daß fich mehrere ber fanatischsten Briefter und Bolksaufwiegler in unheimlichen Gewiffens = Regungen bereits nach Schwyz und Uri falvirten. In ber Stadt felbft lebte bie Bevölkerung in vollkommener Ungewißheit über bas, mas fich wirklich zugetragen; fein Bulletin, tein Brief, teine Zeitung war mehr babin gelangt, bagegen schwirrten Siegwart'sche Lügenberichte durch die Luft. so daß selbst die Nüchternen irre wurben.

Sehen wir nun, was General Düfour unterdessen gethan. Wir folgen dabei am besten bruchstückweise seiner eigenen Erzählung. "Wit Milizen," sagt er, "die wenig an Entbehrungen gewöhnt waren, durste ich nichts vornehmen, ohne daß ihre Verproviantirung und Besoldung vollständig gesichert war. Ueber setzern Punkt erhielt ich von dem Finanzdirektor der Eidgenossenschaft die beruhigendsten Mittheilungen. Was den andern noch wichtigern Punkt betrifft, so verschaffte ich mir durch persönliche Kenntnisnahme die Ueberzeugung, daß es an nichts sehlen werde; ich begnügte mich nicht mit den Kommissariaksberichten über auswärts gemachte Ankäuse von Mehl und Hafer, sondern begab mich in der ersten Zeit fast täglich mit dem Chef dieser Verwaltung in die Magazine und und Kriegsbäckereien in Bern, um nachzusehen, wie es mit

ber Berproviantirung und besonders mit den fertigen Rationen ftehe. Bas um mich ber und unter meinen Augen vorging, gab mir ben Magftab für bas, was in ben anbern Ortichaften für die Berforgung der Truppen geschah. Dies und die Drganifation ber Spitaler nahm meine gange Aufmertfamfeit in Unspruch." Die beiben Beamten, die an ber Spite biefer beiden Berwaltungszweige ftanden, gingen, wie bereits erwähnt, Sand in Sand mit bem Obergeneral und befundeten den löblichften Gifer, alles Nöthige für die bedeutende Truppen-

bewegung vorzusorgen.

In ber Ueberficht ber eibgenöffischen Streitfrafte haben wir bereits einer neugebilbeten VII. Divifion ermähnt. Diefelbe murbe in ben Begirt Langnau an ber Lugerner-Grenge poftirt, um jedem allfälligen Borftog ber Conderbündler burch bas Entlebuch gegen bie Sauptstadt Bern guborgufommen. Unter bem Befehle Ochsenbein's ftebend, ber in rühmlichem Batriotismus ben Brafibentenftuhl ber Gibgenoffenichaft ver-Taffen hatte, um für bie Ehre und Bohlfahrt bes Baterlandes bas Schwert zu ergreifen, beorberte fie ber Obergeneral in ber Folge ju einem Scheinangriff auf Freiburg von Bern aus, woher die Freiburger ben Sauptichlag wirklich erwarteten. Bahrend alfo Ochsenbein fich langfam ber feind-Tichen Grenze näherte, ließ Dufour bie Freiburger Entlaven gegen ben Neuenburger- und Murtnerfee bin, Staffis zc. 2c. burch einen Theil ber Divifion Rilliet befeben, wodurch Murten frei wurde und die Briefpost, die den großen Umweg über Reuenburg hatte nehmen muffen, fich nun wieder ber bireften Strafe von Bern nach Freiburg bedienen fonnte. Daß man in Murten, wo die Mannichaft ben Befehlen ber Freiburger Regierung gegenüber ja ichon früher erffart hatte, feiner von ihnen werbe gegen bie Gibgenoffen marichiren, biefe Lettern mit offenen Armen empfing, läßt fich leicht benfen. Außer ben bereits genannten Divifionen I (Rilliet) und VII (Ochfenbein)

war auch die II. (Donat) und ein Theil der III. Division (Burkhardt), im ganzen 25,000 Mann, mit einer Artillerie von 54 Geschützen unter Besehl des Obersten v. Orelli zur Bezwingung Freiburgs in Bewegung gesetzt. Jeder Soldat war für vier Tage vollständig verproviantirt. In dieser Zeit mußte das Werk vollbracht sein, so hatte der General berechnet und die Folge hatte gezeigt, daß er sich nicht geirrt.

Die Freiburgertruppen standen unter bem Oberfommanbanten Maillarbog, einem tüchtigen Offigier und gablten mit Inbegriff ber zweiten Reserven 12-15,000 Mann, nach bem spätern Berichte ihres Befehlshabers aber nur 5000 Mann regulärer Truppen und 7000 Mann Landsturm, welch' letsterem im Ernftfalle teine große Wichtigfeit jugefchrieben werben konnte. Sie waren also bloß ba, um burch ihre aroke Rahl zu imponiren. Die regulären jedoch befagen erfahrene Rührer und hatten über eine Artillerie von 40 Geschüten au verfügen; zudem war Alles aufgeboten worden, um bas von 1 Natur icon fo wie feine zweite Schweizerstadt befestigte Freiburg zu schüten. Die ganze Anlage und Bauart ber Stadt ift bekanntlich fo abenteuerlich und fonderbar, daß man Alerander Dumas wohl begreifen kann, wenn er fagt, es scheine, \_ =, als ob der Baumeister berselben zu tief in die Flasche ge= == = feben und bann in rofenfarbenfter Laune ben Blan gefaßt == at habe, einmal etwas recht Auffallendes zu liefern. Wenn wir -ir aber bebenten, daß fie im zwölften Jahrhundert zu bem aus- - S gesprochenen Awecke gebaut wurde, eine uneinnehmbare Bura 3 und Wohnstätte für Taufende zu fein, fo läßt fich's erflaren son, baß ber Gründer berfelben, Graf Berthold IV. von Bahringen. kaiferlicher Statthalter in Rleinburgund, diese fast rings vom tiefen, jähwandigen Tobel ber Saane gegen jeden feinblichen == Einfall des helvetischen Abels geficherten Terraffen als paffenbit Lokalität zu einem ruhigen Wohnfite für fo viele Bedrangte, ==, zu einer "Burg ber Freien" mahlte; benn biefe Naturfeftung &

bedurfte ja nur noch der kleinen Nachhülfe von einigen Mauern und Thürmen, um bei den damaligen mangelhaften Belagerungs- und Erstürmungswaffen jedem feindlichen Angriffe tropen zu können. Gegen die Geschütze der Neuzeit bildeten aber die Saane-Felsen und Schluchten keine genügende Festung; es waren deshalb rings auf den Hügeln eine Menge von Rebouten, Schanzen und Minen angebracht worden, theilweise mit großen Geschützen versehen und vortrefflich angelegt, wäherend Berhaue und Gräben die zur Stadt führenden Straßen sperten, insbesondere diesenigen gegen die Bernergrenze, von woher der Angriff erwartet wurde.

Dieje Seite war insbesondere bei Mariahilf burch gang großartige Befestigungsarbeiten geschütt. Dufour befaß aber über all' biefe Dinge nur unfichere und unvollständige Angaben; io viel aber mar ihm flar, daß fich fein Gegner rein auf ber Defenfive halten und für biefen Zweck alles Mögliche zum Berberben ber Angreifer vorbereitet haben werde; er legte baber, um nichts auf's Spiel ju feten, jenen Bertheibigungsarbeiten eine große Bedeutung bei. Da der Kanton von allen Seiten burch die eidgenöffische Armee eingeschloffen war, blieb man bort ohne alle Renntnig von ben Borgangen in ben übrigen verbundeten Ständen. Die militärischen Retognoß= girungs = Batrouillen brachten nur vage, größtentheils grund= Toje Berüchte. Go tonnte Maillarbog mit bem beften Willen feine Ausfälle unternehmen, für die nur irgendwelcher Erfolg voraussichtlich gewesen ware, obwohl Schultheiß Wed, "ftets auf ein vom Simmel fommendes Bunder hoffend," ihn un= aufhörlich dazu antrieb, wodurch im Kriegerathe Zwiefpalt entstand und fich ber pflichttreue Oberfommandant gur Gin= gabe feiner Demiffion veranlagt fah, welche er aber wieber jurudnahm, als fein Berfahren von Seite bes Staatsrathes Die vollftändigfte Billigung fand. Alls endlich die fichere Runde von dem Unruden der ichon in der Bahl vielfach überlegenen eibgenössischen Truppen kam und sich weber von Luzern, noch von Wallis, noch von Frankreich irgendwelche Hülfe und Nachricht zeigte, versor die Regierung ihr Vertrauen. "Ruhig und
in banger Erwartung harrte die Bevölkerung des Angriss,"
sagt Feddersen; "die von den Iesuiten in Aussicht gestellte Mutter Gottes, die in den Wolken erscheinen und die heilige Stadt in ihren besondern Schutz nehmen sollte, ließ sich nicht blicken. Das Austheilen von Amuletten, Medaillen und Rosenkränzen, die schuß-, stich- und hiebsest machen sollten, genügte nicht, den Muth aufrecht zu halten."

Die eidgenöffischen Rolonnen hatten am 10. November ihren Einmarsch in ben Ranton begonnen und ihre Bewegung am 13, vollendet. Der Angriffsplan bestand in Folgendem: "Bon Bern aus follte, wie bereits erwähnt, ein Scheinangriff stattfinden, mahrend der wirkliche Schlag von der entgegengesetzten Seite aus zu geschehen hatte, wo die Vertheibiger ihn am wenigsten erwarten burften und es leichter war, genügende Streitfrafte zusammenzuziehen. Ru biesem Amede follte die zweite Division die Saane überschreiten, um fich mit ber ersten zu vereinigen, welche Aufgabe auch ber Artillerie-Referve zufiel. Gine hinreichende Verftartung aus ber britten Division war bazu bestimmt, sowohl als Band zwischen ben beiben ersten, wie als Stute für die Artillerie und als allgemeine Referve für ben Fall bes Gefechtes zu bienen. Auf Diese Beise sollten etwa 20,000 Mann mit 60 Geschützen auf berfelben Seite vor Freiburg gufammen tommen. Dies ichien nothwendig zur Sicherung ber numerischen Ueberlegenheit auf bem Schlachtfelde und zur Ueberwindung ber Schwierigkeiten, welche aus den Befestigungen, Minen, Berhauen und Sinderniffen aller Art entständen, die burch Gerüchte bedeutend über die Wirklichkeit vermehrt und vergrößert wurden. Scheinangriff bestimmte Division follte auf ber Neueneggstraße gegen Freiburg vorgeben, ohne sich auf ein ernsthaftes Gefecht

einzulassen und dabei lebhafte Demonstrationen in der Richtung von Schwarzenberg und Alblingen zu machen. Das größte Geheimniß sollte bewahrt werden, damit die Bertheidiger bis zum letten Angenblick in Ungewißheit bleiben." Bortrefslich war der Marschsicherungsdienst organisirt. Die verschiedenen Kolomen hatten Plänkler vorauszuschiefen und auf den Querwegen mit einander in Berbindung zu bleiben. Wenn eine derselben in der Borhut angegriffen werden sollte, so mußte sie Halt machen, eine Position wählen und warten, bis die andere sie frei gemacht. Darüber und über alle auch in den Quartieren zu ergreisenden Sicherheitsmaßregeln hatte Düsour die eingehendsten Instruktionen erlassen.

Beim Marsche burch den Kanton gab es feine weitern Hindernisse als die Verhaue, meist aus Tannen und andern Bäumen bestehend, mit welchen die Straßen gesperrt waren und die man mittelst der den Brigaden zugetheilten Werkzeuge theils durch Zersägen und Wegrollen, theils durch Binden und Hebel aus dem Wege schaffen mußte.

Bekanntlich lagen brei Brigaden der ersten Division in Vevey, Moudon und Payerne; diese setzen sich jede um einen Tag später in Bewegung, so daß ihre auf verschiedenen Straßen marschirenden Kolonnen am 12. in ihrem vorgesschriedenen Bivonak zwischen der Höhe von Matran und Cormindoeuf vor der Stadt Freiburg eintrasen. Ihnen auf dem Fuße nach waren waadtländische Landwehrbataillone gezogen, welche jedes Dorf besetzen, um einestheils die Bersbindungen herzustellen, anderntheils die Einwohner zu beswachen und im Zaume zu halten. — Die zweite Division, längs der Sense und Saane von Neuenegg bis Aarberg kantonnirend, brach mit der entferntesten Brigade, welche über Wurten marschiren mußte, am 11. auf; die andern übersschritten bei den historisch berühmten Punkten Güminen und Laupen die Saane und vereinigten sich vollständig gleichzeitig

mit der erften Divifion auf ihren bestimmten Blagen vor Freiburg, nämlich auf den Sügeln, welche fich von Belfaux bis Pansier hinter ber Sonnag ausbehnen. Diefe Bewegungen hatten großentheils mahrend ber Racht ftattgefunden, fo bag ber Feind bavon feine Ahnung hatte, bis es zu fpat mar. Auch die 7. Division that punktlich, was ihr vorgeschrieben mar. Während ber General am 13. bas große Hauptquartier nach Grollev verlegte, rudten auch die Artillerie und zwei Referve-Brigaden ber britten Divifion an, welchen bie Berhaueund Graben viel Arbeit verurfacht hatten, und ichloffen ben ehernen Bogen gwifchen ber Glane und Saane, fo bag bie-Stadt Freiburg ringsum, wo fie nicht von bem gewaltigen Tobel ber Saane begrenzt war, ploBlich von eidgenöffischen Banonnetten und Fenerschlunden ftarrte, Das Alles war für bie Freiburger wie burch Bauberichlag bewirkt. Maillardoz, ber fich ber zwifchen Genfe und Saane vorrückenden Divifion Ochsenbein fühn entgegengeworfen hatte, fah fich auf einmal von gang entgegengesetter Seite burch weit überlegene Truppenmaffen bebroht und zu plöglicher Beranderung feiner Stellung, fowie zur Theilung feines Beeres gezwungen, wodurch feine Rrafte fo geriplittert murben, baf ein erfolgreicher Biberftand unmöglich geworben war.

Ueber diese mit äußerster Genauigkeit berechnete Operation, ein Meisterstück des Generals Düsour, aus welcher man den vorzüglichen Topographen sowohl als den tüchtigen Strategen erkennt, erzählt er selbst folgende Details: "Die erste Brigade der Division Killiet verließ ihre Quartiere in Vevey am 10. Nov. und zog in zwei Kolonnen in den Kanton Freiburg ein; die erste über Châtel-St.-Denis und Semsales; die andere, schwächere, welche mehr rechts marschirte, sollte die User Saane vom Feinde säubern und die Greyerzerstraße benutzen. Diese Kolonne wurde einen Augenblick beim Uebergang über die Tine aufgehalten; eine Abtheilung waadtländischer

Freiwilliger, welche ben Col de Jaman überschritten hatte. umging jedoch bas Sinderniß und die Rolonne fonnte ihren Marich bis Bulle fortseten, wo fie am nächsten Tage bie-Tenige zu ihrer Linken einholte. Um 12. brang bie gange Brigade, wie gemelbet, bis Matran vor, wo fie Salt machte. Die zweite Brigade fammt ber Divifions-Artillerie brach am 11, von Moudon auf, wo das Hauptquartier ber Division war, und marichirte gegen Rue und Romont, ohne Wiberftand anzutreffen. Um folgenden Tage fette fie ihren Marich ebenfalls bis Matran fort, nachbem fie in Romont eine ftarte Referve = Abtheilung gurudgelaffen hatte. Die britte Brigade, welche ben Begirt Stäffis befet hielt und ihre Quartiere von Paverne bis Avenches ausbehnte, besette-Montagny am 11, Rov. und rudte am 12, über Seeborf bis Avry und Matran vor. Eine fleine Rolonne, welche ihre Linke bedte und mit ber Divifion Burchardt Gublung behielt, marschirte auf der Straße von Avenches nach Grolley und Belfaux. Die erste Division hatte also ihre Stellung im festgesetten Augenblicke, b. h. am Nachmittag bes 12. erreicht. Sie ftellte eine vollftandige Berbindung mifchen ihren verschiedenen Corps ber, forgte für Borpoften. bilbete Referven u. f. w. Die fo tongentrirten Truppen mußten bipouafiren; fie thaten es mit Intelligeng und Ergebung, ja mit einer gemiffen Seiterfeit trot ber fühlen, langen Rachte. Alle Dörfer waren verlaffen, was die Lage noch peinlicher machte.

"Die Division Burchardt hatte ebenfalls ihre Aufgabe erfüllt. Ihre erste in Neuenegg konzentrirte Brigade marschirte in der Nacht nach Laupen, hier überschritt sie die Saane, ging am 12. über Gurmels und Barbereche nach Pansier hinter der Sonnaz und nahm hier Position, indem sie ihren Linken Flügel dis zur Saane ausdehnte. Sie hatte keine andern Schwierigkeiten zu überwinden als die starken Verhaue, die

aber, weil nicht vertheidigt, immer beseitigt werden konnten. Die zweite Brigade hatte die Artillerie der Division bei sich. Schon am 11, in Güminen und Umgegend vereinigt, marschirts te fie am 12, nach Murten und folgte ber britten Brigade, bis 3 ie schon am frühen Morgen hier aufgebrochen war. Diefe hatto = te nämlich, von Büren tommend, fich über Marberg nach Murter gewandt, um bier die Nacht zuzubringen. Am 12. sette fie Tie ihren Marich gegen Freiburg fort und begegnete teinem Sin son berniß bis Courtepin, wo die Straße burch einen Berhamm gesperrt und daneben an einer fehr engen Stelle durch eine Dein = ne Ein beherzter Sapeur überkletterte ben Berhamman und zog die rauchende Lunte aus der Mine: der eben fallend be Regen hatte ihre Wirkung verhindert. Diese Brigade bran sing bie Sonnaz aufwärts bis Belfaux vor, mahrend die nach folgende bei Corbez Bivouat nahm. Die brei vereinigter == ten Brigaden besetzen die Linie ber Sonnag. Ihre Borpofter == ten wurden ausgestellt und die Verbindung mit der erften, recht lagernden Division noch vor Einbruch ber Nacht ausgeführt -t.

"Die Artillerie-Reserve, die auf der Straße von Berrum nach Murten staffelsörmig aufgestellt war, kam am 12. ir im Avenches und am 13. zwischen Grolley und Belkaux am n, wo sie in der Nähe des Schlosses La Rosière ihren Par errichtete.

"Eine von der III. Division (Donat) abgelöste Brigadmit einer noch hinzugefügten Halbbrigade folgte nach und kan bis Avenches. Sie lagerte am 13. vor und hinter den großen Artilleriepark, den sie gegen allfällige Unternehmungen des Landsturmes zu schüten hatte, der sich in den umliegenden Wäldern in großer Zahl aushielt.

"Während diese Bewegungen ausgeführt wurden, marschirte Oberst Ochsenbein, nachdem er seine Truppen auf benst linken Aareuser konzentrirt und ein Bataillon nach Schwarzen=
burg zur Beobachtung ber Uebergänge über ben Guggisberg

Miblingen und zu falschen Demonstrationen auf dieser Seite betachirt, in der Nacht vom 11. auf den 12. Nov. Der Neuenegg und Laupen, ersetzte hier die Division Burckste, überschritt die Sense und rückte auf den beiden Straßen mariahilf und Düdingen gegen Freiburg vor. Die vierte rigade dieser Division war in Bern zur Bewachung der undesstadt zurückgeblieben, während die drei andern Brigaden egenannten Bewegungen im deutschen Theile des Kantonstreiburg ausführten und schließlich in der Entsernung von ungefähr einer Stunde vor der Stadt stehen blieben.

"So war die eidgenössische Armee am Nachmittage des 13. Nov. rings um die Stadt Freiburg herum aufgestellt: Die erste Division besetzte zur Rechten den Raum zwischen der Glane und Cormindoeus; die zweite hielt die Linie von Belfaux dis an die Saane, längs der Sonnaz; die Artillerie und die Reserve standen in der Mitte und ein wenig nach rückwärts; die siebente Division war dis Düdingen und Enstdorf vorgerückt, wo ihre beiden Kolonnen bivouakirten und die Ereignisse des nächsten Tages abwarteten."

Während General Düfour alle Vorbereitungen zum Angriffe traf, sandte er schon früh Morgens (am 13. November) einen Parlamentär mit folgendem Schreiben in die gegnerische Stadt ab:

Courtepin, den 13. November 1847. (um 7 Uhr Morgens).

bes hohen Standes Freiburg.

Berr Schultheiß!

Ich will es in Erfüllung der Miffion, die mir von der eid genössischen Tagsahung aufgetragen worden, nicht bis zum Neußersten kommen lassen, ohne Sie zu benachrichtigen, daß ich bereit bin, die Anträge entgegen zu nehmen, welche mir

beglaubigte Rommiffare wegen Uebergabe bes Plates bringen wurden.

Denken Sie, Herr Schultheiß, an die unberechenbaren Uebel, die ein gewaltsamer Angriff zur Folge hätte, und an die Unmöglichkeit, unter solchen Umständen die Wuth der Soldaten zu beruhigen. Deffnen Sie also Ihre Thore den eidgenössischen Truppen. Es ist keine Unehre, der Uebermacht zu weichen.

Schon sind die eidgenössischen Truppen vor Ihren Mauern concentrit; sie führen mehr als sechszig Feuerschlünde mit sich und zahlreiche Reserven ziehen ihnen nach. Mit solchen Mitteln kann der Ausgang des Kampses nicht zweiselhaft sein; die Katastrophe ist unvermeidlich.

Wenn Sie mir abschlägig antworten, so bin ich aller Berantwortlichkeit entledigt; sie wird ganz und gar auf Diejenigen fallen, die vor den gräßlichen Leiden nicht zuruckschrecken, die daraus entstehen mussen.

Der Oberkommandant: B. H. Düfour.

Der Schultheiß antwortete auf diese Uebergabsaufsorberung im Namen der Freiburger Regierung mit der Bitte um einen Waffenstillstand dis zum solgenden Morgen um 7 Uhr, damit der Staatsrath diesenigen seiner Witglieder, welche sich im Felde befanden, zum Zwecke einer bezüglichen Berathung einberusen könne. Dieser Waffenstillstand wurde gestattet. Der General gedachte denselben auch für die Beendigung seiner Dispositionen zu benußen für den Fall, daß der Angriff nothwendig würde. Nachdem die Besehle, welche den Waffenstillstand den verschiedenen Korps mittheilten, ausgesertigt waren, kehrte der große Generalstab, der auf besichwerlichen Wegen nach Belfaux geritten war, nach Grolley zurück, welches Dorf von einem Berner Bataillon besetz,

aber von den Ginwohnern verlaffen worden war. Es bot micht bie geringften Sulfsquellen bar; man mußte felbit, um Rergen zu faufen; nach Avenches fenden; eine nothwendige Borficht in einer fo langen, finftern Racht, in welcher man Die Marmirung burch ben Landfturm befürchten mußte. Da auch die andern Dorfer wie ausgestorben waren, indem fich Sung und Alt aus Furcht vor ben Gibgenoffen, bie nach ben Ausfagen ber Fanatifer alles, Groß und Rlein, graufam ermorben würden, theils in die Balber, theils in die Stadt geflüchtet hatte, fo fonnten fich die Solbaten mit bem beften Willen nicht bas Gerinafte für ihre Bivouafeinrichtung 2c. faufen und waren also gezwungen, zu nehmen, was fie fan-Den. Begablen fonnten fie aus bem Grunde nicht, weil Riemand ba war, bas Gelb in Empfang zu nehmen. Die Balber wimmelten von Landstürmern, die bie und ba einzelne Bachtpoften mit Schüffen bennruhigten. Der Bachtbienft war daber febr gefährlich und mußte mit besonderer Borficht gehandhabt werben. Debrere fleine Landsturmhaufen waren ichon auf bem Mariche gefangen genommen worden; bann machten fich verichiebene Bataillone an die Gauberung ber umliegenden Balber und Gehölge, bis bie Rachricht von bem abgeschloffenen Baffenftillftande überallbin gelangt mar.

Da in Anbetracht ber vortrefflich angelegten und gut armirten Bertheidigungswerke Freiburgs und der bekannten halsstarrigen Unbelehrbarkeit einiger Lenker dieses Staates die freiwillige Uebergabe der Stadt in diesem Augenblicke nicht wahrscheinlich war, so tras General Düsour alle Borbereitungen zur Schlacht und übermittelte allen Corps die bezüglichen Besehle. Der Plan war nach Düsour's eigenen Worten solgender: "Schon seit dem Borabend im Besitze der nächsten Waldungen, sollte keine Truppenabtheilung deren Saum überschreiten, noch sich auf irgend ein partielles Gesecht einlassen; es war ihnen vielmehr strengstens vorgeschrieben, das Signal zum Losdruch

und zum Beginn bes Gefechtes abzumarten, um mit erbruckenber-Bucht gemeinsam vorzugeben. Die Artillerie ber Divisionen follte in erfter Linie um einige Batterien ichweres Geschüt aus bem Reservepark verstärkt werben, welchen die zu nehmenden Wege und Operationen genau vorgezeichnet wurden. Der Angriff follte konzentrisch auf ben brei Strafen von Romont, Payerne und Murten stattfinden, wobei die erste Division ben rechten Flügel, eine Brigabe ber zweiten Division ben linken und ber Rest bieser Division sammt ber unter bem birekten Befehle bes Generals stehenden übrigen Artillerie-Referve und ben von ber britten Divifion herbeigezogenen Erganzungsbrigaben bas Centrum bilben follten. Diefe ganze Truppenmaffe follte gleichzeitig handeln, im fteten Zusammenhang miteinander bleiben und, soweit bas mit Walbungen bedeckte und bedeutend accidentirte Terrain es gestattete, sich Bulfe leiften. Indessen sollte der Hauptstoß vom rechten Flügel aus geschehen, um wo möglich über die befestigten Unboben hinaus vorzudringen, die Berbindung ber äußern Werte mit ber Stadt zu bedroben und Alles, mas fich auf bem linken Alügel an Bertheibigern befände, in ben großen Bogen, ben ber Fluß oberhalb Freiburg bildet, und in die Tiefen zu brängen 1), burch bie er sich seinen Weg bahnt. Bu biefem Zwecke follte die erste Division auf dem engen, bewaldeten Raum längs der Straße von Romont in Kolonne vorgehen und die Vertheidigungslinie an diesem Bunkte durchbrechen Die 3 bezeichneten Corps follten beziehungsweise bie Schangen von Bertigny, Tory und Quinzet wegnehmen, welche bie von ihnen zu benutenden Strafen vertheidigten und die Rugange zur Stadt beftrichen. In einem folchem Rampfe hatte wohl der Vertheidiger den Vortheil der Stellung und der

<sup>&#</sup>x27;) Anmerkung. Dabin, wo jest bie großartigen Ritter'ichen. Bafferwerke und Fabrik-Etabliffements liegen.

vollsommenen Ortstenntniß, der Angreiser hingegen den der Berveglichkeit und einer stärkern, zahlreichern und conversirenden Artillerie, deren verlorene Schüsse in die Stadt wie in einen Augelfang einschlagen und dort Unordnung hervorstufen mußten. Zudem war ja die numerische Uebermacht ganz auf Seite der Angreiser." Das war also der Plan, dessen Ausführung sicher zum Ziele führen mußte.

Um den Angriff auf die Schanze von Bertigny zu ersichtern, deren Wegnahme den Fall der beiden andern sicherte, vichtete das eidgenössische Geniekorps während der Nacht auf einem kleinen Plateau in der Nähe von Cormonan eine Pruftwehr. Dies war der einzige günstige Plat, um jene vichtige Schanze in's Feuer zu nehmen; mit solcher Sachsenntniß waren die Punkte rings um die Stadt für die Verscheidigungswerke gewählt worden. Aus all' diesen Anlagen mußte man ersehen, daß Herr v. Maillardoz mit strategischem Scharsblicke zu Werke gegangen war und daß man die feindliche Wacht nicht unterschätzen durfte, ohne auf unvorhersgesehene Schwierigkeiten zu stoßen.

Gegen Abend richteten sich die eidgenössischen Truppen abermals zum Bivouat ein und waren immer noch wohlgemuth trot des kalten, regnerischen Wetters. Die Austheilung des Proviants (— die Mannschaft hatte solchen nur für zwei Tage im Tornister mitgeschleppt, für die folgenden zwei Tage ward er auf Wagen nachgeführt —) ging bei der nunmehrigen Aufstellung, welche ganz in Berücksichtigung des in Aussicht gesnommenen Angriffs auf Freiburg gewählt worden war, leicht vor sich.

Als der freiburgische Parlamentär (Kanzler Vonderweid) mit der Bewilligung des erwähnten Waffenstillstandes zu den ängstlich harrenden Staatsräthen zurückgekehrt war und erzählte, wie er mit offenen Augen durch das eidgenöfsische Lager habe gehen dürfen und dort von dem Anblicke der

gewaltigen Vorbereitungen zur Schlacht ganz muthlos geworben sei, so daß er nicht anders als zur Kapitulation rathen könne, so entsank der obersten Behörde der Wuth vollends. Doch konnte man sich im Schooße derselben noch nicht zu einem Beschlusse einigen, da kein Mitglied die Verantwortlichkeit der Unterzeichnung der Uebergabe auf sich nehmen wollte, aus Furcht vor bedenklichen Ausbrüchen von Seite der fanatisirten Massen.

Unterbeffen war ein bochft betrübender Zwischenfall Wegen der schlechten Pfabe und der großen einaetreten. Entfernungen konnte die Nachricht von dem im Laufe bes Nachmittags abgeschlossenen Waffenstillstande nicht üllerall rechtzeitig anlangen; so hatten die in den Gehölzen von Cormonan und Chandolan aufgestellten Borposten ber erften Division, noch immer mit der Sicherung ihrer Flanken vor ben Landstürmern beschäftigt, nichts bavon erfahren und maren. nachdem sie dabei eine Abtheilung freiburgischer Truppen ohne Schwertstreich in die Flucht getrieben, so nahe an bie Redoute von Bertigny gekommen, daß ein Ausammenstoß unvermeidlich wurde. Um biefen zu verhindern, hielten zwei Offiziere der betreffenden eidgenössischen Truppen eine Besprechung mit bem Rommanbanten biefer Schanze, nach welcher Einstellung ber Feindseligkeiten bis zum andern Morgen und Rückzug auf eine gewiffe Diftanz verabredet wurde. Aber noch ehe fich die Eidgenössischen außer Schuffweite ber Schanze befanden, feuerten freiburgifche Scharfichuten, begleitet von bem Geschütze auf der Redoute, auf die Retirirenden, mahrscheinlich aus Migverftandniß über einige Schuffe, Die vielleicht von eibgenössischer Seite zur Berscheuchung ber Landstürmer in ben Nebel hinein losgelaffen worden waren und ben Gebanken an einen Angriff wachriefen. Die Waadtlander, ohnehin emport über die fortwährenden Neckereien von Seite ber Lanbfturmer und ungeduldig über die Berzögerung der Attake, beren Grund

ihnen ja noch unbekannt war, antworteten lebhaft, so baß bas Gefecht sofort im Gange war. Ueberrascht burch bie un= erwarteten Feindseligkeiten stellte sich ber hier kommanbirende Oberft Beillon an die Spipe seines Bataillons und führte basselbe, unterftut von einer Scharfichüten-Rompagnie, bis an bie Graben ber Schange vor. Diese konnten aber megen ihrer zu großen Tiefe nicht überschritten werben; außerbem war die Nacht angebrochen und die Dunkelheit fo groß, baß auf brei Schritte Entfernung tein Gegenstand genau unterichieben werden tonnte. Blöglich verbreitete fich ber Ruf, bie Schanze fei minirt; barüber entstand Berwirrung; ein Theil ber Soldaten wich zurud! allen Bemühungen Beillon's und feiner Offiziere gelang es nicht, die Redoute mit Sturm gu nehmen. Die stockfinstere Racht hatte glücklicherweise biesem unnüten Gefechte, in bem besonders die Waadtlander ftart gelitten hatten (- bie Gidgenossen zählten 7 Tobte und 50 Berwundete -), ein Ende gemacht. Dufour war von biefem Awischenfalle, ben er fehr bebauerte, peinlich ergriffen, um so mehr, als er zu ber Meinung Beranlassung geben konnte, als ware von Seite ber Eidgenossen Treulosigkeit im Spiele gewesen. Borwerfen tonnte man ben Lettern höchstens all= zugroße Verwegenheit, nicht aber ben Bruch des Waffenftillstandes, von dem sie ja teine Kenntniß hatten, als ber Angriff auf feinblicher Seite begann. Diefer Fall ftand übrigens nicht allein ba; benn an bemfelben Abend fetten freiburgische Landstürmer zwei Mal bas Hauptquartier in Marm; in ben Balbern verborgen, hatten auch fie von bem abgeschloffenen Baffenftillftanbe noch feine Rachricht erhalten tonnen. Dagegen verging ber übrige Theil der Racht in der erften Division, beren im Feuer gestandene Mannschaft sich in die Bivouats zurudzog, vollkommen ruhig, und man konnte die Verwundeten in das Spital nach Avenches führen.

Sonntag den 14., schon um 3 Uhr Morgens, fand sie ein freiburgischer Parlamentär bei dem General ein, um eins Berlängerung des Waffenstillstandes zu erwirken. Allein diese Begehren mußte abgeschlagen werden, da die eidgenössische Truppen nicht genöthigt werden konnten, aus lauter Sumüthigkeit eine dritte Nacht zu bivouakiren. Der Parlamente erhielt daher zur Antwort: "Der Oberbefehlshaber erwart erhielt daher zur Antwort: "Der Oberbefehlshaber erwart wird wird dann, je nach demselben, seine weitern Maßrege treffen; er wünscht aber von ganzem Herzen, daß diese Entschluß so ausfallen möge, daß Blutvergießen und großentligsück vermieden werden."

Raum hatte sich ber Parlamentär entfernt, als Courrier mit ber Nachricht von den erwähnten Einfällen Sonderbundes in den Kanton Aargau bei dem General Tielangte und damit die Bitte verband, er möchte sich doch residen Freiburg beeilen, da alle Anzeichen vorhanden seien, daß Fich die Offensivstöße nach dem Linken Flügel des eidgenössischen Heeres wiederholen werden. Düfour empfahl den Komma Danten der vierten und fünften Division doppelte Wachsamk sit, genaues Zusammenhalten und gab ihnen den Befehl, jeden Angriff kräftig zurückzuweisen, wozu ihnen ja mehr als vierten gut Gebote standen. Im Uedrigen sollten sie sich streng auf der Defensive halten, dis er ihnen den Beschlamm Angriff ertheile.

Um sechs Uhr war das ganze eidgenössische Heer 312 mentscheidenden Kampse bereit; die letzten Brigaden waren experient, die Bataillone entfaltet, die Batterien zu einem Flaukenangriff aufgeführt. Düsour stieg zu Pferde und witt an der Spitze des großen Generalstades nach Belkaux. Errest und ruhig erwarteten die Truppen das Signal zum Sturm.
—— Da erschienen zwei Abgeordnete von Freiburg, Die Hohr Advosal Müslin und Syndic Odet (— da kein Mitglied

bes Staatsrathes sich persönlich mit den Unterhandlungen befassen wollte —), um mit dem General eine Kapitulation abzuschließen. Es kam denn alsbald, ehe man es erwarten durfte, folgender Vertrag zu Stande, den Ditsour biktirte:

Rapitulation von Freiburg.

Zwischen ben Unterzeichneten ift folgendes Uebereinkommen Betroffen worden:

- Art. 1. Die Regierung von Freiburg übernimmt bie ausbrückliche Verpflichtung, bem f. g. Sonderbunde unbedingt du entsagen.
- Art. 2. Die eibgenössischen Truppen werden am heutigen Tage von der Stadt Freiburg Besith ergreisen, indem sie gleich am Morgen schon mit den äußern Forts beginnen, die am Bormittag beseht werden sollen, worauf die Stadtthore, dann die innern Posten folgen.
- Art. 3. Die Stadt liefert nach den eidgenössischen Reglementen die nöthigen Lebensmittel und Quartiere für die Besatung.
- Art. 4. Die Freiburger Regierung entläßt sogleich ihre Truppen. Die Waffen bes Landsturmes müssen in das Zeugsbaus abgeliefert werden; über dieselben soll ein Inventar zu Sanden der eidgenössischen Behörbe aufgenommen werden.
- Art. 5. Die eidgenössischen Truppen werden alle besten Posten einnehmen und mit der nöthigen Mannschaft dersehen; sie sorgen für die Sicherheit der Personen und des Genthums und leisten den zur Aufrechthaltung der öffentstehen Ordnung eingesetzten Behörden ihre volle Unterstützung.
- Art. 6. Sollten andere Schwierigkeiten entstehen, als folche, welche vor die militärische Gerichtsbarkeit gehören, so ertscheibet darüber die hohe Tagsahung.

In Doppel ausgefertigt zu Belfaux ben 14. Nov. 1847. (Unterschriften.)

Sobald diese Uebereinkunft unterzeichnet und die freiburgische Gesandtschaft auf dem Rückwege war, erließ General Düfour folgende Proklamation an seine Truppen:

## "Eidgenöffische Wehrmanner!

"Der erste Theil Eurer wichtigen Aufgabe ist erfüllt; der Kanton Freiburg tritt vom Sonderbund zurück und die eids genössisischen Truppen besetzen von heute an die äußern Forts der Stadt.

"Doch jest gilt es, benjenigen Kantonen eiligst Hülfe zu bringen, die der Sonderbund mit seinen Gesammtkräften bedroht oder schon angegriffen hat. Ich reise im Augenblick ab, ohne daß ich Euch alle habe sehen und Euch meine Zufriedenheit mit Eurer bisherigen Aufführung habe aussprechen können. Seid bereit, mir zu solgen. Neue Märsche, neue Entbehrungen warten Euer, aber Ihr werdet sie wie die vorhergegangenen ertragen, und das Baterland wird Euch darum nur um so dankbarer sein.

"Soldaten! Alles verspricht, daß der Feldzug nicht Iange dauern wird und daß Ihr bald an Euern heimathlichen Herd zurückkehren könnt, um der verdienten Ruhe zu genießen."

Im Hauptquartier zu Belfaux, ben 14. Nov. 1847.

Der Ober-Kommandant:
(sig.) W. H. Düfour.

Man kann sich leicht benken, daß diese Proklamation bei allen eidgenössischen Truppenkorps, die in ernster Erwartung vor Freiburg standen, die hellste Freude erweckte; mußte es doch jedem Wehrmann klar sein, daß nun schon ein namhaftes Stück der schwierigen Aufgabe gelöst sei. Sobald der General den Divisionskommandanten die nöthigen Besehle ertheilt hatte, stieg er mit seinem Stabe zu Pferde,

reisen, wo er schon am 16. Nov. ankam, um alsbald die perationen gegen Luzern zu organisiren.

Bahrend die erfte Divifion in aller Rube an die Befetzung ber außern Forts ichritt, erhielt die fiebente Divifion, welche Freiburg von der Oftseite her bedrohte, durch eine Staffette bie Nachricht von ber Rapitulation und ben Befehl Burn Rudmarich in ihre frühern Standquartiere auf Berner Sebiet. Dies tam fofort gur Ausführung, trop bes lebhaften Imfches ber Solbaten, in bie Stadt einzuziehen, beren Durme fie von Beitem erbliden fonnten: ein Beifpiel von Disziplin, bas in diesem Feldzuge nicht vereinzelt blieb und Den General mit großem Bertrauen in feine Truppen er-Tillte. Auch die Brigaden, welche aus der britten Divifion Berbeigezogen waren, mußten in Anbetracht der dringenden Berhältniffe auf ben Einzug in die Stadt verzichten und Quaenblidlich ben Rudmarich antreten, während ber zweiten Divifion und ber Referve-Artillerie wenigftens die Freude Bu Theil wurde, die Sauptftragen Freiburgs burchziehen gu Durfen, um alebann bireft nach Bern zu marichiren.

Herr von Maillardoz, der die ganze Nacht bei den Truppen geblieben war, hatte keine Kenntniß von dem, was im Staatsrathe vorgegangen war; er gedachte die Stadt vielmehr energisch zu vertheidigen und hatte dasür alle Dispositionen getroffen. Die Nachricht von der Kapitulation war ihm höchst unerwartet und unangenehm. Als ihn der Staatszath mit der Entwassnung des Landsturmes beauftragte, wieser dies Ansimen zurück, erklärte die Kapitulation gerade in diesem Punkte als rein unaussührbar und fügte bei, die Regierung selbst, welche den Bertrag mit dem Gegner abzeschlossen, möge den Wortlaut desselben den Soldaten bestannt machen; denn mit der Auslögiung der Truppen betrachte er sich auch aus Eid und Pflicht entlassen. Mit Unrecht hat

man daber herrn von Maillardog ben Borwurf gemacht, als habe er die Civilbehörde zum Abichluffe ber Kapitulation veranlaßt und mit noch größerem Unrecht ift behauptet worben, daß er fich von General Dufour habe erfaufen laffen, "Der Gedanke an einen folchen Sandel ift mir nie in ben Sinn gefommen", entgegnet bierüber ber militarifche Gubrer ber Gibgenoffenschaft in gerechter Entruftung; "ich hatte mich geschämt, zu einem folden Mittel zu greifen und batte auch eine zu gute Meinung von einem ebemaligen Rameraben, um es an ihm zu versuchen". Raum war die Ravitulation ben freiburgischen Truppen in ber Stadt mitgetheilt worden, fofchrieen viele berfelben über Berrath, baten ihren Obertom= mandanten bringend, fie in ben Rampf zu führen, gerschlugen ihre Gewehre und riffen die Fahnen in Feten, al fie faben, bag nichts mehr zu anbern war. Gine Scene = wilder Aufregung entftand, als ber fanatifirte Landfturm feine =12 Baffen vor dem Rathhause niederlegte und bas Militar ab-30g. Ploglich erhob fich in ber Menge ber Ruf: Die beilige 200 Jungfrau habe über ben Schangen ber Stadt geschwebt und ben fichern Gieg verheißen; bas Gefchrei wurde größer, ber Tumult der erregten Maffen nahm bedenkliche Dimenfioner an; ichon ertonte ber Generalmarich burch bie Stragen. Berfleibete Briefter hatten ben Aufruhr veranlaßt, um va banque zu fpielen. Die gange Stadt gerieth in Bewegung Rachebrohende Saufen fturmten gegen die Staatstanglei, Die Staatsrathe und mehrere Truppenfommanbanten mußten fid Die verbergen, um Diffhandlungen zu entgehen. Da riefen einigo 29 angesehene Freiburger ben Bischof berbei, ber vorher mit allen = et Mitteln zur Bewegung geschürt hatte; bem gelang es, ber Tumult schließlich zu beschwichtigen, bevor es zu Thatlichteiter tam. Es war auch hohe Beit bagu; benn bereits hatten bi = ie Eidgenoffen die äußern Forts befest und in geschloffenen Ro lonnen, unter bem Raufchen ber Feldmufit, marichirten bie

erwähnten Brigaden ber eidgenössischen Divisionen in bie Stadt ein. Die Feinde ber Eibgenoffenschaft verstedten fich alsbald hinter die geschlossenen Fensterladen; besto freudiger waaten fich aber die Liberalen auf die Strafen! "Es leben Die Gidgenoffen! Nieder mit bem Sonderbund! Nieber mit Den Jefuiten!" erschallte es immer mächtiger aus ber Bolksmasse und fand ein gewaltiges, nicht enden wollendes Echo in ben eidgenöffischen Kolonnen. "In den Thurm Jaquemart. Bur Befreiung ber politischen Gefangenen!" tonte es jest aus ber Menge. Alles eilte babin; bie Gefängnißthuren wurden Befprengt und alle Liberalen, Die feit bem letten Aufftande jenen finftern Bellen schmachteten, saben fich befreit und Tagen in ben Armen ihrer Freunde, die fie mit Jubel burch Die Stadt trugen und in den Schooß ihrer Familien zurückführten.

Rach taum einer Stunde hatte die fonft fo ernfte Stadt Reftsleib angezogen; benn bie Liberalen schmudten ihre Saufer mit eibgenössischen Flaggen. Leiber — und es läßt nas in Anbetracht ber Härten, welche ber Sonderbunds-Partei gegen bie Andersgesinnten in jungster Zeit zur Laft Relen, leicht erklären — trat alsbald ein anarchischer Zustand Bunbert jefuitische Gewaltthätigfeiten aller Urt schrieen Rache. Die bisher unterbrückte Bartei machte ihrer Erbitterung gegen die Anstifter all des vielen Unheils Luft. Mit den eidgenössischen Truppen waren auch die liberalen Rlücht-Tinge gurudgefehrt; an fie fchloß fich allerhand fremdes Gefindel an bas bie gunftige Gelegenheit zu Raub und Diebstahl nicht Unbenutt vorübergeben laffen wollte. Bei ber tonfessionellen Gereiztheit und im erften Siegesübermuth gab fich zum Theil Quch eibgenöffisches Militar arger Buchtlofigfeit bin, mabrend ber beffere Theil besfelben ben ftrengen bisziplinarischen Un-Drbnungen der Truppenchefs punktlich nachkam. Die Gereizt= Leit ftieg, als fich auf bem Lande und in nächster Rabe ber

Stadt immer noch bewaffnete Landstürmer herumtrieben, die auf eidgenössische Solbaten schoffen; ja als man unter ben erftern einen als Bauer verkleibeten Briefter aufgriff, ber fich bann ber Gefangenschaft durch die Flucht zu entziehen suchte, fo wurde felbst mit Bulver und Blei ein warnendes Exempel statuirt, ohne daß beshalb die vor Kriegsgericht gezogenen eidgenössischen Offiziere und Soldaten irgendwie schuldig befunden worden maren. In den Anftalten der verhaften Jefuiten, in den Klöftern, sowie auch in den Wohnungen einiger Sonderbundshäupter wurde arge Verwüftungen angerichtet und Diebstähle verübt: die beshalb angehobenen ftrengen Untersuchungen warfen aber nur zum kleinsten Theile eine Schuld auf bas eibgenöffische Militar; bie meiften Erzeffe fielen bem zügellosen oder durch frühere Gewaltthätigkeiten erzürnten Bolke gur Laft. Batte Rilliet = Conftant nicht bei ben erften Unordnungen fofort die Stadt in Belagerungszuftand erklärt. in einem scharfen Tagesbefehl ben Truppen und dem Bolke ben Standpunkt flar gemacht und jede militarische Pflichtver= letung mit ber gangen Strenge bes Gefetes bedroht, fo mare wohl noch mancher Bandalismus in den an Kunstschätzen reichen Ordensgebäuden vorgekommen. Um jeden weitern Ausschrei= tungen zuvorzukommen, gab General Dufour alsbald noch ben Befehl, die Urheber der Unordnungen sofort vor das Kriegs= gericht zu ftellen und die Bataillone, bei benen fich die Schulbigen fänden, provisorisch in ihren Kanton zurückzuschicken-Es haben also alle Diejenigen, welche sich über Mangel an Disziplin der eidgenöffischen Truppen beklagten, sowohl dem General und bem Divifionar als ben verschiedenen Brigade-Bataillons= und Rompagniechefs hartes Unrecht gethan; bie Schuld ber Erzeffe fiel vielmehr auf fie felbst zurud, indem fie früher bem Bolte bas Beispiel ber harteften Willfur und fanatischen Saffes gegeben hatten und nun die Früchte ihrer bosen Saat ernteten. Die Jesuiten selbst waren bis auf wenige-

Die fich unter die Legide des Bischofs gestellt hatten, bei Nacht urrd Rebel nach Frankreich gefloben; von ihren Befitthumern batten fie nur ihre Werthschriften und Archive in Sicherheit Be bracht. Auf Die Reftigfeit bes Sonderbundes icheinen fie felbit De Uftandig vertraut zu haben; benn fie hatten ihre Böglinge, beren man bor dem Ausbruche des Krieges mehrere hunderte allen Theilen ber fatholifchen Chriftenheit in ben ftolgen Sebäuben ber Michaelsburg gablte, auf alle angftlichen Ertun-Digungen und Buniche von beren Eltern hin hartnäckig bis Sur Cernirung bes Rantons burch bie eidgenöffischen Truppen Strudbehalten, fo daß beren Abreife nur noch durch bie Bermittlung ber auswärtigen Gefandten ermöglicht werden fonnte. Die meiften führte ber frangösische Geschäftsträger Bois-le-Comte in eigener Berfon über die Grenge. Der Stadt felbft Fom es fehr zu ftatten, daß fie in Belagerungszuftand erflart Dorben war; benn die alte Regierung hatte noch vor bem Gingug ber Gibgenoffen ihre Gewalt in die Sande einer Rommiffion niedergelegt, welche ihre Miffion jedoch nicht annahm. Co waren Stadt und Ranton ohne Oberbehörde, worauf bieeidgenöffifche Tagfagung brei Reprafentanten (Stockmar von Bern, Reinert von Solothurn und Grivag von Waadt) gur einftweiligen Leitung ber Angelegenheiten und zur Berichter-Stattung absandte. Allein schon am folgenden Tage (15. Nov.) hatten bie einflugreichsten Liberalen Freiburgs rühmliche Schritte gethan, das Unfehen bes Rantons ichleunigft wieber berauftellen und zwar in einer Beije, bag alle Belt barin genügende Garantie für treuen Wiederanschluß besselben an Die Gibgenoffenschaft finden fonnte. Ueber 500 Burger verlangten nämlich vom Blattommandanten, eine Boltsverfamm= lung abhalten zu burfen, für die er ihnen den geschloffenen Raum des Theaters anwies und durch Bachtvoften die nöthige Ruhe und Ungeftortheit verschaffte. Da wurde nun "Auflösung bes Großen Rathes und Ginsetzung einer provisorischen

Regierung mit ben ausgebehnteften Bollmachten beichloffen. fammtliche feit bem Beitritt gum Sonderbund gefloffenen Afte ber gesetgebenden und vollziehenden Gewalt null und nichtig erflart, alle Untersuchungen wegen politischer Bergeben aufgehoben, ben burch die Berfolgungen betroffenen Bürgern Ent-Schädigungen verheißen und endlich der neu zu wählende Große Rath als fonftituirende und gesetgebende Behörde beftimmt." Die eibgenöffischen Reprafentanten, die erft nach biefer Berfammlung in Freiburg anlangten, gogerten nicht, bie provifprifche Regierung anzuerfennen, ba biefelbe aus Dannern beftand, beren Namen einen guten Rlang hatten und bie volle Gewähr für eine magvolle, energifche Leitung bes Staatsrubers boten. Un ber Spite ftand ber intelligente Julian Schaller, ber mit ben andern Müchtlingen an ben heimischen Berd qurudgefommen mar. Die alten Staatsrathe, benen bei biefer Ummalgung unheimlich zu Muthe wurde, flohen alsbald in's Austand ober nach Neuenburg. Der erfte bedeutungsvolle Beideluß ber neuen Regierung hob bas alte Rrebsubel mit fühnen Schritte aus bem frifchen Rleifche bes wiebergefundenen eibgenöffifchen Standes; er lautete: "In Erwägung, daß ber Butritt bes Rantons Freiburg zur antinationalen Berbinbung bes Conberbundes hauptfächlich bas Werf ber Jefuiten und ihrer Uffiliirten ift und angefichts bes Tagfatungsbeschluffes. welcher ben Jesuitenorden für unverträglich mit bem Frieden und ber Rube ber Schweig erflart, find bie Jesuiten und ihre affiliirten Rörperichaften (Ligorianer, Marianer, Bruder ber driftlichen Lehre, Schweftern vom beiligen Joseph, Schweftern vom beiligen Bergen, Schweftern vom beiligen Bingeng von Baula) für immer aus bem Freiburgergebiet verbannt, fo baß fie fünftig unter feinem Namen und Borwand fich im Ranton nieberlaffen ober Eigenthum erwerben, noch öffentlichen ober privaten Unterrichtsanftalten vorfteben durfen. Alle ben genannten Orden und Rongregationen angehörigen Berfonen follen

ben Ranton binnen breimal vierundzwanzig Stunden verlaffen Ihre Guter werben als Staatsqut erflart und beren Ertrag für ben öffentlichen Unterricht bestimmt." - Die 25 Jesuiten, welche sich in den bischöflichen Balast geflüchtet und unter die Megibe bes Bischofs Marillen gestellt hatten, suchten nun ben Schutz ber eidgenössischen Truppen nach und wurden bann unter bem bichten Schleier ber Nacht von ftarter Estorte wohlbehalten bis an bie Grenze begleitet. Die Landfturmer und beren geängstigte Leute kamen nach und nach alle aus bem Balbesbunkel hervor; fie fahen fich von ben Fanatikern, benen fie vertraut, ichmählich getäuscht und verlaffen, hatten mehrere Tage und Nächte fast nichts als Schnaps erhalten und waren moralisch und physisch in einem elenden Auftande-General Dufour hatte aber ben gesammten Offupationstruppen Befehl gegeben, bas Butrauen ber Frregeleiteten zu ihren ver-Bundeten Miteidgenoffen burch äußerft humane, freundliche Behandlung wieber herzustellen.

Die Kapitulation von Freiburg war ein Donnerschlag Für den Sonderbund. Wie ein Lauffeuer ging die Kunde durch alle Gegenden der Eidgenossenschaft und ward überall mit den lebhaftesten Freudenbezeugungen begrüßt. Europa wurde durch diese unerwartete Wendung der Dinge geradezu in Erstaunen verset; denn man hatte allgemein dem Sondersbundsstande, der stets so heraussordernd gesprochen, mehr Wiederstandskraft und vor allem mehr Energie zugemuthet. Doch was konnte dieser angesichts der gegen ihn zusammensgezogenen Uebermacht thun? "Er mußte der Nothwendigkeit nachgeben, und in seiner Unterwerfung liegt nichts Entehrendes für ihn", sagt Düsour und erzählt dann:

"Bon diesem Augenblicke an ging auch Alles leichter. Die Trägheit, ja der bose Wille, dem man hie und da begegnet war, verschwand; nirgends war mehr ein Zaudern zu bes merken; Jedermann nahm Theil an der Erfüllung der von der

Tagsatzung der eidgenössischen Armee übertragenen Aufgabe. Bon allen Seiten kamen Dienstanerbietungen fremder Offiziere, boch wurden sie nicht angenommen, damit die Armee den nationalen Charakter behalte, den sie von Ansang an besessen und der ein Element ihrer Bortrefslichkeit ausmachte."

In weniger als 10 Tagen von der Kriegserklärung an war es also dem General Düsour gelungen, durch kluge Ope-rationen den "ersten Akt des großen militärisch = politischen Dramas" ohne Blutvergießen — das betrübende Mißver-ständniß an der Schanze von Bertigny ausgenommen — zum Abschlusse zu bringen. Die Nichtigkeit des jesuitischen Blendwerks und Bunderkrames war dadurch vor der ganzen Welt bloßgelegt.

Ohne eine Minute zu verlieren, ging es also an die Abspielung des zweiten Aftes, während Oberst Rilliet einestheils den ganzen Kanton Freiburg besetht hielt und anderseits fortsuhr, die Streitkräfte des Wallis durch eine sorgsfältige Bewachung der Ausgänge dieses zweiten isolirten Sonderbundskantons im Schach zu halten, zu welchem Zwecke er außer den vier aktiven Brigaden noch viele in reguläre Bataillone formirte waadtländische Reserven, von erfahrenen Offizieren besehligt, zur Verwendung brachte.

Die um den Kanton Luzern herum stationirten Korpskommandanten erhielten von dem am 16. November schon in seinem neuen Hauptquarter in Aarau stehenden Obergeneral die Meldung von dem Fall Freiburg's und von der begonnenen Bewegung der frei gewordenen Truppen. Zugleich bekam die dritte Division Besehl, der zweiten Platz zu machen und sich der vierten eng anzuschließen, um diese in ihren Operationen möglichst zu unterstützen. Alsbald hatten sich die zweite, dritte und siebente Division den Grenzen des Kantons Luzern in so kompakten Massen genähert, daß der Theil des luzernischen Gebietes, welcher in die Kantone Bern

und Margan hineinreicht, von allen Geiten umichloffen und eine Offenfiv-Bewegung bes Sonderbundes nach ienen Seiten hin von nun an rein unmöglich war. "Ausführbar war". nach der Anficht Dufour's, "nur noch eine einzige Bewegung für feinen Begner Galis-Soglio, nämlich : all' feine Truppen schleuniast zu sammeln und fich unversebens auf diejenige Divifion zu fturgen, Die bas rechte Ufer ber Reuß befett hielt und ben außerften Flügel ber Ginichliefungelinie bilbete. Bielleicht mare diese geschlagen worden, ehe die Rachbarbivifion ben Fluß batte überschreiten und ihr zu Sulfe tommen fonnen, obichon bie Schiffbrude an einem aunftigern und ficherern Orte plagirt worden war. Doch wenn ein folder Entichlug wohl die Sonderbundswaffen mit Glück belohnt und ben eibgenöffischen General momentan in Verlegenheit gebracht hatte, fo ift es doch fehr zweifelhaft, ob badurch bas End= refultat ein anderes geworben ware. Dazu war es icon au fpät."

Die eidgenöfsische Armee, die in biesem Momente ihre größte Stärke erreicht hatte, mußte bis zum 20. November folgende Kantonnemente bezogen haben, um alsbann die Offensive wirksam ergreifen zu können:

Die VII. Division (Ochsenbein), welche ben äußersten rechten Flügel ber gegen Luzern gerichteten Armee bildete, hatte zwei Detachemente im Berneroberland, um die Bässe gegen Wallis, Uri und Unterwalden zu bewachen, und sein Bros im Emmenthal; ihr Hauptquartier war in Summiswald.

Die II. Division (Burchardt) schloß sich an die vorsenannte an, indem sie ihre Kantonnemente von Huttwyl und Langenthal bis nach Zosingen nahm und das Hauptquartier in Burgdorf hatte.

Die III. Division (Donat), mit dem Hauptquartier in Kulm, besetzte bas Sur- und Wynenthal und schloß sich an die Linke der zweiten an.

Die IV. Division (Ziegler) hatte ihr Hauptquartier in Muri und besetzte das Land zwischen dem Hallwysersee und der Reuß, während die dieser zugetheilten aargauischen Resserven in Lenzburg kantonnirten.

Die V. Division (Gnur) endlich konzentrirte sich größtenstheils zwischen ber Reuß und dem Zürichsee, hatte ihr Hauptsquartier in Albis-Affoltern und ward von den Reserven der Kantone Zürich, St. Gallen und Thurgan verstärkt.

Die Reserve-Artillerie mußte, mit Ausnahme einer zur Berstärfung ber II. Division in Langenthal zurückbleibenden Zwölfpfünder-Batterie, in's Freiamt einrücken.

Das Reiterkorps endlich hatte sich von Solothurn nach Lenzburg zu begeben und die Linie zwischen Suhr und Oth= marfingen einzunehmen.

Wie der General befohlen, waren diese Stellungen am 20. Nov. überall eingenommen. Um 21., einem Sonntagwurde den größtentheils durch die Märsche ermüdeten Truppersein Rasttag gegönnt und überall seierlicher Feldgottesdienst abgehalten; am 22. sollte der Angriff beginnen. In Berüdssichtigung der maßgebenden Verhältnisse, d. h. der Topographie des Landes, der verfügdaren Streitkräfte und der von den Gegnern eingenommenen Stellungen beschloß Düsour, die 5 Divisionen, die er um den Kanton Luzern herum gesammelt hatte, konzentrisch in Radien direkt die Thäler entlang, die sich vor ihnen öffneten, auf die Stadt Luzern losmarschiren zu lassen. Der Hauptangriff sollte jedoch zwischen der Reuß und dem Zugersee stattsinden, um Schwyz von Luzern zu trennen.

"Dies hieß gewissermaßen den Stier bei den Hörnern packen, sagt Dissour, "weil das an diesem Orte sehr enge, waldige und hügelige Terrain der Vertheidigung große Vortheile darbot und überdies stark besetzt und dem Centrum des Widerstandes sehr nahe war. An dieser Stelle aber war

ein Erfolg entscheibend, sonst nirgends, und ber Angriffsplan wurde nun in folgender Weise festgestellt:

"Zwei Divisionen, die vierte und fünste, sollten hauptsächlich zum Angriff verwendet werden, während die ArtillerieReserve gegen den Brückenkopf bei Gislikon, der die direkte
Straße von Muri nach Luzern sperrte, ihre Batterien vereinigen sollte. Ueber die Reuß waren mehrere Schiffbrücken zu schlagen, um neue Verdindungen zwischen den beiden Divisionen herzustellen und um der diessseits des Flusses stehenden vierten Division zu gestatten, so viel Truppen als nöthig zur Unterstützung der sünsten und zum Zwecke der Wegnahme der seindlichen Position bei Honau, beim Eintritt in das Vesile zwischen der Reuß und dem Rotherberge, auf das rechte User zu wersen. Die fünste Division, von Cham aufbrechend, sollte sich gegen Risch und Meierskappel wenden, auf der andern Seite des Berges, wo der Zugersee den Raum derengt und ein anderes Défilé bildet.

"Die britte Divifion follte über Gurfee, Münfter und bas Sistircher-Thal gegen Inmyl marichiren und dort die Reuß vermittelft einer mitgeführten Bochbrude zu überschreiten fuchen, um die Berbindung der die Positionen Sonau und Bislifon vertheidigenden feindlichen Truppen mit dem Saupt= Augrtier Lugern zu bedrohen, nachdem erstere von Minster aus eine ihrer Brigaden mit Artillerie über Sildisrieden und Rothenburg gegen bie Emmenbrücke betachirt hatte, welches Corps fich mit ber zweiten Divifion verbinden und beim Mugriff auf biefe Briide, die mur 1/4 Stunden von ber Saupt= Itabt Lugern entfernt ift, mitwirten follte. Falls ber leber= gang über bie Reng bei Inmyl mit zu viel Schwierigkeiten berbunden ware, fo follten die zwei andern Brigaden an Diefem Orte links abichwenken, um fich mit ben gegen Bislikon Marichirenden Truppen zu vereinigen. Mit andern Worten Befagt, hatte also die britte Division die spezielle Aufgabe, bie beiben Angriffe auf bie Brücke bei Gislikon und die Emmenbrücke, sei es direkt, sei es durch einen Flußübergang zwischen diesen beiben Punkten, zu unterskühen.

"Die zweite Division, welche von Langenthal aufbrach, sollte über Willisau gegen Ruswyl und die Emmenbrücke marschiren, wo sie alle Demonstrationen eines ernsten Ansgriffes zu machen hätte, um die Ausmerksamkeit der in der Umgegend von Luzern stehenden Truppen auf sich zu ziehen und sie an einem Marsche gegen Gistikon zu verhindern. Dieser Angriff sollte jedoch nur ernsthaft ausgeführt werden, wenn auf der Linken entschiedene Ersolge erreicht wären oder die Bertheidiger in ihrem Widerstande nachließen.

"Endlich sollte die siebente Division durch das Entlebuch vordringen, sich indessen nur mit größter Borsicht auf ein Gesecht einlassen, die sie den Truppen, die über Ruswyl kämen, die Hand reichen könnte. — Diese Vorsicht war um so mehr angezeigt, als diese Kolonne, die von den andern durch die Emme abgetrennt war, auf sehr viele seindliche Truppen stoßen mußte. Ihre Isolirung sollte erst nach voll. — zogener Verbindung mit der zweiten Division über Wohl. — hausen aushören. Die andern Kolonnen hingegen, die durch den äußern Theil des Kantons marschirten, hatten voraus sichtlich nur schwache Beobachtungskorps zu vertreiben, weil dieser ganze Theil vor der eigentlichen Vertheidigungslinistiegt, welche von der Emme und der Reuß gebildet wirdsie sie konnten also ohne Zaudern dies zu diesen Flüssen vor rücken.

"Kürzer gesagt, bestand also ber ganze Kriegsplan i Folgendem: Der Hauptangriff findet auf dem linken Flüge statt; der rechte Flügel soll sich, wenn er auf starken Wider stand stößt, auf bloße Demonstrationen beschränken, im andern Falle aber vordringen und die Uebergänge erzwingen. Die

Centrums-Rolonne ist bas Binbeglieb für biese beiben Angriffe und bient bem einen wie bem andern als Stütze." —

Bur weitern Charafterifirung biefes Entwurfes ichrieb Dufour: "Man hat biefem Plan vorgeworfen, er fei zu ausgebehnt und habe bie eidgenöffische Armee in einem gemiffen Schmächezustande gelaffen, ben ber Sonderbund hatte benuten tonnen, um burch eine schnelle und fraftige Ronzentration ben Rreis zu burchbrechen, ber um ihn ber gezogen worben war. Die Conformation bes Terrains gestattete inbessen nicht, mehr Truppen auf einen Fleck zu versammeln, und wenn bies auch nicht ber Fall gewesen, so waren bie momentan entblößten Landestheile in eine Unruhe versetzt worden, welche unter ben gegebenen Umftanben forgfältig zu vermeiben mar. Uebrigens konnten die verschiedenen Rolonnen ihre Berbinbungen leicht auf Querwegen mit einander herftellen; auch waren fie ftart genug und fo gunftig aus ben verschiedenen Baffen - Gattungen aufammengefest, um felbft vereinzelt bie Thaler, in benen fie marschirten, gegen jeden unversehenen Angriff zu vertheibigen. Der Fluß, welcher die Bertheibiger bedte und ihre Hauptstärke ausmachte, hinderte biefelben endlich. wo anders als über die Emmenbrücke und die Brücke bei Gisliton zu bebouchiren, gegen welche nun ftarte Rolonnen und eine sahlreiche Artillerie ihre Richtung nahmen. Regel war also burchaus nicht verlett."

Wie General Düfour biesen Plan in Erwägung aller Berhältnisse und möglichen Borkommnisse endgültig festgesetzt hatte, so ergriff er die nöthigen Maßregeln für die beste Aussführung desselben. In erster Linie verstärkte er die Artillerie der zur Aktion bestimmten Divisionen, versah die Brigaden mit Geräth und Transportmitteln und ließ auf einige Tage genügende Lebensmittel mitführen. Für die bevorstehenden Wärsche ertheilte er genaue Verhaltungs – Besehle, um jeden

Ronflikt mit den Einwohnern zu vermeiden und den Sichersheitsdienst mit der nöthigen äußersten Sorgfalt zu organisiren. Er erließ an jeden Divisionär aussührliche Erörterungen über den Zweck der Operation, die Bewegung der einzelnen Kolonnen, die Unterstühung, die sie im Nothfalle den Nachbarkolonnen zu leisten hätten, die Nothwendigkeit, mit diesen in Verbindung zu bleiben 2c. 2c.

Was jedoch seine Ausmerksamkeit besonders in Anspruch nahm, war die Sorge für den Unterhalt der Truppen; denn er wußte wohl, daß in den zu durchmarschirenden Gegenden in Folge schon früher erwähnter Verhältnisse bereits großer Brodmangel unter dem Volke herrsche. Am 21. November schrieb er deshalb an den Oberkriegskommissär:

"Wir wollen einen fräftigen Stoß wagen, um wo möglich mit dem Sonderbund auf einen Schlag fertig zu werden. Es werden große Schwierigkeiten in der Verproviantirung der Armee zu überwinden sein, welche sich mehr und mehr konzentriren wird. Thun Sie also Alles, was Menschen möglich, um diese Schwierigkeiten zu bemeistern. Vermehren Sie die Proviant-Kolonnen; senden Sie eher zu viel, als daß Sie die Truppen Mangel leiden ließen. Eine solche Ausgabe ist leicht wieder eingebracht. In Momenten wie der gegenswärtige darf man nicht sparen und durch Subsistenzfragen in seinen freien Entschließungen gehindert sein. Vieten Sie alle Kräfte auf, Sie und Ihre Untergebenen."

Bei den schriftlichen Anweisungen und Befehlen, die der General den Divisions-Kommandanten ertheilte, ließ er es jedoch nicht bewenden, er rief vielmehr die beiden Obersten Ziegler und Gmür, die hauptsächlich in Aftion kamen, noch zu einer persönlichen Besprechung nach Bremgarten, wo sie sich über Alles verständigten, was den Gesammtmarsch betraf, während man den Corpssührern für die Einzelbewegungen, welche von gegebenen Verhältnissen auf dem Schlachtfelde

abhingen, volle Freiheit ließ. Es wurde ihnen nur anempfohlen, miteinander in Verbindung zu bleiben, sich während des Gefechtes gegenseitig beizustehen und stets die Gewinnung der Höhen im Auge zu haben. Eine gleiche Besprechung hatte er folgenden Tages auch mit den Kommandanten der zweiten und dritten Division in Kreuzstraße bei Aarau. Er wies nochmals nachdrücklichst darauf hin, daß ihre Operationen nur sekundärer Natur seien und ganz von den Vorgängen auf dem linken Flügel abhangen.

Während diesen Konferenzen, die am 20. und 21. Nov. stattfanden, erhielt der General Meldung von den bereits erzählten, einige Tage vorher stattgehabten Ereignissen im Kanton Tessin. Die dortigen Erfolge der Sonderbündler machten ihm aber keine Angst; vielmehr kam ihm jener Marsch seinblicher Truppen über den St. Gotthard ganz gelegen, weil dadurch die Vertheidigungskräfte von Luzern um so schwächer geworden waren. Um aber die negative moralische Wirkung, die jene Invasion auf einen Theil ängstlicher Sidgenossen ausüben konnte, aufzuheben, saste er den Entschluß, die Operationen gegen Luzern zu beschleunigen.

Der Anfang berselben wurde auf eine unerwartete Weise erleichtert, indem Zug bei der ersten ernstlichen Truppensbewegung dem Beispiele Freiburgs nachfolgte. Dieser kleine, zwischen das aargauische und zürcherische Gebiet vorgeschobene Kanton war am meisten bloßgestellt, zudem war es ihm diesmal wieder ähnlich gegangen wie bei seinem Eintritt in den Bund der Eidgenossen. Wie damals, vor fast 500 Jahren, der Herzog von Desterreich diesem von den Eidgenossen des drängten Orte die versprochene Hülfe nicht sandte, so ließen setzt die Sonderbündler die Zuger bei ähnlicher Lage mit ihrem fest zugesicherten Hülfsheere auch im Stich, und wie damals das Städtchen dem zweiselhaften Freunde zum Trot dem Gegner die Thore öffnete und mit Letzterem gegen Ersteren

gemeinsam Front machte, so auch biesmal. Bug mußte bei bem erften Anprall um fo eher verzagen, als bas fonderbünbische Regiment hier, wie schon früher gemelbet, mit einer nicht geringen eidgenössisch gesinnten Opposition zu rechnen hatte. Raum waren baber an ber Grenze gegen Knonau einige Scharmützel zu Ungunften ber Auger Truppen ausgefallen und taum waren bie eidgenöffischen Borpoften bis Steinhausen vorgebrungen, so verlor die Regierung allen Muth und fandte schleunigst zwei Barlamentare, Die Berren Rathsberr Schmied und Lanbidreiber Schwerzmann, ju General Dufour in's Hauptquartier Aarau, wo sie noch am 21. November anlangten und über eine Rapitulation unterhandelten, worauf fie eine ber freiburgischen ähnliche Uebereinkunft unterzeich= neten, mit einigen Bufapen bezüglich ber Wieberherftellung ber Bruden, welche ju Bertheibigungszweden abgebrochen worden waren, und mit bem ausdrücklichen Borbehalte einer Genehmigung berfelben von Seite bes Landrathes, wofür noch bie turze Frift bis zum 23. Nov., Nachmittags 2 Uhr, feftgefett murbe. Bergebens fandte ber fonderbundifche Rriegs= rath ben gewandten Staatsichreiber Bernhard Meger nach Bug, um burch Berfpredjung von Sulfstruppen = Senbungen und durch den Borwurf der Treulofigkeit die Ratifikation biefer Rapitulation zu hintertreiben. Ruhig erwiderte man bem Gesandten: "Suchen Sie die Schuld ba, woher feine Unterftützung gekommen ift, und nicht bei uns; General Salis hat die perfonliche Vertheidigung unseres Rantons bestimmt zugefichert; jest, ba bie feindlichen Batterien gegen uns gerichtet find, lagt fich fein Mann bliden; wir malgen alfo ben Borwurf ber Treulofigfeit von uns meg auf Diejenigen, bie bas Unglud, bas uns bedroht, heraufbeschworen haben." Mit ber imposanten Mehrheit von 91 gegen 21 Stimmen genehmigte alsbann ber Landrath die Rapitulation, bevor die jum Sturm bereiten Gibgenoffen ihre Ranonen gegen bie

zugerischen Bositionen auffuhren. Drei Kanonenschusse gaben ben ungebuldig harrenden Truppen das Signal, daß die Ratifitation geschehen sei, worauf die zugerischen Soldaten und Lanbstürmer ihre Waffen niederlegten und die eidgenössischen Rolonnen ihren Ginzug in ben ganzen Kanton und gleichen Abends noch in die festlich beleuchtete Stadt hielten, empfangen bom hundertstimmigen Jubelrufe: "Es leben die Gidgenoffen! Nieber mit bem Sonderbund!" und begrüßt von ben Schwingen roth-weißer Flaggen. Ohne Blutvergießen war ein zweiter Ring in ber Siebenerkette gesprengt und hatte ben eidge= noffischen Oberbefehlshaber, wie bei Freiburg, nur Mariche und geschickte Aufstellungen seiner Streitfrafte getoftet. Dem onderbundischen Kriegsrathe wurde von der Zuger Regierung fort von diesem Ereignisse durch einen besondern Boten An-Beige gemacht. Als biefer bem Brafibenten Siegwart-Müller bas Schreiben überreicht hatte, gerieth Letterer in solchen Born, bag er mit den Füßen ftampfte und wüthend im Saale Suf und nieder lief, wobei er ausrief: "Man wird ben Zugern Die Nachtfappe schon wieder aufseten!" Der Bote verlangte Cine Empfangsbescheinigung. Da ergriff Siegwart einen Feten Bapier und ichrieb barauf:

"Den Empfang bes Zuger'schen Verraths bescheinigt Luzern, ben 23. Nov. 1847.

Siegwart-Müller."

Die Kapitulation Zug's hatte die Bewegungen der fünften Division sehr erleichtert. Sonst hätte sie auf ihrem Marsche gegen Luzern sich zuerst der Ortschaften Zug und Cham bemächtigen und hinter der Lorze Beobachtungstruppen zurückslassen müssen, welche nun nüplicher beim Hauptangriff zur Berwendung kamen.

Am Bortage bieses Ereignisses (22. Nov.) erließ General Düsour noch folgende Proklamation an sämmtliche in Bewegung kommenden Truppen:

"Gibgenöffische Wehrmanner!

"Ihr werdet in den Kanton Luzern einrücken. Wie ie Ihr die Grenzen überschreitet, so vergeßt Euren Groll und id benkt nur an die Pflichten, welche das Baterland Euch auf erlegt.

"Zieht bem Feinde fühn entgegen; schlagt Euch tapfer - Ter und steht zu Eurer Fahne bis zum letten Blutstropfen!

"Doch sobald der Sieg Euer ist, so lasset alle feindlicher sen Gedanken fallen; unterdrückt jedes Rachegefühl; betragt Euch sie großmüthige Krieger; schonet der Ueberwundenen, den sen dies ist die schönste Zier des wahren Muthes.

"Thut unter allen Umständen, was ich Euch schon so so sehr empfohlen habe: achtet die Kirchen und alle dem Gotte sdienst geweihten Gebäude! Richts würde Eure Fahne so sehr beslecken als Beleidigungen gegen die Religion.

"Nehmet alle Wehrlosen unter Euren besondern Schutz b; gebt nicht zu, daß dieselben beleidigt oder gar mißhande elt werden. Richtet ohne Noth keinen Schaden an; duldet keine ne Bergendung öffentlichen oder Privat-Vermögens: mit Einen m Borte: betragt Euch so, daß Ihr Euch Achtung erwerb et und des Namens würdig zeigt, den Ihr führt!"

Um schließlich alle friedlichen Mittel vor Anwendung de Baffengewalt zu erschöpfen, ließ man sich's eidgenössischer feits noch die Mühe kosten, dem Einmarsche der Truppen is in den Kanton Luzern voraus eine Kundgebung an die Ein in wohner zu deren Beruhigung zu senden und sie zur Unter werfung unter die Beschlüsse der Tagsatzung aufzusordern.

Werfen wir nun einen Blick in das sonderbündische Lager Pr. Die Nachricht von dem Falle Freiburgs machte einen so nie derschlagenden Eindruck auf die Luzerner Regierung, daß dies se nicht wagte, dieselbe dem Bolke und Heere sofort mitzutheilen sondern die Sache so lange verheimlichte, dis die herumge botenen Gerüchte eine offizielle Erklärung dringend erforderten.

um die schlimmften Folgen zu verhüten; in einer kleinlauten Broflamation wurde bann ber erlittene Schlag zugeftanben. Der in Folge ber Sperre immer fühlbarer werbenbe Mangel an Lebensmitteln mar auch nicht geeignet, ben Muth zu beben; noch größere Berlegenheit aber entstand bezüglich ber Aufbringung weiterer Geldmittel. Eine besonders unheimliche Stimmung verursachte sobann bie Haltung bes Walliser Bataillons, bem ber begründete Vorwurf feiger Flucht auf dem Ruge nach Geltwyl gemacht wurde und das in Folge beffen so unwillig und ungehorsam ward, daß ihm der Jesuiten-Dater Roh beigegeben werden mußte, um fie auf's Neue an-Bei einzelnen Rompagnien rief man laut, bie Aufeuern. Regierung habe fie betrogen und auf die Schlachtbant geführt. 3m Rriegsrath herrschte felten Uebereinstimmung; noch weniger war biefelbe zwischen dem Oberbefehlshaber und dem General= Stabschef zu finden. Ungefichts diefer Berfahrenheit rieth Fürst Schwarzenberg, ber erfte Abjutant bes Generals, ichon vor ber Kapitulation von Zug, nicht bas Aeußerste zu magen, Tonbern Unterhandlungen mit ben Gibgenoffen anzuknüpfen; Teine Stimme fand aber bei ber Mehrzahl ber Siegwart'schen Bartei fein Behör; in ihrer Gemiffenlofigfeit betrachtete biefe Die Taufenbe ber Familienväter und Sohne, Die burch Lug Land Trug in ihre Sande gegeben waren, als bloges recht= Tofes Material zur Erreichung ihrer ehrgeizigen Blane; fie wollte ihren vaterlandsverrätherischen Ropf burchseben und Trenn es auch Strome von Burgerblut toften follte! eibgenössisch gefinnten Lugerner trugen ihre Freude über bie Baldige Erlösung hie und ba offen zur Schau, wodurch bas Mißtrauen ber Regierung bas Spionirsuftem berart verscharfte, daß fie im gangen Ranton viele ber bafelbft niebergelaffenen Schweizerburger fofort bes Landes verwies und Rantons= burger, welche weber bei ber Milig noch beim Landfturm eingeschrieben maren, mit Sulfe mobiler Rolonnen aller Baffen berauben ließ, welche Maßregel nichts weniger als geeignet war, im Bolke das Bertrauen zur Sonderbundssache zu beflärken.

Bei dem Einrücken der eidgenössischen Truppen entschloßsich General Salis-Soglio, all' seine Mannschaft hinter
die Reuß und Emme zurückzuziehen und die außerhalb dieses
Rahons liegenden Kantonstheile ohne ernsthaften Kampf preiszugeden. Durch dieses rasche Zurückziehen der Miliz verlor
aber der Landsturm seinen Halt und Zusammenhang, ward
ohne Instruktionen gelassen und an selbstständiger massenhafter Aktion gehindert. Der Rückmarsch der Truppen in die Vertheidigungslinie selbst ging sehr unregelmäßig von Statten,
so daß wichtige Punkte unbesetzt blieben, der Kontakt der
einzelnen Korps Vieles zu wünschen übrig sieß, verschiedene Kommandanten unssonst bestimmter Vesehle harrten und nur
nach eigenem Ermessen handeln mußten. Wit düstern Uhnungen
erwartete man deshalb in Luzern den Angriff.

Bevor wir die Truppen in den Kampf begleiten, müssen wir hier noch eines eigenthümlichen Borfalles erwähnen. 1) In der Nacht vom 20. auf den 21. November lagen die im Aargau stehenden eidgenössischen Soldaten hart an der Luzerner Grenze auf der Beiwacht, ihnen gegenüber in entsprechender Stärfe der Feind. In beiden Lagern herrschte seit Andruch der Nacht vollständige Ruhe. Da, plöplich, es mochte 10 Uhr sein, schien auf beiden Borpostenlinien eine Kanonade loszus brechen, die immer heftiger wurde. Beide Theile glaubten sich übersallen; hüben und drüben kommt Alles in Alarm; man schlägt und bläst Generalmarsch; sämmtliche Truppen eilen kampsbereit auf ihre Sammelplähe. Nicht nur die zwischen Wigger und Reuß stehenden Korps, auch die rückwärts

<sup>1)</sup> Bergl. Schweiz. Militarzeitichrift 1850, I. heft; ferner Rochholz, "Raturmuthen", Ginleitung pag. 8.

bis nach Aarau, also auf 7 Begstunden Entfernung stehenden Rolonnen wurden gleichzeitig aufgeschreckt und unter die Waffen gerufen. In ber Lugerner Landschaft, gunächst im Dorf Biniton, begann alsbald bas Sturmläuten, worauf die Gloden aller Rirchthurme von Dorf zu Dorf mit voller Kraft einstimmten und die Signalfeuer auf ben Bergen bis gegen die Urschweiz Sinein hoch aufloberten. Staffetten flogen bin und ber und Fragten, wo es losgegangen. Niemand wußte es. Nach einiger Beit ließ bie Ranonabe nach; es fchien, als ob fie gegen bas Entlebuch bin ihr Ende finde; allein gegen Mitternacht wieberbolte sie sich in gleicher Stärke und brachte die Truppen abermals auf die Beine. Des andern Tages schob man sich Benenseitig die Urfache biefer Marmirung zu. Doch ba in beiben Lagern wirklich gleichmäßig Waffenruhe gewaltet hatte, to erwiesen sich schließlich alle militärischen Erklärungsversuche biefes sonderbaren Borganges als irrig und die Sache hellte fich als eine rein meteorologische Erscheinung, als ein f. g. - Betterschießen" (verwandt mit dem "Wetterleuchten"), also eine Ranonade in den Luften auf, welche eine Wirfung ber vlöklichen Verbichtung gasförmiger Atmosphärilien ift und Slechtes Wetter ankundet. In der That brach benn auch Taenben Tages, als ber Ginmarich in ben Ranton Luzern begann, Unwetter mit Schneegeftober herein.

Die Wege waren daher sehr schlecht und die Bivouaks ngemüthlich; doch verloren die eidgenössischen Truppen ihre Seiterkeit keineswegs; denn Jeder war vom besten Vertrauen Seselt. Am 22. Nov. also, da die Aktion begann, wurde as Hauptquartier nach Muri verlegt, während die zweite, dritte und siebente Division, die entsernter standen, in Linie mit den beiden andern rücken, indem sie Willisau, Sursee, Münster und Histirch besetzen, wodurch der Kreis, welcher die Vertheidiger Luzerns einschloß, sich schon so bedeutend verengte, daß der Vergleich mit der Boa constrictor.

ben ein Militärschriftsteller gemacht, fehr paffend erscheint. -Am frühen Morgen des 23, verließen sämmtliche Truppen ihre Kantonnements und brachen zu gleicher Zeit auf, um bie Sonderbundsarmee in ihren Bositionen anzugreifen. Der rechte Rlügel, nämlich die Division Ochsenbein (VII) war zwar schon am Bortage in einen Rampf verwickelt worben: sie hatte nämlich an jenem Tage in aller Frühe bie Umgegend von Langnau verlassen, um in bas Entlebuch ein-Sie bestand aus 6 Bataillonen, 6 Scharfschützen-Rompagnien und 16 Bierpfünder = Kanonen, welchen fonder= bündischerseits ein Landwehr= und 3 Landsturm = Bataillone mit einer Scharfichüten = Kompagnie und etwas Artillerie in vorzüglichen Bositionen, unter bem Oberbefehle bes Maior Limacher, entgegenstanden. Der lange Engvaß von Beifenbach bis Escholzmatt wurde durch eine Abtheilung umgangen, die sich links über den Bock zog, wobei sie auf lugernische Vorposten stieß, welche sich aber sogleich zurückzogen und die Nachricht vom Ginfalle ber Gidgenoffen in die Dorfer brachten, worauf die Sturmgloden burch's Thal heulten und fich bie lugernischen Truppen um Sicholamatt kongentrirten. Folge biefer Umgehung bes Engpaffes hatten Lettere ichleunigft verschiedene wichtige Bositionen mit nicht unbedeutenden Berschanzungen verlassen, z. B. bei Wiggen, wodurch ber Maric bes hauptforps der Division, welches mit seiner gangen Artillerie auf der Landstraße vorrückte, nicht beunruhigt wurde, sondern nur einige Sinderniffe in Geftalt von Berhauen und gerftorten Bruden gu überwinden hatte. Bei Gicholamatt ftief bas vereinigte Korps auf ben erften Wiberftand; boch fand bas Gefecht bloß zwischen ben beiberfeitigen Blanklern ftatt, indem fich die Lugerner beim Anblicke der Sauptkolonne eiliaft gegen die Emme gurudzogen. Abends langte bie Divifion ermüdet vor Schüpfheim an, wo sich der Feind zu ihrem Empfange aufgestellt hatte. Allsbalb entspann fich ein lebhaftes

Gefecht, bas bis zum Einbruche ber Racht andauerte, ohne su einem Entscheibe ju führen; boch gelang es ben Bernern. eine Anhöhe am Ausgange bes Seitenthales von Flühli wegsunehmen, welche hartnädig von Scharfichugen und Artillerie vertheidigt worden war. Daselbst bivouakirte die Division. Stellte mahrend ber Racht bie Bruden über die Enime wieder ber, warf auf ihrer Linken zwei Schangen für bie Geschütze auf und brachte bie gange lange Racht trot ber Kälte ohne Feuer zu, um bem Feinde die Stellung nicht zu verrathen. Erft gegen 4 Uhr Morgens wurde rasch abgefocht und sobann bei Tagesanbruch bas Plateau von Schüpfheim in Front und Flanken angegriffen. Der rechte Flügel hatte aber einen harten Stand gegen die von Flühli hervorbrechenden Lugerner; er wantte einen Augenblick, ermannte sich aber wieder, burch bas Beispiel Ochsenbein's angefeuert, und nahm bie nächste feindliche Bosition mit Sturm weg, worauf sich die Lugerner theils in's Dorf, theils auf die rudwarts liegenden Sohen durudzogen und nach langem, hartnäckigem Widerstande befonders um die Rapelle von St. Wolfgang fonzentrirten, wo fich bas Geschütz verschanzt hatte. Doch auch diese Stellung mußten fie aufgeben, hielten aber beim Rapuzinerklofter in trefflich gewählter Stellung nochmals muthig Stand. Front und Rlanten brangen aber bie Berner vor; breimal wurden fie jedoch von bem Kartätschenhagel und Kleingewehrferrer zurückgeworfen und wollten schon halb verzweifeln als die Munition der Lugerner Artillerie ausging. Bis jum letten Schuffe harrte ber tapfere Führer berfelben, Fourier Duria, aus: endlich, nach ehrenvollem Wiberstande gegen die bernische Uebermacht, zogen sich die sonderbündischen Truppen auf die Bramegg zurud. Gin Theil der Berner hatte unterbessen die Emme durchwatet und das wohlvertheibigte jenseitige Fer genommen. So gelang es Ochsenbein endlich, die geammte Artillerie und die Bataillone direkt vor dem Dorfe

.

,

= 1

 $\mathbf{f}_{-}$ 

91

H

11:

=7

t=

H:

TS

II;

ite

2t:

entfalten, welches um halb 1 Uhr, also nach fast siebenndigem, ununterbrochenem Kampfe, in ihre Hände siel.
ach einer kurzen Rast setzen sie ihren Marsch fort. Einzelne
rstreute Schüsse, die aus einigen abseits liegenden Scheunen
elen, beunruhigten sie wenig; aber mehrere Gebäude gingen
eshalb in Flammen auf, wodurch besonders an darin aufzespeicherten Heuvorräthen nicht unbedeutender Schaden entstand. Bis Entleduch fanden sie alle seindlichen Verschanzungen
leer und hatten nur Verhaue zu überwinden. Da sie aber
die Bramegg start besetz glaubten und die Nacht schon zu
nahe war, um diesen Paß noch zu nehmen, so entschlossen sie
sich, in Entleduch zu bivouakiren. Der Verlust des schweren
Tages ergab 8 Todte und 41 Verwundete auf bernischer
Seite, während die Luzerner 4 Todte und 25 Verwundete
hatten.

In Anbetracht, daß die VII. Division gang aus Bernern bestand, von benen ein großer Theil aus persönlichen ober verwandtichaftlichen Berhältnissen, eingebent ber erlittenen Gräuel beim zweiten Freischaarenzuge, noch mit furchtbarem Groll gegen die Entlebucher und insbesondere gegen die Dal- - Iterfer erfüllt war, befürchtete Ochsenbein arge Erzeffe und and erließ beshalb einen Tagesbefehl, worin er speziell auf bie Die humanitat bes Kriegers, bie Grogmuth bes Siegers und bien ie Nothwendigfeit einer ftrengen Disziplin aufmerklam machten de und die er mit ben ichonen Worten ichloß: "Beichnet Guch in all' biefen hohen Dingen aus und vergeßt nicht, bag bas Bater= == land auf une blickt und unfer Thun und Laffen richten wird. -- . " Als er am Morgen bes 24. Die feinblichen Schanzen auf ber mer Bramegg angreifen wollte, fant er biefelben leer; er fantt. # de nun eine Abtheilung seiner Division über Schwarzenberg nad 4 Kriens und rudte mit bem Gros auf ber Landstrafe vor In den Vormittagestunden erreichte er Wohlhauser wo ihm die zweite Division die hand reichte. so bak nu. "

gemeinsam hatte operirt werben konnen, wenn es noch nothig gewesen ware.

Diefelbe (bie Divifion Burdharbt), fowie bie britte (bie Division Donat), beren Rlugel sich um biese Reit bereits por ber Emmenbrude berührten, waren auf ihrem Mariche auf fein anderes Hinderniß gestoßen als auf gablreiche Berhaue. von benen fie für bie Artillerie und Brudentrains bie Strafen raumen mußten, sowie auf einige Borpoften, bie nicht Stand hielten, und auf Landsturmhaufen, bie bei ihrer Annaherung die Flucht ergriffen. Schon am Abend ftanden von jeder biefer Divisionen eine Brigade und vier Batterien Artillerie vor ber Emme bereit, am folgenben Morgen bie Befeftigungen mit Sturm zu nehmen und ben Uebergang zu erzwingen. Oberft Burdhardt hatte bie Absicht, Die feindlichen Bertheibigungswerte an biefem Fluffe zu umgehen und einen Angriff auf bas Dorf Littau zu machen; alle Borbereitungen für biefe Overationen waren bereits getroffen, allein die unterbeffen in Lugern eingetretenen Umftanbe machten biese Dispositionen Der Feind hatte fich vollständig zurudgezogen; alle Wege nach Lugern standen offen. Warum, werden wir bei ber Erzählung von ben Erfolgen ber vierten und fünften Division, welche ben Hauptschlag gegen Luzern zu führen hatten, erfahren. Die Reserve-Bataillone, bie ben Divisionen augetheilt waren, befetten nach einander bie auf ihrem Bormariche von ben aktiven Truppen verlassenen Städte und Dörfer. Die Kavallerie, die in einem so waldigen und coupirten Terrain zu teiner Offensive verwendet werden konnte, burch= ftreifte die Landschaft im Rücken ber Armee, um Ordnung und Rube zu sichern.

Als sich die Division Ochsenbein dem Dorfe Malters nahte, wo bekanntlich die Freischaaren jene fürchterliche Nieberlage erlitten, welche einen der schwärzesten Punkte in den Annalen dieses schweizerischen Hausstreites bildet, ließ sie der Führer Halt machen und ermahnte sie in einer Anrede, die einer Feldpredigt gleichkam, nochmals eindringlich, keine unselle Rache zu nehmen. Die Truppen folgten dieser Wahnung, besuchten das Grab, in welchem sich die 26 Leichen der damals Gefallenen besanden, und hielten dort eine erhebende Todtenseier. Kur das Wirthshaus zum Klösterli, das in jener Schreckensnacht den Landstürmern und Regierungstruppen als Blockhaus gedient hatte, blied nicht gänzlich vor Berstörungen verschont; auch sielen später den nachrückenden Reserven verschiedener Kantone, die sich leider nicht mehr der trefslichen Mannszucht des Ochsenbein'schen Korps rühmen konnten, arge Erzesse zur Last, die, wenn sie auch bloß begründete Atte der Wiedervergeltung erlittener Ruchlosigkeiten waren, doch allgemein als unstatthaft und unehrenhaft verurtheilt wurden und den Obergeneral tief betrübten.

Der sonderbündische General ichien den Rriegsplan Dufour's errathen ju haben; benn er hatte mit feiner Saupt= macht hinter ber Reuß bei Sonau, an der Bislitoner-Brite und am gangen Rotherberge bin bis jum Bugerfee Stellung genommen und verfügte also über gang bedeutende Terrainportheile. Dieje Linie hatte aber ben Rachtheil einer großen Ausbehnung; fie mißt nämlich über 2 Stunden; die Truppen fonnten baber entweder in feiner gehörigen Berbindung unter fich bleiben ober mußten fich zu fehr in Retten auflofen; nirgends war die Bilbung einer Maffe ober Referve von genugender Starte möglich. Rudem ftand die Artillerie größtentheils batterienweise auf einer und berfelben Strafe aufgeftaffelt, und nicht bloß bie Brigaden, fondern felbit bie meiften taftifchen Ginheiten zeigten fich, nach Dberft Elgger's eigenem Geftändniffe fo zwecklos zerftückelt, daß jede geregelte Leitung bes Gefechts badurch fehr erichwert wurde. Mit bebeutenbern Bertheibigungsfräften, unter guter Leitung ftebend, ware biefer gleichsam als mächtige Naturschange baliegende Sobengug mit

feinen engpafartigen Strafen und Wegen fast uneinnehmbar gewesen.

Der Division Biegler fiel also zunächst die Aufgabe zu, diese Stellung des Feindes im Centrum zu durchbrechen, — ein schweres Stud Arbeit! Sehen wir, wie sie dieselbe beswältigte.

Der Bontonnierhauptmann Bögtlin errichtete in ber Nacht bom 22, auf ben 23. November unter bem Schute ber Blanffer unterhalb ber gerftorten Reugbrude bei Gins eine Schiffbrude. mabrend Sauptmann Suber zu gleicher Zeit weiter oben, nabe bei Rleindietonl, eine zweite erftellte. Um frühen Morgen marichirten bie Brigaden Egloff und Ronig (um bie Bewegungen auf dem coupirten Terrain zu erleichtern, je in 8 Salbbataillone getheilt) über biefelben, gefolgt von je zwei Schütentompagnien, einer Rompagnie reitender Jager, einer halben Sappeur = Rompagnie, einer Sechspfünder= und einer Broölfpfünder-Batterie. Die Tirailleurs voraus, rückten beibe Brigaben gemeinsam rafch gegen bas am Gingange in bas Bislifoner Defile liegende Dorf Sonau vor, ben rechten Flügel bis an die Reuß, ben linten bis an ben Abhang bes Rotherberges ausbehnend. Das Terrain war fcmierig; fie mußten über viele Graben feten und walbige Sügel erfteigen: außerbem tamen fie balb in ben Bereich bes feindlichen Geichites, welches ihnen aus ben honauer Schangen einen fo träftigen Morgengruß entgegenbrachte, daß fie fich genöthigt Taben, ichon auf einer Anhöhe bei Berchtwyl 4 Batterien auf-Bufahren, um fich ber Beunruhiger zu entledigen. Gleichzeitig trat auch die jenseits der Reuß vorrückende Reserve-Artillerie, geichütt burch bie britte Brigade (Müller), in Aftion und nahm die Honauer Schangen besonders durch die fechs gewaltigen Bierundzwanzigpfunder = Saubigen in ein wirtsames Flantenfeuer, wodurch die Gegner gur ichleunigen Räumung biefer Bofition gezwungen und hinter bas Dorf gurudgeworfen

wurden, welches ihnen auf dem Fuße nach von den eidgenössischen Rolonnen befett ward, wobei mehrere Säufer in Flammen aufgingen und hartnäckige Rämpfe stattfanden, indem fich ber Reind unter Entwicklung einer rühmlichen Tapferkeit noch mehrmals postirte. Bahrend sich nun die Brigabe Ronia ben Abhängen und Sohen bes Rotherberges zuwandte, um auf bem linten Mügel einen allfälligen Flanten Mngriff, ber pon bem Defile ber St. Michaels-Ravelle her brobte. abaumehren, wo sahlreiche feindliche Truppen in starten Bositionen ftanben, rudte die Brigabe Egloff rasch birett gegen bie Schanzen von Gisliton vor, "um ben Stier bei ben Bornern zu paden". Diefe feinbliche Stellung war nämlich nicht zu umgeben und lehnte fich rechts und links an unüberschreitbare Sinderniffe es galt alfo, alle Gefahren und Schwierigkeiten eines Front-Angriffs zu überwältigen. In voller Carriere fprengte bie Solothurner Batterie Ruft bis zu ben erften Saufern por Gisliton vor und eröffnete eine lebhafte Ranonade: alleir ein nachrückendes Bataillon, welches unter das dirette Fene einer feindlichen Schanze gerieth, erhielt gleich im Anfan einen folden Rartatschenhagel in's Gesicht, bag es erschroder zurudwich und noch ein zweites Bataillon mit fich rif. jedoc hinter einer rudwärts liegenden Riesgrube wieder Stellun Awei andere Bataillone bagegen brangen im Sturmfchritt vor; schon schlossen sie bas Dorf enge ein; ba, ploplich entlud sich gegen sie ein folches Infanterie- und Artillerie feuer, daß die vorgeschobenen Jager nicht mehr Stand hielte und auch die Batterie Ruft, die sich ohne Unterftützung sa mit Berluft eines Geschütes retiriren mußte. Die Führe= rafften all' ihre Energie und Kraft zusammen, um ihre Trup ven in Ordnung zu halten. Der Brigade-Oberft Caloff in besondere entwickelte eine solche personliche Unerschrockenhei = t daß er im dichtesten Augelregen aushielt. Als ihn endli selbst seine Abjutanten verließen, ritt er ergurnt zu einer

Ravallerie-Abtheilung gurud, mahlte fich zwei Dragoner als Mbiutanten aus und fprengte mit ihnen wieder vor, ben Rörper platt auf's Bferd gelegt und zwischen ben Ohren bes Lettern burch bie Stellung bes Feindes mufternb und feine Leute gum Borruden anfeuernd. Aber bie feinblichen Galven hausten immer ichrecklicher in ben Reihen ber fühnen Angreifer. Als auch bas lette Bataillon zu wanten ichien, ergriff Major Schorrer bie Fahne und ftellte fich mit bem Rufe: "Schweiger, wißt Ihr, mas bas beißt!" an die Spige ber Angriffstolonnen. Ermuthigt burch foldes Beifpiel, hielt dies Bataillon Stand; bas Gefecht marb wieber hergestellt, ber Angriff erneuert. Jest rudten auch bie anbern Bataillone wieber in bie Linie und vereinigten fich ju einer fraftigen Attate, mahrend gleichzeitig bie Berner Rwölfpfünder-Batterie Moll, die in biefem fritischen Momente mit mahrer Tobesverachtung ihre Geschütze auf einer Unbobe aufgefahren hatte, ein wirffames Feuer gegen bie gegnerischen Schangen eröffnete. Unterbeffen war auch bie Batterie Ruft wieber in Aftion getreten und die übrige Artillerie nachgefommen. Der Bucht biefes gemeinsamen Angriffes war ber Reind nicht gewachsen; ichon wurden einige feiner Rolonnen geworfen, icon war bas Feuer in mehreren Ballen ver= ftummt; mit Löwenmuth aber fampfte immer noch bie Lugerner Batterie Mazzola, unterftütt von tuchtigen Scharfichuben. Da rief ber Divifions-Abjutant Siegfrieb : "Gibgenoffen! Der Feind wantt; frisch vor und ber Sieg ift unfer!" Dit neuer Rraft begann ber Sturm und gleichzeitig bebrohte ber mittlerweile am Abhange bes Rotherberges bis über Gieliton hinaus vorgebrungene Divifionstommanbant Biegler bie fonberbunbifchen Truppen in der Flanke und beinahe ichon im Ruden. fah Beneral Salis-Soglio, ber felbft burch einen Branatfplitter an ber rechten Schläfe verwundet worben war, aber trogbem bas Rommando muthia ausharrend fortführte, ein, daß er mit feinen Truppen bier nicht mehr langer Stand halten fonne, und gog

fich nach Ebifon gurud. Gieliton war erobert, Dorf und Schangen wurden alsbald von eibg. Truppen befett und bie abgebedte Brude wieber bergeftellt, um bie Bereinigung mit ber auf bem linken Reufinfer ftebenben Brigade Müller und ber Referve - Urtillerie, welche in Folge ihrer ungunftigen Stellung wenig gur Unterftugung ber im Feuer geftanbenen fiegreichen Brigabe Egloff beigutragen vermocht hatte, gu bewerkstelligen. Um 3 Uhr Nachmittags war bas Wert vollbracht: ber Rampf hatte fünf volle Stunden gebauert und Die Tapferfeit beiber Barteien auf eine harte Brobe geftellt. Die Sieger hatten faft 100 Mann im Rampfe verloren; fie betrauerten nämlich 19 Tobte und 80 Berwundete, unter meld' Letteren fich ber Bataillonstommanbant Bangiger befand. Gine Gefellichaft wohlthätiger Burcher ließ auf hinter ben Rolonnen bereitgehaltenen wohleingerichteten Rranfenwagen Die Bermundeten alsbald in bas Militärspital nach Burich führen und in ausgezeichnete Bflege nehmen. Die Berlufte bes Feinbes murben nicht genau befannt; allein die Sieger fanden in Schennen und Schangen eine nicht unbedeutende Angahl von Tobten und Bermunbeten, welch' Lettere mit benienigen ber Gibgenoffen ohne jeden Unterschied verpflegt wurden.

Während die Brigade Egloff im Thale kämpfte, hatte die Brigade König, wie bereits erwähnt, als linker Flügel die schwere Aufgabe zu erfüllen, die Abhänge und Höhen des Rotherberges zu nehmen. Das Gesecht bei Honau war schon in vollem Gange, als sie von den Stützpunkten Berchtwyl und Rothkreuz aus sich von der erstern trennte und etwas links ziehend über die ersten Töbel setze und die untern Halden erklomm, wo sie alsbald von zahlreichen Flintenschüssen, die hinter Hecken und Mauern, Felsköpfen und Scheunen und aus dem Dickicht der Gehölze hervorkamen, empfangen wurde. Die rasch vordringenden Tirailleurs antworteten, jedoch ohne zu treisen; benn die zerstreuten Feinde

hatten zu gute Deckung. Trot bieser fortwährenden Beunruhigung erreichte bie Brigabe burch Schluchten und Balber Stücklich bas über Sonau ungefähr in halber Bohe bes Bergabhanges liegende Blateau und konnte fich baselbst sammeln. Dun aber begannen Schwierigkeiten ernfter Art; benn etwas Tiber biefem Terrain - Absabe bilbet ber Berg mehrere übereinanberliegenbe, fteile, malbbebeckte Terraffen, auf welchen Tich ber Feind vortrefflich postirt hatte und ein anhaltendes, verberbliches Reuer auf die Gidgenoffen zu unterhalten verrnochte, ohne bag biefe von unten herauf fraftig ju entgegnen im Stanbe waren. Und boch mußten biefe Salben und Soben Toleunigst gefäubert werben. Alfo frifch bergan! brangen bie Jäger muthig hinan, um die Gegner zu vertreiben, aber jedesmal wurden fie unter dem hurrahgeschrei Der Bertheidiger gurudigeworfen. Da fprang ber Divisions-Tommanbant Biegler vom Pferbe, ftellte fich an bie Spite von anberthalb Bataillonen und brang im Sturmschritt gegen Die Mitte bes Berges vor, um bie feinblichen Reihen im Centrum zu burchbrechen, mahrend ber Brigabefommanbant mit ben übrigen Truppen theils mehr links gegen bie Sohe von St. Michael vorrückte, theils die Referve bilbete. gleich bie Maffe bei biefem Sturm anfänglich in Berwirrung gerieth und jum Theil jurudwich, so brang Ziegler, sowie fein Abjutant, ber seinem Beispiele gefolgt war, unter steter Unfeuerung ber Truppen in ber vorberften Linie unaufhaltfam vorwärts. Der Kampf war blutig; mehrmals ftanben bie fühnen Führer fast allein ba; bann rig ihr nobles Beispiel auch die andern wieder mit; balb suchten sich einige Komvaanien an Muth und Tapferfeit zu überbieten; immer weiter immer gewaltiger ertonte ber Ruf: "Bie Gibgenoffen! Rieber mit bem Sonberbund!" Roch ein paar fraftige Offensivstoße, und die lette gute Bosition bes Feindes im Balbe mar genommen. Dann brang biefer Flügel unaufhaltsam an ben

westlichen Abhängen bes Rotherberges vorwärts bis über Gislifon binaus, um ihren bort in beifem Rampfe ftebenben Baffenbrübern wenn immer möglich von ben Soben ber burch eine Umgehung ber feinblichen Stellungen Bulfe zu bieten. Jauchzend fturmten die erften Jager- und Schuten-Rolonnen neben Gisliton herab, um biefe Aufgabe auszuführen, als bie Sonderbundstruppen angesichts der ihnen brobenden Gefahr aus ben Schangen zu fliehen begannen. Dies punktliche Rufammenwirken hatte größtentheils ben Ausschlag gegeben. Der andere Rlügel, ber ben Kulmingtionspunkt bes Berges und bas hohe Defile ber St. Michaelstapelle in feine Gewalt zu nehmen hatte, wurde noch lange aufgehalten; benn bie Schmygertruppen leifteten in ihren vortrefflich gemählten Bositionen den fraftigsten Widerstand, bis ihr tapferer Führer Wyrsch burch eine Staffette bie Nachricht von dem Falle Bislifons und bem Rudzuge ber Sonderbundstruppen nach Ebiton erhielt und nun seine Mannschaft auch nach biesem Orte gurudführte, um fie gum bireften Schute Lugerns gu Nachdem nun ber ganze Rotherberg sammt ben Bositionen im Thale in ben Banden ber Gibgenoffen mar. tonnten fich die beiden Brigaden Egloff und König gegen Einbruch ber Nacht in Roth vereinigen. Daselbst richteten fie ihren Bivouaf ein.

Um näher bei den Operationen zu sein, hatte General Düsour an diesem Morgen sein Hauptquartier nach Sins verlegt. Wit auf den Rücken gelegten Armen ging er nach dem Beginn des Kampfes schweigend, erust aufhorchend und sinnend in seinem Zimmer auf und ab. Als sich dann der Kanonendonner immer gewaltiger, immer dumpfer vernehmen ließ, erheiterten sich seine Mienen und seine Aeußerungen zeigten, daß er am Siege nicht mehr zweiste.

Die britte Division, welche aus der Gegend von Histirch kommend, Abends laut Ordre in Inwyl erschien, diente nicht

nehr zum Angriff auf Gislifon; benn bas Material zu ber n Ausficht genommenen Bochbrude über bie Reuß hatte ber dlechten Strafe megen einen fo großen Umweg machen muffen, Daß es zu fpat anlangte. Der Bug biefer Divifion burch bas Sistircherthal war inbeffen nicht nutlos gewesen; er hatte Den Landfturm gehindert, vom Lindenberg aus die Flanke und Den Rücken berjenigen Truppen zu beunruhigen, welche, auf Dem linten Reußufer gegen Sonau und Bisliton operirend, auf ber bireften Strafe von Muri nach bem Rampfplate marichirten. 218 die fonderbundischen Erregulären, welche bis bahin bie Balber bes Lindenberges befett hatten, fich rechts und links von ben eibgenöffischen Rolonnen überbolt faben, die in unabsehbaren Bugen in ben Thalern gu ihren Gugen marichirten, zogen fie fich schleunigft über bie Soben gurud, um nicht von Lugern abgeschnitten gu werben, welches Diggeschick ihnen burch bie ermahnte Besetzung Inmul's beinahe zugeftoßen ware. Die eidgenöffifche Referve tonnte in Folge beffen an ber Spite bes Freiamtes, mo fich befanntlich bas große Hauptquartier befand, eine ruhige Nacht erwarten.

Die fünfte Division (Gmür), die durch die Besetzung Bug's auf zwei und eine halbe Brigade Insanterie und fünf Batterien reduzirt worden war, erward sich an diesem Tage auch ihre blutigen Lorbeeren. Die unvollzähligen Brigaden Ritter und Isler hatten die Bestimmung, den Rotherberg auf der Ostseite zu umgehen, die Straße von Küßnacht und Meggen zu gewinnen und die Ostseite der Stadt Luzern zu bedrängen, während die Brigade Blumer den nordöstlichen Theil des Kantons Schwyz vom Zürichsee her bedrohte, um die dortigen Truppen zu beschäftigen und deren Ausmerssamteit von dem Hauptplaße des Kampses abzulenken. Oberst Abyberg, den wir bereits als eines der heraussfordernossen Terrains Sonderbunds kennen, hatte die Bertheidigung dieses Terrains

übernommen. Birklich ließ er sich durch die Diversion in der March dazu verleiten, mit einem beträchtlichen Theile seiner Macht nach Arth, an den Fuß des Rigi, zurückzuziehen und zugleich den Paß von Goldau zu verlegen, um den eigenen Kanton zu schützen. Diese sinnlose und überstürzte Retirade von Seite eines Führers, der wie kein anderer mit einer "Vertheidigung dis zum letzten Blutstropsen" geprahlt hatte, entzog dem sonderbündischen Vertheidigungsplan so bedeutende Kräfte, daß sich in der zu bedenden Stellung zwischen Buo-nas am Zugersee und Meyerskappel am Ostsuse des Rotherberges nur noch zwei Schwyzerbataillone mit einigen Scharsschützendagnien, einem Korps Freischützen von Luzern, anderem Landsturm und einigen Geschützen, aber in vortresslich gewählten Stellungen, sich befanden.

Ohne auf ein hinderniß zu ftoffen, ruckten bie Gidge= nossen bis Buonas vor, wo sie am frühen Morgen mit ben feindlichen Borposten zusammentrafen, beren Sauptmacht so gunftig auf ber gebeckten Anhöhe zwischen biesem Orte und Ibiton poftirt mar, daß fie alle Wege beherrschte, welche bie genannten Brigaden nehmen mußten. Nach alter Sitte ber Urfantone marfen fich bie Sonberbundler beim Beginne bes Rampfes auf die Rnie, mußten fünf Baternofter beten und empfingen vom Feldpater die große Absolution. Dann erhoben fie fich und forderten ihre Gegner mit höhnischem Gebeul jum Angriffe auf, bem biefe von unten mit freudigem Jauchzen und raich entschlossenem Bordringen antworteten. Unter bem Donner ber Geschütze von beiben Seiten marfen fich bie in Retten aufgelösten Schüten und Jager ber Gibgenoffen auf dem burch Balb, Minen und Schanzen bedecten Abhange dem Feinde entgegen, während bas Bataillon Brunner die schwere Aufgabe erhielt, die Sohe von 3bifon zu nehmen und bie Conderbundler von oben in der Rlante zu faffen. Bor ihm lag ein dichter Wald und hinter biefem, geschütt

burch Heden, Häuser und Schanzen lauerte eine Abtheilung der Sonderbündler. In weitgedehnter Kette kletterten die Jäger, oft auf Händen und Knieen klimmend und mit dem Säbel sich den Weg durch Heden bahnend, dem Bataillon Brunner voran, das in einiger Entfernung nachkam; aber plöglich und unerwartet prasselte aus nächster Nähe ein mörsberischer Kugelregen in die Reihen der Angreifer.

Das Bataillon wurde geworfen und fonnte fich erft auf ber unterften Terraffe wieber um feine von drei Rugeln durchlöcherte Fahne fammeln; auch bie Jager rechts waren unter Berluft ihres Saubtmanns Frauenfelber und mehrerer Mann Burudgetrieben worden, verfolgt vom Feinde, ber mit Gieges= jauchgen aus feinen Bofitionen berausfturgte und die Fliebenben unter hartherziger Dighandlung Berwundeter bedrängte. Bald wich auch ein Theil ber Jager links; nur vierzig berfelben, unterftüt von freiwilligen Bundnerichüten und geführt von Major Beinmann und Sauptmann Steiner, fletterten ungeachtet aller Sinderniffe gur Sohe empor, wo fie aber von ber Sauptmaffe bes Feindes aus bem Balbe mit einem fraftigen Feuer empfangen wurben, während es gleichzeitig auch links und rechts von unten herauf gegen fie frachte, indem die Gegner, die das Bataillon geworfen, jest wieder die Bobe und die Sauptmaffe ber Ihrigen erreichen wollten. Trop biefes boppelten Rreugfeners hielten unfere Jager muthig aus; fich verloren febend, bachten fie nur noch, ihr Leben to theuer als möglich zu verfaufen und brangen tollfühn am Abhange vorwarts, balb ba, balb bort Dann gegen Mann mit dem Bayonette fampfend, balb mit Gabel und Fauft am Boben ringend. Die eibgenöffische Batterie Beilandt hatte Die Gefahr ber Tapfern erblidt und eröffnete alsbald eine wirksame Ranonabe auf die Feinde, aber lange noch blieb lebe andere Unterftugung aus, bis endlich 40 Appengellerichnigen aus eigenem Untriebe fich zu ihnen Bahn brachen.

Erfreut über diese Sulfe in höchfter Noth erneuten fie ihren Angriff: fraftig trieben sie ben Feind gurud; ein wahrer Löwenmuth beseelte alle bei biefem Erfolge. Beim letten Baufe auf Rugerboden marb Bauptmann Steiner plotlich verfönlich von fechs Keinben umzingelt und zu Boben geworfen, wo er unter biesem Knäuel auf Leben und Tob rang. Aber wie ber Blit fuhren brei feiner treuen Jager in benselben und retteten ibn, mabrend bie sechs hinterliftigen Racheförpsler, die hartnädig weber Barbon geben noch nehmen wollten, mit zerschmetterten Schäbeln ben Rampfplat bedten. Bald begann ber Feind überall zu flieben; benn jest rudte bas ganze Bataillon wieber in's Gefecht. Das Schwerfte aber war von biefem fleinen Säuflein tapferer Gibgenoffen vollführt worben; es hatte ben Weg für bas nachrudenbe Bataillon gebahnt und diesem folgten ungehindert, unter Mingenbem Spiel, die beiben Brigaden über ben Baf von Meperstappel, mahrend bie Feinde in wilber Flucht theils rechts nach ben bewaldeten Sohen bes Rotherbergers, theils links auf ben Riemen, theils auf ben furzeften Wegen rudwärts fich gerstreuten. Das Centrum ber feindlichen Stellung mar alfo burchbrochen. Unter bem Schute bes Gehölzes tonnte nun eine Rolonne bis ins Dorf Meyerstappel vordringen, welches alsbald genommen ward. Damit war ber Schluffel ber gefürchteten Bosition in den Sänden der Gidgenoffen.

Die Brigade Ritter schlug nun, zwei Schwhzerbataillone vor sich her treibend, den Weg über Hellmühle, Böschenroth und den Riemen gegen Immensee und Küsnacht ein, um den Kanton Luzern möglichst rasch von Schwhz abzutrennen. Zu ihrer Verwunderung fand sie die verschiedenen Befestigungen unterwegs, ja selbst diejenigen am Fuße des Kiemen, unbesetzt. – Erst als sie den Berg erstieg, um sich des die ganze Gegend beherrschenden Kiemengrates zu bemächtigen, wurde sie von den Kugeln der schwhzerischen Artillerie beunruhigt. Gine

eibgenöffische Batterie (Seilandt) aber brachte lettere nach burgem Feuer jum Schweigen und balb auch jum ichleunigen Ruckzuge zur Tellstapelle in ber "hohlen Gaffe" zwischen Immenfee und Rugnacht, zu welcher Bewegung fie um fo mehr Grund hatte, als fich die Schwnzer bereits von einem bireft nach Immenfee marichirenben eidgenöffischen Bataillon urrigangen faben. Die Brigabe Ritter befette alfo bie wichtige Bofition bes Riemen fogujagen ohne Schwertftreich. Muf bem süblichen Abhange besfelben richtete fie fich nun für ber Biponaf ein; benn von da aus fonnte fie die Strafe nach Rugnacht und Arth vollständig beherrichen. Bon diesem Augenblide an war bie Trennung zwischen Schwyz und Lugern. Dollagen und ber Plan bes Generals verwirklicht; benn bie Schwygertruppen hatten fich ganglich auf ihr Gebiet gurud-Begogen, die andern Sonderbundstruppen nach Lugern gemandt und zwischen brinnen ftanden die Eidgenoffen. Die-Schwyger hatten fich bei Gislifon, am Rotherberge, bei Ibiton, am Bag von Menerstappel, turg überall brav gehalten; ihr Kommandant Abyberg aber hatte fie schmählich im Stiche gelaffen und ihnen im Rampfe auf mehrmaliges bringendes Ansuchen nur einige Rompagnien und etwas Urtillerie aus feinem fichern Hauptquartier in Arth zugefandt, bon wo aus er ftatt bes prophezeiten "Aufganges ber Sonne bon Morgarten" ben unaufhaltsamen Rudzug feiner Leute mit bem Fernrohr beobachtete. Als die in Arth liegenden Bataillone mit Ungeftum von ihm verlangten, baf er fie in Den Rampf führe, um ihren Brudern Gulfe gu bieten, that er, als ob er es nicht höre, ichaute hie und ba jum Fenfter Dinaus und rief beftanbig aus: "Gie ichiegen brav! Bahrlich, Tie ichiegen brav!" Das war ber wesentliche Antheil, ben die "hehre mittelalterliche Geftalt" an bem Rampfe für "Ehre, Freiheit und Religion" nahm.

Bahrend ber linte Flügel ber Divifion Bmur bi wichtige Bewegung ausführte, fonnte ber Divifionar bur Borfchieben feines rechten Flügels (Brigabe Isler) bie bie Tie feitigen Abhange und Soben bes Rotherberges befegen und auf ben beschwerlichen Jufwegen die Fühlung mit ber vifion Riegler unterhalten. Wie die Sauptfolonne von Mene- 20 fappel aus die Strafe nach Udligenichwyl einichlug, war Fen fich ihr brei feindliche Bataillone entgegen; gleichzeitig war auch der Landsturmoberft Bascal Tichudi mit bedeutender Berftarfung von Lugern ber angefommen, fo bag bie vorrückenden Gidgenoffen von den Unhöhen aus mit einem beftigen Tirailleurfeuer empfangen wurden. Der fraftige Angriff ber Lettern aber brach ben Widerftand und nach furgem Befechte wichen bie Gegner hinter Ubligenschwol gurud, wo fie auf ben Soben bes Gedel noch burch Täuschung ju imponiren fuchten, indem fie mehrfach unter verschiedenen Fahnchen am Rande eines Behölges befilirten. Das Feuer einer Batterie und ber raich vorrückenben Blanfler machten aber ber Gautelei ein Ende, worauf fich die Conderbundler über Die Sügel nach Lugern gurudgogen, Cammtliche Bofitionen gwiichen bem Bugerfee und ber Reuß waren alfo jest in ben Sanden der Gidgenoffen, Das Dorf Ubligenichwul murbe befett und für die Brigade gum Bivougt gewählt. Trot ber ftets unterhaltenen Suhlung mit ber Divifion Riegler erhielt Oberft Smur erft mitten in ber Racht Melbung von ben Erfolgen ber lettern bei Sonau und Bieliton und tonnte erft nach Mitternacht die richtige Berbindung mit berfelben berftellen, fo große Terrainschwierigkeiten waren bier zu überwinden. Beibe Divifionen ftanden nun taum zwei Stunden von Lugern entfernt. Un ben verschiebenen Rampfen bes Tages mochten von eidgenössischer Seite etwas mehr als 12,000 Mann bireft Theil genommen haben, mabrend bie Conberbündler 5000 reguläre Truppen und 2000 Landstürmer in's

Geicht brachten. Da die Vertheidiger fast immer zu hoch icollen. fo bak ihre Rugeln in ben eibgenöffischen Bayonnetten flirten und viele Tichaffos burchbohrten, so waren bie Berlufte ber Gibgenoffen verhaltnigmäßig febr gering; auch bie Sonberbündler hatten trot ber gewaltigen Wirfung ber eid= genösfischen Artillerie, wobei 3. B. eine in ein boublirtes Bataillon einschlagende Rugel auf einmal ein Dutend Solbaten nieberriß, nicht besonders hohe Einbußen an Menschenleben. In einem äußerst coupirten und waldigen Terrrian wie hier ift überhaupt die Feuerwirkung eine geringe; die meisten Schuffe geben in die Baumftamme und Felfen, die bem Soldaten als Deckung bienen; man rückt sich da kaum auf ben Leib; Manöver und Märsche muffen entscheiden. Der Sauptvortheil eines solchen Terrains aber ist auf der Seite besienigen, ber eine feste Stellung einnimmt und fich ftrenge Quf ber Defenfive verhält.

Wie bei Honau und Gistison, so wurden auch bei Meyerstappel die verwundeten Freunde und Feinde ohne Unterschied
in eidgenössische oder in zürcherische Privatpslege genommen.
Allein die verwundeten Sonderbündler zitterten vor Schrecken
und Angst und es bedurfte vieler Worte, um sie zu beruhigen.
Sie sagten nämlich: "Uns hat man strenge besohlen, Keinem
Pardon zu geben." Es war dies ganz in Uebereinstimmung
unit dem, was die "Katholische Staatszeitung" wiederholt
versicherte: "Wir wollen und geben keinen Pardon, diesmal
füllen wir keine Kirchen mehr mit Gesangenen wie bei den
Freischaarenzügen."

Die Nacht verlief auf ber ganzen Linie ohne große Ruhesftörungen, einige Allarmirungen von Seite versprengter Landssturmhaufen abgerechnet. Schon am Abend hatte der Obersbefchlshaber des sonderbündischen rechten Flügels, Abyberg, beim Obersten Gmür um einen Waffenstillstand nachgesucht. Natürlicherweise konnte dieser Bitte nicht entsprochen werden;

benn die Operationen mußten einen raschen Berlauf nehmen Der Ranton Schwng war an biefem Tage auch von ber Offfeite. vom Burichfee her, hart bedrängt worben. Die Referven nämlich, welche noch an ben Ufern biefes Gee's und ber Linth, in ber Gegend von Bilten, Ugnach und Babensweil ftanben, mußten ebenfalls vorruden, um ihre Bewegungen gu einem boppelten Angriff auf die March zu tonzentriren und fic wo möglich in ben Befit ber beiben wichtigen Defiles an ber Schindellegi und am Epel zu feten, welche bekanntlich bie Thore jum Ranton Schwyg von ber Seefeite ber bilben, Der Uebergang über bie Linth bei Grynau begegnete teinem Biberftande, dagegen fanden bei Bollerau und namentlich bei Sutten, einem gurcherischen Dorfe, wo ichon in ben Religionetriegen bon 1712 Schweizer gegen Schweizer fampften, fleinere Befechte ftatt, die fammtlich ju Ungunften ber Sonderbundler ausfielen und die March zur Rapitulation veranlagten. Die Seebrücke bei Rapperswyl ward beshalb raich wieber bergeftellt und die gange March militarisch befest. "Der Awed biefer Diverfion war," fagt Dufour, "teine Truppe in einem fo entscheibenben Momente unthatig gu laffen. Die an ben Ufern bes Burichsees fantonnirten Bataillone, Die nicht gur aftiven Divifion gehörten, maren in Diefem Falle gemefen: ihre Unwendung gegen die -March war für fie eine nütliche Betheiligung an ber Gefammtattion. In ber That faben bie auf diefer Seite bedrohten Schwyger fich genöthigt, ihre Aufmertfamfeit zu theilen und in die March ober an die fo fcmer gu bewachenden Sihlübergange einige Truppen abzugeben, um welche die Bertheibigung von Meyerstappel, bes Schluffels ber vom Sonderbundsheer eingenommenen Stellung gefcmacht wurde. Die Besetzung biefes Begirfs war inbeffen von geringer Bebeutung für bie Gefammtoperationen; fie war eben nur Truppen aus ber zweiten Linie anvertraut und ohne Ginfluß auf ben allgemeinen Blan. Bare fie miglungen, fo hatte dies das Endresultat nicht im Geringsten verändert; benn Alles mußte zwischen der Reuß und dem Zugersee entschieden werden, wo die Hauptkräfte der beiden Armeen einander gegenüber standen."

Am Abend bes 23. November war also die sonderbündissche Armee von allen Seiten in die Nähe der Stadt Luzern zurückgedrängt; dessen ungeachtet durste man sich für den nächsten Tag noch auf einen gewaltigen Widerstand gesaßt machen; denn es war disher nur ungefähr die Hälfte des sonderbündischen Heeres in's Fener gekommen und die Artillerie hatte noch nirgends recht zur Geltung gelangen können; zusdem waren die erlittenen Niederlagen sast überall sehr ehrenvoll gewesen. General Salis-Soglio dachte dann auch wirtslich daran, die Stellung bei Ebikon zu behaupten und ordnete deshalb während der ganzen Nacht die Erstellung aller nöthigen Bertheidigungsanstalten an, ging aber in Folge seiner Berwundung selbst nach Luzern zurück. Auch Oberst Elgger, der die Emmenlinie zu halten hatte, rüstete tüchtig zu fortzgesetzem Widerstande.

Als Düsour am Abend in Sins die freudige Nachricht von den Wassenhaten und der Stellung seiner Divisionen erhielt, gab er sämmtlichen zur weitern Aktion bestimmten Kolonnen den Besehl, in der ersten Morgenfrühe vor Luzern zu marschiren, um diese Stadt im Lause des nächsten Tages zur Kapitulation zu zwingen. Die in Roth, Udligenschwhl, Inwhl und an der Emme stehenden Truppen waren denn auch beim ersten Tagesgrauen marschsertig und harrten des Besehles zur Wiederaufnahme der blutigen Arbeit. Doch diese sollte ihnen erspart werden; denn in Luzern waren mittlerweise unerwarte Hindernisse eingetreten.

Raum hatte nämlich ber in ängstlicher Erwartung ber tommenben Dinge auf bem Rathhause in Luzern versammelte

sonderbundnische Kriegsrath, sowie der luzernische Regierungsrath burch eine Staffette bes Generals Salis-Spalio bie Gewifheit bes Rudzuges aus ben Positionen von Honau und Gisliton erhalten, fo geriethen biefe beibe Behörden in namenlose Angst und Verwirrung. Ohne ben Gebanken, sich vor ber Stadt zu verzweifelter Gegenwehr zu ftellen, nur in fich auftommen zu laffen, bachten bie charafterlofen Boltsperführer nur an ihre perfonliche Sicherheit und trafen schleunigst insgeheim alle Anstalten zur Rlucht. Sie fandten bem General die Weisung zu, mit dem eidgenössischen Obertommanbanten betreffend die Uebergabe ber Stadt in Unterhandlung zu treten, falls jeber weitere Widerstand vergeblich fein follte und unterdeffen die sammtlichen Truppen in die Urfantone rudwärts zu fonzentriren, um hier bie Bertheibigung fortzuseben, bis die versprochene Bulfe vom Ausland tomme. Ihre Flncht mußte aber vollständig unbemerkt geschehen, damit bie Bevölkerung ber Stadt keinen Berbacht fchöpfe und bie Berren, welche die Suppe eingebrodt, nicht mit Gewalt gurud halte: benn feit bem Beginn ber Rampfe hatte bas Bolt feine Nachricht lüber ben Stand ber Dinge erhalten. Wohl hörte man von 10 Uhr Bormittags an bis in den Nachmittag hinein gewaltigen Geschützbonner aus ber Gegend von Gislikon und Meperstappel her, aber Niemand konnte erfahren, mer bort Vortheile errungen habe. Als aber gegen 5 Uhr gange Büge von Wagen mit Verwundeten, Sterbenden und Tobten. Kanonen mit bloß halber Bespannung und Gepäckwagen aller Art in buntem Durcheinander und angftlicher Saft in Die Stadt einfuhren, ba hatten die Einwohner die fichere Boten bes aeschlagenen Beeres vor sich. Balb kamen auch Landfturmer und Milizen in wilder Auflösung babergeeilt und brachten die Nachricht von der Niederlage der Sonderbundstruppen und bem Borruden ber Gidgenoffen. In wenigen Minuten war die gange Stadt in Alarm; die gablreichen

Liberalen lebten in Freude und Hoffnung auf die balbige Erlösung und schwebten zugleich in großer Angft vor ben lesten Buthausbrüchen ber ihre Sache verloren febenden aufgebetten, fanatischen Landstürmer, welche die Strafen auf urt nieber wogten. In biefer allgemeinen Berwirrung und unter bem Schleier ber Abendbämmerung schlich sich Siegwart-De üller, ber in aller Gile Siegel, Dokumente, Staatsgelber, bie in Lugern liegende eidgenöffische Kriegstaffe u. f. w. guin mengevackt hatte, an den Landungsplat, wo ein Dampfboot und mehrere Schleppschiffe bereit ftanben. Auf andern Egen erschienen bort zu gleicher Beit bie berüchtigften Glieber feines Regiments, Meyer, Saut, Sigrift zc., Die Bater Jefu. Schaaren von Klosterfrauen und Geiftlichen - turz alle, Die unter ber Qual ihrer Gewiffensbiffe vor bem eigenen Bolte, bem ja alsbald bie Augen aufgehen mußten, nicht fecher fühlten. Gine ftarte Bolizeiabtheilung wurde zu allfälligem Schute ebenfalls mit eingeschifft. Unterbeffen mar bie Racht Dereingebrochen und bas Dampfboot, bem mehrere Schleppschiffe Tagebangt maren, ftieg unbemertt von ben Augen ber Stabt= bewölkerung, mit nahezu hundert Insagen, hunderttaufend Franken geraubten Gelbes und zweitausend Malter vorräthigen etreibes vom Ufer ab, um nach Uri zu fahren.

Diese benkwürdigste aller Mondscheinsahrten auf dem sifischen Bierwaldstättersee ging ohne Unfall vor sich, obson die Schiffe fast bis zum Sinken belastet waren. Welche efühle mochten sich in Siegwart's Herz regen, als er die bten Lichter der Stadt Luzern aus den Augen verlor, welche edanten, als er mit seiner betenden Flüchtlingsschaar in nächtscher Stille neben dem Rütli hinaufsuhr und endlich in Flüelen undete! — —

Um die feige Flucht der Regierung und des Kriegsrathes Fowohl vor der Bevölkerung Luzerns als vor der Armee zu Derheimlichen, ertheilte der Generalftabschef, Oberft Elgger,

ber am Abend von ben Schangen ber Emmenlinie, wo er Mles jur weitern Bertheidigung angeordnet hatte, nach ber Stadt geritten war und feine Oberbehörde mehr vorfand, ben Befehl, fammtliche Stadtthore zu ichließen und ohne fpezielle Erlaubniß bes Blatfommando's burchaus Niemanden, mit Musnahme ber Generalftabsoffiziere, aus ber Stadt ober in biefelbe zu laffen. Aber ichon hatte General Salis in Befolgung bes letten Befehls bes Rriegsrathes allen Biberftanb aufgegeben, feine Truppen von Ebiton gurudgegogen und im Schoofe bes Stadtrathes bas Befuch um einen Baffenftillftand beim eidgenöffischen Oberbefehlshaber gur Besprechung und Genehmigung gebracht. Bahrend nun ein Barlamentar mit biefem Auftrage in's eidgenöffische Lager ritt, thaten fich bie höhern Offigiere ber Sonberbundsarmee in aller Gile gu einem freiwilligen Rriegsrathe gufammen, um bas Beitere ju beiprechen. General Salis theilte alsbald feinen Entichluk mit, in Unbetracht ber Saltung ber Regierung und bes Rriegsrathes und angefichts ber überwältigenden feindlichen Uebermacht auf jede fernere Bertheidigung zu verzichten und mit bem Baffenftillstande fofort eine Rapitulation einzuleiten, um Die Stadt zu ichonen. Die Mehrzahl ber Offiziere aber neigte fich in Rudficht barauf, bag noch mehr als bie Salfte ibrer Urmee gar nicht in's Feuer gefommen fei, gur Fortführung bes Krieges bin. Tropbem beharrte ber General bei feiner Meinung und reiste alsbald ab, ben flüchtigen Rriegshäuptern nach, ohne nur ben Bericht über Genehmigung ober Bermeigerung bes Baffenftillftanbes abzuwarten. Generalftabschef Elgger follte benfelben entgegennehmen und bas Beitere beforgen; allein biefer erflärte, bag burch biefe Borgange feine Stellung als Generalftabschef fattifch nicht mehr anerkannt fei und er nun Lugern auch verlaffen werde. Die Verwirrung wuchs von Minute zu Minute; Niemand wollte mehr die Berantwortlichkeit bes Oberkommando's über fich nehmen.

Der Parlamentär brachte aus dem eidgenössischen Hauptquartier den trostlosen Bericht, General Düsour weise jeden Bassenstillstand zurück und verlange die Dessnung der Stadtthore für die eidgenossischen Truppen, sowie die Auspstlanzung der eidgenössischen Fahne auf den Thürmen der Stadt zum Zeichen der Unterwerfung, zu welchen Schritten es die höchste Zeit sei, da er den zur Attion bestimmten Truppen bereits den Besehl des Angrisss gegeben habe.

Begreiflicherweise wollte fich nun Niemand mit ber Rapitulation befassen. Auch für die Fortführung des Krieges perftummten die Stimmen. "Bei ber schimpflichen Flucht bes Rriegsrathes und ber Regierung mare es ichabe um jeben Schuf, ber noch gethan wurde," war bald bie Meinung Aller. Sodann verschwand Einer nach bem Andern mahrend ber Racht, theils allein, theils mit feinen Truppen Die heimatlichen Thaler ober fichere Bufluchtsftätten auffuchenb. ber Dunkelheit gog die Artillerie von Uri ab; es gingen bie Kontingente von Db= und Nidwalden migmuthig auf ben fürzesten Begen beim, ebenso ein Balliserbataillon, mahrend ein anderes noch zurückblieb. In der allgemeinen Berwirrung bachte Jeber nur an feine eigene Rettung. Roch war bie feige Flucht ber oberften Behörden ben Soldaten nicht befannt geworben; aber nach Mitternacht ging die Kunde bavon wie ein Lauffener burch die Lager. Run erfolgten überall Buthausbrüche, bag man fie auf fo unverantwortliche Beife im Stiche gelaffen und hintergangen habe. Biele gerbrachen im Born ihre Baffen und funbeten ihren Offigieren jeden Behorfam. Es bedurfte baber ber gangen Energie und Beredt= famfeit des Miliginfpettors, um die nöthige Ruhe herzuftellen und in ber Morgenfruhe die Rieberlegung ber Baffen bei fammtlichen in Lugern ftebenben Truppen gur Durchführung zu bringen.

Bahrend ber Stadtrath bie Vorbereitungen gur Ravitulation traf und Milizen und Landsturm ihre Waffen nieder= legten, um fich ichleuniaft an ihren häuslichen Berb gurud au begeben ober als ruhige Zuschauer in Erwartung ber tommenben Dinge in Lugern zu bleiben, brach ber Morgen bes 24. Nov. an. Die Bewohner ber Stadt, in ihrer Mehrheit liberal und hoch erfreut über diesen Ausgang der Sache, begrufte die auf ben Thurmen erscheinende eidgenössische Fahne mit Jubel und warf sich mit aller Macht auf die Demoliruna ber Ballisaben und massiven Holzwände, welche ber Sonder= bund mahrend vielen Wochen mit gewaltigen Opfern um bie Stadt herum erbaut hatte. Wenige Stunden reichten bin. biefe friegerischen Schranken wegzuräumen. Gleichzeitig schickte ber Stadtrath eine Abordnung in bas eidgenöffische Sauptquartier mit ber Erklärung: "Die Regierung bes Rantons Lugern hat fich fattisch aufgelöst und in ihrer großen Mehrheit entfernt: bie auf Lugerner Boden ftehenden sonderbundischen Miligen und Landstürmer find entwaffnet; die Thore ber Stadt steben ben eidgenössischen Truppen offen, welch' Lettere mit Rutrauen empfangen werben."

Durch die Tags zuvor von Männern, Weibern und Kinsbern in Erwartung einer Schlacht verlassenen, aber bereits wieder belebten Dörfer zogen nun die eidgenössischen Truppen nach Luzern, wo schon Morgens halb 10 Uhr die ersten Abtheilungen anlangten. Der Einmarsch fand von allen Seiten gleichzeitig statt. Ueberall auf den Wegen dahin wehte die weiße Fahne und wurden den Siegern Erfrischungen ansgeboten; überall war Jubel und Freude, und wo vor wenigen Tagen noch das freie Wort in Ketten und Banden lag, da erhoben sich jeht Freiheitsbäume. Das Bivatrusen der Besvölkerung übertönte oft den Trommelwirbel und die Fansaren der Kriegsmusit; von allen Fenstern flatterten roth und weiße Fahnen. Balb lagen 24,000 Mann eibgenössisscher Truppen

in der Stadt, die andern 16,000 Mann blieben draußen. Während des Einzuges und noch mehrere Stunden nachher war alle Ordnung unter ben Ginwohnern aufgelöst, benn ber burch Die mehrfach erwähnten Gewaltmaßregeln barniebergehaltene Unwille suchte sich nun Luft zu machen. Daf babei arge Erzeffe ftattfanden, läft fich leicht benten. So wurden im Sefuitentlofter, sowie in ben Saufern einzelner Sonderbunds= häupter bebeutenbe Bermuftungen angerichtet. In erfter Linie aber wurden die Gefängniffe gesprengt, in benen die politischen und militarischen Gefangenen schmachteten, um biefe in Frei-Auch ber Resselthurm ward erbrochen; benn beit zu seten. Taufenbe brangten fich bergu, ben schrecklichen Rerter feben, in bem Dr. Steiger gefeffen. Den eidgenöffischen Solbaten konnten in Lugern wenige Disziplinarvergehen zur Laft gelegt werden; benn Oberft Ziegler übernahm alsbald bas Blatfommando und führte basselbe mit unparteiischem Ernfte.

Als die zu Immensee und in der hohlen Gasse bei Küßnacht gelagerten Schwyzertruppen erfuhren, was in Luzern
geschehen, gaben sie ihre Position auf und zogen sich gänzlich
auf die andere Seite des Rigi, nach Arth und Goldau zurück.
Die am Riemen bivouakirenden Eidgenossen sießen sie abziehen,
ohne sie zu verfolgen.

General Düfour zog um 1 Uhr Nachmittags in Begleistung seines Stades in Luzern ein, um allda sein Hauptquartier aufzuschlagen. "Am Abend vorher," schreibt er, "erhielt ich in Sins den Besuch eines englischen Geistlichen, der sich als ein Beauftragter des großbritannischen Geschäftsträgers Robert Peel anmeldete und den Bunsch äußerte, die Dinge in der Nähe ansehen zu dürsen, um nur sichere Nachrichten geben zu können. Ich gab ihm den Bescheid, daß es mir unmöglich sei, irgend einen Unbetheiligten bei meinem Generalstade zu dulden, und veranlaßte ihn, auf einige Tage nach Muri zurücksutehren. Die Erwähnung dieses Faktums mag als Erwiderung

dienen auf die Andeutungen einiger ausländischer Blätter, als habe Lord Palmerston einen besondern Einfluß auf mich ausgeübt und mich zu einer Beschleunigung der Ereignisse geschrängt. Ich habe überhaupt weder zu dem englischen Minister noch zu andern in der Schweiz beglaubigten diplomatischen Agenten in der geringsten direkten oder indirekten Beziehung gestanden und hätte auch nicht zugegeben, daß sich irgend Iemand in dieser oder jener Beise in meine Angelegenheiten mische; meine Pläne vetraute ich Niemanden an."

Uls die flüchtige Sonderbundsregierung in Müelen angefommen war, begab fie fich noch in felbiger Racht nach Altorf, wo fie endlich Athem schöpfte und alsbald eine hoch trabende Broflamation erließ, in welcher fie u. A. fagte "Wenn wir auch gezwungen find, ber Bewalt zu weichen und bas Gebiet bes Rantons Lugern zu verlaffen, fo bilben wir nichtsbestoweniger bie rechtmäßige Landesobrigfeit: mi Gottes Sulfe fann bie Beit wieber fommen, wo es uns ge geben fein wird, in ber vollen rechtlichen Stellung gurud gutehren." Das verführte Bolt tonnte aber die eben bewiesem Feigheit und diese Dreiftigfeit nicht mit einander in Ginflan bringen und die Gerren bekamen felbft unter ben guten Urner Dinge zu hören, die ihnen fast wie eine allgemeine Anflace auf Baterlandsverrath vortommen mußten. Siegwart felb 71 tonnte fich vor ber Buth einer Scharfichütenkompagnie tauxu retten, - furg, die gange Bolfsftimmung gab ben gewiffertlofen Bolfsverführern und ihrer frommen Guite ben weifen Rath, bas Gebiet ber Urfantone ichleunigft zu verlaffen. Die meiften flohen über die Furta nach Ballis. General Galis Soglio aber langte ichon am 3. Dezember in Mailand an. Um 25. Nov. hatte er noch an der in Brunnen abgehaltenen Ronfereng von Abgeordneten aus ben brei Urfantonen Theil genommen, die bezüglich ber Beiterführung des Rrieges Beschlüffe faffen wollte, allein angefichts ber obwaltenben

Umstände rath= und thatlos auseinanderging. So zerfiel das Werk des Truges und der Verblendung in den ersten Stunden harter Prüfung und ließ nur eine qualvolle Er=nüchterung zurück.

Sofort nach feinem Einzuge in Lugern ichrieb Beneral Dufour an die Regierungen von Uri, Schwyg, Db= und Nib= walden, um fie jum Rücktritt vom Conderbunde gu veranlaffen, ba ein längerer Biberftand bie traurigften Folgen für fie berbeiführen mußte. Seine wohlgemeinten Borichlage fanden Gehör, Schon in ber Nacht vom 24, auf ben 25, Nov. fand fich ein Abgeordneter von Obwalden, Landesbauherr Michel von Kerns, beim General ein, um im Namen bes Landes ben Rücktritt vom Conberbunde zu erflaren und bas Unjuchen zu ftellen, daß Obwalden von einer militärischen Besetzung verschont werbe. Diesem Gesuche tonnte freilich nicht entsprochen werden, jedoch wurden die Bedingungen einer Uebereinfunft niedergesett, welche ichon am folgenden Tage um 11 Uhr Abends von beiben Barteien unterzeichnet wurde. Rach derfelben entfagte Dbmalben bem Conderbund, verpflichtete fich, die Waffen feines Kontingents fowie des Land= fturmes in das Kantonalzeughaus niederlegen zu laffen, ohne Biderstand eidg. Truppen aufzunehmen und fie nach ben eid= genöffischen Reglementen zu unterhalten. Dagegen follten biefe Truppen die öffentliche Ordnung aufrecht erhalten und die Berfonen, fowie das Gigenthum ichuten. Alle Fragen nicht militärischer Ratur, welche fich erheben tonnten, follten ber hoben Tagfagung jum Entscheibe unterbreitet werben.

Kaum war dies Aktenstück unterzeichnet, so erschienen die Abgeordneten von Ridwalden, die Landammänner Achermann, Zelger und Wyrsch mit Gesolge, um eine gleichslautende Kapitulation abzuschließen. Am folgenden Tage bessehen zwei Bataillone und eine Scharsschüßenkompagnie diese

beiden Halbkantone, wo fie sich überall des besten Empfanges erfreuten.

Much Schwyz befann fich nicht lange; benn schon am 26. Nov. erschien der Großrathspräsident Detiker vor Dufour und schloft die gleiche Uebereinkunft ab, welche folgenden Tages vom Großen Rathe gutgeheißen wurde. So mufte also Beld Abyberg von Arth zurucktehren, ohne in's Feuer gekommen Bor bem Abzuge trat eine unerschrockene Artherin vor bas Bataillon bin und rief, auf ihn zeigend, mit wüthender Stimme: "Solbaten, hat denn Reiner von Euch fo viel Ehre im Leibe, ben feigen Brahler nieberzuschießen?" Wirklich hielt mehr als einer seiner Wehrmanner eine Rugel für ihn bereit, und nur die schleunigste Flucht konnte fein bebrohtes Leben retten. Die eidgenössischen Truppen wurden in Einfiedeln, Rufnacht, Arth und Gerfau herzlich, in bem "hochmuthigen Schwyz" aber froftig aufgenommen, weshalb an diesem letteren Orte, von wo sich zwar die Jesuiten seit mehreren Tagen geflüchtet hatten, arge Berwüftungen angerichtet wurden, die aber nicht ben eidgenössischen Solbaten, fondern dem sich vom Jesuitenregiment hintergangen und be= logen sehenden eigenen Landvolke zur Last fielen. Das am Juge des Minthen sich erhebende, prachtvolle Jesuitenkollegium wurde von den gleichen Leuten, die einige Jahre vorher voll heiligen Eifers am Ban mitgewirft, schrecklich verwüstet. Der Divi= fionstommandant Smur führte aber gleich nach feinem Gin= zuge eine ftrenge Disziplin ein, die fich auch auf die Burger erftredte und weiteren Zerftorungsgelüften einen Riegel ftectte\_ = Das Kloster Einsiedeln blieb vollständig verschont und erwarb sich durch die Freundlichkeit der Patres und die stets reichlich fließenden Herrlichkeiten ihrer Rüche und ihres Rellers da Lob manches eidgenöffischen Wehrmannes für alle Zeiten.

Uri zögerte begreiflicherweise auch nicht, das Beispie I der andern Schicksalsgenossen zu befolgen. Die Landammänne

Muheim und Z'graggen schlossen am 27. die nämliche Kapistulation ab, die der Landrath ohne Weiteres genehmigte. Unterdessen waren die drei Dampschiffe des See's der eidgenössischen Militärbehörde zur Berfügung gestellt worden. Im 28. Nov., deim herrlichsten Wetter, führten diese Fahrseuge, an die noch ein halbes Duhend Schleppschiffe angehängt tourden, zwei Infanteriedataillone, zwei Scharsschiftspensonspagnien und den Brigadestad nehst 12 Reitern nach Flüelen, two diese Truppen auf das Beste empfangen wurden. Sie kanden aber in dem rauhen Gedirgslande nur Armuth und schlechte Quartiere, so daß sie, von Mitseid gerührt, in mancher Hütte, wo man Brod kaum dem Namen nach kannte, ihren Mundvorrath mit den Bewohnern theilten und die freundslichste Erinnerung in den Herzen der biedeste Bergleute zurücksließen.

Die in Lugern gebliebenen Ballifettruppen, welche fich Eriegsgefangen gaben, wurden alsbald nach Bafel transportirt, wo fie eine vorzügliche Aufnahme fanden. Durch bie Be-Jetung ber Urfantone wurde der Stadt Lugern eine bedentende Truppenlast abgenommen, unter der fie in den ersten Tagen ber Occupation fast erstickt war. Die Bermunbeten, bie von ben in der Racht vom 23. auf den 24. zu Waffer und über die Bergpfade abgezogenen andern Sonderbunds= truppen in Lugern gurudgelaffen wurden, fanden im ftäbtischen Spital bie sorgfältigfte Bflege. Dufour felbit befuchte fie trot seiner allseitigen Inanspruchnahme mehrmals, um sich perfonlich zu überzeugen, daß es ihnen an nichts fehle. Die meiften Truppen burften nur gang turge Beit in ber Stadt bleiben und wurden bann wieder in die Dorfer verfett; ja ber Berner Divifion Ochsenbein, die in Kriens und Winkel fantonnirte, erlaubte ber General nicht einmal den Gintritt in ben Hauptort. Dies geschah aus Rlugheitsrücksichten; benn es ftand zu befürchten, bag bie unmittelbare Berührung biefer

Eruppen mit den Einwohnern leicht die kaum vernarbten Wunden alter Feindseligkeiten wieder aufreißen würde. Oberst Ochsenbein sah dies vollkommen ein und durch seine Festigkeit setzt er es durch, daß seine Soldaten trot ihres lebhasten Wunsches, in die Hauptstadt des Sonderbundes einzuziehen, nur einen slüchtigen Blick in dieselbe thun dursten und damit abermals einen Alt der Subordination ausstührten, der ihnen schon vor Freiburg zur Ehre gereicht hatte. Sie defilirten am 25. Nov. nur in der auf dem linken Reußuser liegenden wurden Borstadt und setzten dann über Willisau ihren Rückmarsch wach Bern fort, wo sie von den dankbaren Mitbürgern mit it Jubel begrüßt und von Ochsenbein alsbald entlassen wurden

Wenige Tage darauf hielt General Düsour über die Kavallerie-Reserve Austerung und versah dieselbe mit Marsch routen in die Heimat; er behielt nur noch die zum Dien st nöthige Kavallerie der Divisionen. Ebenso wurden die kannet tonalen Reserven und ein Theil der Artillerie entlassen. Aussische Weise ward mit der den Verhältnissen angepaßten und aus Sparsankeits Rücksichten gebotenen Verminderung dem Armee begonnen.

Um der getäuschten Bevölkerung zu beweisen, daß die als Heiben und Türken verleumdeten eidgenössischen Truppen die Religion achten und von keinem feindseligen Geiste gegenden den katholischen Glauben beseelt seien, befahl der Generch, daß die zu dieser Konfession gehörenden, in Luzern besindlichen Truppen der Messe in der Hauptkirche beiwohnen sollten, während er zu gleicher Stunde für die Truppen reformirtsen Bekenntnisses einen Gottesdienst auf dem Mühleplatz abhalt en ließ. Er selbst begab sich mit sämmtlichen Offizieren seine Stades zu dieser religiösen Feier und wohnte ihr trotz des dichten Nebels und kalten Wetters die an's Ende bei. Der es war von guter Wirkung, sowohl nach außen hin wie ne chinnen.

ı

Wie human Düfour gegen Luzern vorgehen wollte, beweist Folgender Umftand: Am 19. November zeigte man ihm bei Besichtigung des Zeughauses in Aarau zwei Munitionswagen mit Kriegsraketen, die man ihm sammt dem dazu gehörigen Material zur Verfügung stellte. Er weigerte sich aber entsichieden, von einem solchen Zerstörungsmittel gegen Luzern Gebrauch zu machen, da er so viel als möglich Alles zu vermeiden gedachte, was diesem Kriege den Charakter der Gewaltthat geben konnte.

Nach ber Kapitulation von Luzern nahm sich Düsour mit aller Kraft ber ihm feinblich gesinnten und, wie bereits erwähnt, von zügellosen Bolkshausen und rachedürstenden Liberalen bedrohten Sonderbunds- und Ordenshäupter au und sammelte dadurch seurige Kohlen auf beren Scheitel. Der beste Beweis dafür ist wohl der, daß sich sogar der päpst- liche Runtius bewogen fühlte, ihm persönlich einen Dankes- besuch zu machen, um sich über das gegen die religiösen Anstalten beobachtete Verfahren rühmend auszusprechen.

Wir bürfen hier auch des Zeugnisses erwähnen, das der Guardian des Kapuzinerklosters auf dem Wesemlin dei Luzern über das Verhalten der dort einquartirten eidgenössischen Truppen in die Hände des Generals legte, ein Zeugniß, das allen böswilligen Verseumdungen über angeblich von den Siesgern verübten Unfug die Spitze bricht. Es sautet:

"Der Guardian der Kapuziner des Klosters Wesemlin macht es sich zur Pflicht, seine vollständige Zufriedenheit mit der Disziplin der in seinem Kloster einquartirten eidgenössischen Wilizen hiermit auszusprechen. Er hat sich über keine Beleidigung noch Schädigung zu beklagen; er muß im Gegenstheil sowohl den Soldaten wie den Offizieren seine Befriedigung und seinen vollen Dank für ihre strenge Mannszucht und ihr gutes Benehmen ausdrücken.

"Wefemlin, 29, Nov. 1847.

3. Damascen, Guardian."

Die Frauenklöster besonders wurden mit Achtung beshandelt. Als indessen die Urner Regierung den General erssuchte, etwa hundert flüchtigen Nonnen, die sich in Altorfaushielten, die Rückehr nach Luzern zu gestatten, erlaubte er dies, fügte aber bei, daß es klüger und besser wäre, noch einige Tage zuzuwarten, dis vollständig geordnete Verhältnisse in Luzern Platz ergriffen haben. Sein Rath fand Gehör.

Schon vor dem Einzug ber Gidgenoffen mar bas Saus bes Oberften Elgger, bas vor ber Stadt lag, wie manch' anderes geplündert worden. Dufour gab fich alle Mube, Die geraubten Gegenstände wieder aufspuren zu laffen, und war wirklich so glücklich, einen Theil derselben bei verschiedenen Brivaten in der Stadt zu entdecken und ber Frau Elgger zuruckerstatten zu können. Er unterftutte Lettere überhaupt in jeder Beije nach Rraften, wie er auch das Saus bes Schultheißen Rüttimann schütte, bas von einer zügellosen Boltsmaffe bedroht war. Bei all' diefen Gelegenheiten führten sich die Truppen musterhaft auf, als Beschützer ber Schwachen als Männer ber Ordnung, wie die von den Ortsbehörden (- felbst von berjenigen bes Fleckens Schwyg! -) ertheilten Bengniffe bies ausdrucklich betonen. Die Wittwe bes ehe= maligen Landammanns ber Schweiz fprach fpater bem General ber Eidgenoffenschaft auch brieflich ihren Dant aus, indem fie Alles hervorhob, was er für ihre Familie und ihr Saus gethan.

Wie in Freiburg, mußte es sich auch in Luzern sofort um eine andere Ordnung handeln, um den Kanton wieder in ein gesundes Fahrwasser zu leiten und vor neuem Unheil zu bewahren. Die flüchtige Regierung konnte natürlicherweise micht mehr als rechtmäßige Obrigkeit angesehen werden. Die Augen der besten Bürger richteten sich nun auf den größtensteils liberal gesinnten Gemeinderath der Stadt, der jedoch ansfangs Bedenken trug, die Verantwortlichkeit einer provisorischen

Seitung des Kantons zu übernehmen. Unter dem Drange ber Umftande aber ergriff er boch mit Bugug von acht angesebenen Mannern aus ber Landichaft die Zügel und erhielt von Dufonr Die Buficherung militärischen Schutes. Gine allgemeine Bolfsversammlung unter Leitung von Dr. A. Bertenftein bestätigte diese provisorische Regierung, ftellte aber auf das bringende Berlangen ber mit ben eidgenöffischen Truppen guruckgefehrten politischen Flüchtlinge, an beren Spite Dr. Robert Steiger ftand, verichiedene wohlbegrundete Berlangen. Go mußte ber Buchbrucker ber Jesuiten, Stadtrath Raber, ber provisorischen Behörde fern bleiben, die Jesuiten und ihre Affilierten ben Ranton innert breimal 24 Stunden verlaffen und follten für immer aus bemfelben verbannt fein. 3m Ferneren murben die Regierungs- und Großrathsmitglieder, die als Urheber ber Jefuitenberufung und als Stifter bes Conberbundes galten und fich nicht zu Protofoll bagegen verwahrt hatten, in Unflagezustand versett, bagegen aber alle feit bem 8. Dez. 1844 wegen politischer Vergeben verurtheilten ober noch angeflagten Rantonsbürger wieder in ihre politischen und bürgerlichen Rechte eingesett und die baberigen Prozeduren als null und nichtig erflart. Die nun unter bem Brafidium von Oberft Schumacher-Uttenberg in Thätigfeit tretende provisorische Regierung erließ fofort eine beruhigende Erflärung an bas Bolt, forgte für ftrenge Handhabung ber Ordnung und erhielt von den mittlerweile eingetroffenen eidgenöffischen Rommiffaren (Dr. Rern que bem Thurgau und RR. Bollier von Rürich) alsbald bie Staatliche Anerkennung.

Nachbem biese Angelegenheiten geordnet waren, brachten die Liberalen am 1. Dezember dem General Düsour einen großartigen Fackelzug mit Feldmusik und Männerchören. Der Sprecher, Alt Regierungsrath Isaak, dankte dem Geseierten, der mit kriegerischem Ernste Großmuth und Schonung so ebel zu paaren gewußt habe, für die glückliche Besreiung der

Sibgenossenschaft und insbesondere des Kantons Luzern aus den Banden, an denen letterer 7 Jahre lang umsonst gerüttelt. Diesen Worten folgte ein donnerndes Lebehoch auf den General Düfour, die Eidgenossenschaft und die eidgenössische Tagsatung. Mit schönen Worten und bewegtem Herzen dankte Düsour für die ihm erwiesene Stre und ließ seinerseits nochmals die Eidgenossenschaft hoch leben. Zum Schlusse folgte ein Vivat auf die eidgenössische Armee.

Eine merkwürdige Erscheinung, welche gleich nach der Uebergabe Luzerns zum Borschein kam, darf nicht unerwähnt bleiben, die nämlich, daß die sogenannte schwarze Partei (die Liberalen) plöplich im Ranton Luzern so verstärkt wurde, daß man die Rothen fast am hellen Tage mit der Laterne hätte suchen müssen. Alles stellte sich schwarz die über die Ohren, selbst Diejenigen, denen noch vor einigen Tagen der rothe Ramm gewaltig empor schwoll. Jener thurgauische Geistliche hatte daher nicht ganz Unrecht, als er bei einem zu Ehren der heimgekehrten Soldaten in Weinselden veranstalteten Bankette den General Düsour als unübertrefslichen Färbermeister hochseben sieß, dem es gelungen sei, in wenigen Stunden Tausende von scharlachrothen Luzernern schwarz zu färben.

Nicht wenig hatte die eidgenössische Mannschaft unter dem schlechten Wetter, welches turz nach ihrem Einmarsche in Luzern eintrat und die Straßen und Wege fast unfahrbar machte, zu leiden. Wieder ward dasselbe durch eine eigenthümliche Natur-Erscheinung angefündigt, die den General Düsour in Erstaunen setzte und für den Moment fast in Berwirrung brachte. Um Morgen des 24. Nov. nämlich, als der Wassenstellstand infolge der Kapitulation Luzerns überall besannt gemacht worden war und der General, der eben in die Stadt einziehen wollte, auf einem Hügel unweit berselben, umgeben von seinem Stade, einen kleinen Halt machte, hörte man plöglich im Rücken aus der Ferne her einen Kanonenschuß,

und alsbald barauf erdröhnte ein zweiter und britter, alle vom ichwerften Raliber, Bermundert blickte Dufour feine Begleiter an; hatte boch ber Tagesbefehl allem Schiegen ein Enbe gemacht, und nun erhob fich die Ranonade hinter ber eidgenöffischen Armee noch einmal mit aller Behemenz. Wie follte man da nicht eine schwere Unbotmäßigkeit vermuthen? Aber in brr nächsten Umgebung bes Generals befand fich ein gargauischer Offizier, ber mit biefem ichon einmal erwähnten Phanomen bes "Betterichiegens" jener Gegenden bereits befannt mar. Er loste bem erftaunten General bas Rathfel, indem er ihm erffarte, bag biefe Schuffe Detonationen im obern Luftraum feien, eine Folge rafcher Luftzerfetung, welche man bier gu Lande das "Rothenburger = Geschütz" nenne. Ein Theil ber Mannichaft jedoch, die diefes Schiegen mit angehört und es auch richtig als Naturerscheinung aufgefaßt hatte, wollte nun eben beshalb an die Dauer bes neuen Landfriedens nicht glauben; benn, bieg es, bas Rothenburger - Beichut pfleat nicht ben Frieden, fondern ben Rrieg anzufundigen. Die Truppen aus bem alten Margan bagegen beftritten biefe fataliftische Auslegung und behaupteten, man muffe fich jest auf bofes Unwetter gefaßt machen. Sie behielten Recht, wie bie Folge lehrte.

Die Erinnerung an die von den Sonderbündlern in den Freischaarenzügen vollführten Gräuelscenen setzen die Selbstbezwingung mancher eidgenössischen Wehrmänner auf eine harte Probe; es wetteiserten aber alle Einsichtigeren miteinander, den bezüglichen Ermahnungen Düsour's überall Geltung zu verschaffen und die vor der erwarteten Vergeltung zitternden Landstürmer durch wahren Edelmuth zu beschämen. Um 25. Nov. gruben die Verner, Basellandschäftler und Solosthurner Milizen in Neuenkirch die Leichname von 9 Freischärlern aus, die in einer Wiese unterhalb der Kirche versichart waren. Sie wurden vor die Kirchenthüre gelegt, wo

ber Bataillonsarzt Rottmann fie alsobald mit Ralf bampfen Es war eine gewaltige Aufregung 1. d ergreifende Szene, als ein Bafellanbichäftler an ben Rleibungsftucken eines biefer Leichname seinen Bater erfannte. Um alle Erzesse zu verhüten, erklärte sich ber Feldprediger bes Bataillons Bivis (Pfarrer Boffart) bereit, biese Ueberreste am 26. Nov. militärisch zu beerdigen. Bei dieser erhebenden Feier maren über 800 Mann anwesend. Die Offiziere sangen ein Grablieb, die Militärmusik mischte fich in bas Glockengeläute und mehrere Salven folgten ben Gefallenen nach in's gemeinsame Grab, bas fie endlich nach brei Jahren in geweihter Erbe fanden. In der Grabrede empfahl der Prediger humanität. driftliche Milbe und Liebe, und feine Worte fanden warmen Anklang in allen Bergen. So ruben nun biefe freischärler auf bem gleichen Gottesacker, auf bem auch die Gebeine bes fel. Wolf von Rippertschwand liegen, ber zuerft in die Seele bes merkwürdigen Leu von Ebersol den unheilvollen Gedanke an die Jesuitenberufung nach Lugern gebracht baben foll.

Während einige der flüchtigen Sonderbunds= und Regierungshäupter von Altorf nach Luzern zurücktehrten und bort des mitgenommenen Geldes wegen in Untersuchungshaft gesetzt wurden (— die gestohlene eidgenössische Kriegkasse war in ihrem Versted in Altorf wieder aufgefunden worden —), so suchten Siegwart-Wüller und Bernhard Weyer in Brieg im Wallis nochmals eine Konzentration der sonderbündischen Streitkräfte zu bewerkstelligen, um den Kampf von dort aus so lange fortzusühren, dis die von Desterreich und Frankreich in Aussicht gestellte bewassnete Intervention sich zeigen würde. — Allerdings hätte Wallis in seiner sast unangreisbaren Natur= festung noch längere Zeit Widerstand leisten können; sühlte——sich ja doch General v. Kalbermatten dort so sicher, daß er von seinen 8000 Streitern noch eine beträchtliche Anzahl an Luzern abgegeben hatte und vor dem Angriff Düsour's auf

Freiburg durch einen beabsichtigten, aber vom Staatsrath zu fpat bewilligten Ausfall in den Kanton Waadt die Eidgenoffen zu bedrängen gewagt hätte; allein der Rücktritt der sechs andern Kantone und der bereits offen zu Tage liegende Schwindel der seigen Vaterlandsverräther und Bolksverführer gaben doch dem Staatsrathe ernstere Gedanken ein.

Bie ichon erwähnt, fiel bie Aufgabe, gegen biefen Ranton 311 operiren, bem Divisionar Rilliet zu, ber nach ber Ber-Stellung ber Ordnung in Freiburg fein Sauptquartier in Vevey aufgeschlagen hatte. Die vielen seit bem Bluthabe am Trient aus ihrer Seimat vertriebenen liberalen Ballifer. Bu benen auch eine Angahl militärischer Flüchtlinge fam. bil-Deten eine eigene Rolonne, Die vor Begierbe brannte, an ber Spites ber Cidgenoffen in den beimatlichen Ranton einzuziehen. Much bie Baabtlander Regierung brang auf einen rafchen Angriff und begab fich beshalb perfonlich in bas Lager bes Diefer aber hatte von Dufour ben ftrengen Befehl erhalten, nicht zur Offenfive zu ichreiten, bis er ben Befehl bagu gebe, b. h. bis Lugern gefallen fein werbe, Cobalb bies geschehen war, berichtete er ihm, bag er balb zu ihm ftogen werbe, um bie gu treffenden Magregeln in's Muge gu faffen, und bag foeben eine Brigade und eine Batterie als Berftarfung für ihn abgebe. Unterbeffen hatte Rilliet alle feine Krafte für ben Angriff tongentrirt, als bei ibm Abgeordnete von Wallis mit Bollmachten zum Abschluß einer Ravitulation erichienen, welche alsbald zu Stande fam und am 29. Nov, ratifigirt wurde. In berfelben erhielt Ballis die Zusicherung, daß die Occupationstruppen nicht über 8000 Mann anfteigen follen, fofern feine feinbfeligen Sandlungen begangen werben. Die von Dufour von Lugern abgefandten Sulfstruppen tamen nur bis etwas über Bern hinaus, wo ihnen Salt und Rudzug geboten wurde. Die einrückenben Eidgenoffen wurden in Unterwallis als Befreier begrüßt und

auch in Oberwallis gut aufgenommen. Siegwart = Muller. Bernhard Meyer und die Jesuiten flohen über ben Simplon nach Italien, und zwar Erstere, um ihr Vaterland, an bem fie fich fo schwer verfündigt, nie wieder zu feben. Obgleich aus dem Dienste entlassen, eilte bas Walliser Flüchtlingstorps & bewaffnet und unter eidgenöffischer Armbinde nach Sitten voran, bemächtigte sich bes Rathhauses und ordnete sofort - er eine Boltsversammlung an. Rilliet zeigte fich fehr ungehalten : Der über diesen seinen Anordnungen widersprechenden Schritt ## tt allein er mußte der Sache den Lauf laffen. Am 2. Dezember - eer beschloß eine von über 2000 Bürgern besuchte Boltsversamm # = n= lung Niedersetzung einer provisorischen Regierung, Bahl eines = es neuen Großen Rathes, Ausweifung ber Jefuiten, Abschaffunber Immunitäten der Geiftlichkeit, Aufhebung ber schuldiger =n Klöfter, Rull- und Richtigerklärung aller feit bem 1. Da-ai 1844 erlassenen Gesetze, Defrete und Urtheile in Betreff po litischer Bergehen, Berlegung der Kriegstoften auf die geif lichen Korporationen und sonstigen Austifter bes Sonber bundes 2c. M. Barmann wurde Bräfident der proviforische==n Regierung, welche am 6. Dezember von den eidgenöffischenn Kommiffaren Franscini (Teffin), Delarageaz (Waabt) ur- ib Dr. Frey (Baselland) anerkannt wurde.

Fünfundzwanzig Tage nach dem Exetution beschluß war also der ganze Krieg beendet, zu mgrößten Erstaunen Europa's und zur Freude der Liberalen in allen Schweizergauen; jener berühmte französische Historie ster und Staatsmann hatte also nicht Unrecht, wenn er behautete, "er kenne keinen Krieg, der schneller beschlossen, schneller ausgeführt und schneller beendigt worden sei und im Berahltniß der in Thätigkeit gekommenen Truppenmassen so were ige Menschenopser gekostet habe wie dieser Sonderbundskrieg." Im 4. Nov. war der Exekutionsbeschluß gefaßt, 10 Tage später kapitulirte Freiburg, wieder 10 Tage später Luzern und in

den folgenden 5 Tagen die Urfantone und Wallis. — Die Aufgabe der Armee war nun vollendet; wir wollen aber hier doch noch mit ein paar Worten des Angriffsplanes erwähnen, den Düfour zur Bezwingung des Kantons Wallis vorbereitet hatte.

Wie schon erwähnt, hatte ber Divisionär Rilliet sein Hauptquartier in Vevey aufgeschlagen, wo seine Reservebrigade lag, die während seiner Mission vor und in Freiburg den Cheville-Baß und die Débouchés der Rhone bewacht hatte. Seine andern Streitsräfte waren in Villeneuve, Aigle und Bex zusammengezogen, so daß er alle Uebersgänge über die Rhone, sowie alle andern Ausgänge aus dem Wallis gegen das Gebiet des Kantons Waadt hin besherrschte.

General v. Kalbermatten konnte wohl berechnen, daß er weder vom Berneroberlande, noch von Tessin aus angegrissen werde; denn dort hätten seinerseits wenige Mann genügt, die Bässe gegen große Truppenmassen zu vertheidigen; ein ersolgereicher Angriss konnte nur vom untern Rhonethal aus stattssinden; deshalb hatte er fast seine gesammte Macht in der Gegend von Martigny dis Vouvry zusammen gezogen, sowie alle Höhen, welche den Fluß längs dieses engen Thales beherrschen, und namentsich die Felsen, welche das Dédouché der Brücke von St.-Maurice verengen und senkrecht aus der Rhone sich erheben, start besetzt. Auf diesem zur Vertheidigung wie gesichaffenen Schauplatze hätte sich der Kamps also entsponnen, wenn die Unterwerfung des Wallis durch Wassengewalt nöthig geworden wäre.

"Wie aber soll man gegen das Wallis vorgehen?" hatte sich Düsour oft gefragt. Seine Antwort war: "Bon vornherein in Masse, mit konzentrischem, fortschreitendem und geschlossenem Angriff; darüber kann kein Zweisel auskommen; mur keine mehrsachen oder kombinirten Angriffe, die nach dem Uebergang über die Rhone unter einander getrennt würden burch einen auf schwer zugänglichen Plateaux vereinigten Feind, welcher leicht die Berbindung der Kolonnen hindern, maffenhaft über bie eine ober andere im gegebenen Moment berfturgen, fie erdrucken ober gerfprengen konnte! Die bloke Möglichkeit eines folchen Ereigniffes, welches am Schluß bes Feldzuges Alles wieder in Frage geftellt hatte, mar für mich hinreichend, um bem Rathe vieler Versonen entgegen, Die ben Reind gerne amischen amei Reuer gebracht hatten, die Idee eines tonzentrischen einzigen Angriffes festzuhalten. biefer aber mit Durchbrechung der Linie oberhalb St.-Maurice ober durch einen Stoß auf die untere Spite mit einem Aurudbrängen burch bas Rhonethal hinauf stattfinden? -Darüber war ich noch nicht vollständig mit mir im Reinen; = ; ich mußte mich vorher noch über alle Berhaltniffe, Die Gin= fluß auf das zu befolgende Verfahren haben tonnten, genauer unterrichten. Ein Angriff auf den obern Theil ware glanzender gewesen, weil er mit einem Schlage bas Unter-Ballis vom Ober = Wallis getrennt und möglicherweise zu schnellen und großen Resultaten geführt hätte. Doch ware er gewagt. weil zuvor die Brude bei Lavey unter dem Feuer einer wohlgebeckten Batterie und im Sinterhalt liegender Schüten zu überschreiten gewesen ware. Dann tame die fehr ftarte Bosition von St.-Maurice, die eine hartnäckige Vertheidigung so sehr begunftigt, da sie das Thal durch eine steile Felswand abschließt, die nur einen schmalen Durchgang neben bem Rhoneufer gestattet. Gine Schlappe wäre also bier nicht unmöglich und jedenfalls von schweren Folgen gewesen, benn fie hatte die Vertheidiger mit Rühnheit beseelt und die Ungreifer mit Befturzung erfüllt. Aus diefen Gründen mablt ich den andern, fichern Plan, den Angriff von unten ber -Die Dampfschiffe follten dazu ihren Beiftand leiften; ein Landung bei Tagesanbruch in der Rähe von Bouveret, wnur wenige Truppen lagen, hätte die Brücke bei Chessel frei gemacht, über welche eine zweite Kolonne gezogen wäre. Diese vereinigten Kräfte, die Ales vor sich hertreiben sollten, hätten andere Uebergänge vermittelst Bockbrücken möglich gemacht; die angreisende Armee wäre mit Gewinnung eines größern Terrains mehr und mehr angewachsen; sodann hätte die Position bei St.-Maurice, nachdem sie über die Abhänge von Verosse, die nur auf dieser Seite zugänglich sind, erstettert und durch die auf dem rechten User aufgepflanzte schwere Artillerie in der Front beschossen, nicht mehr widerstehen können. Die Verbindung von Bex mit Lavey wäre hergestellt gewesen und sämmtliche jeht vereinigten Truppen würden die Vertheidiger des Wallis die nach Sitten zurück und darüber hinaus treiben.

"Unterbessen hätte die in den obersten Thälern von Tessin stehende sechste Division, die durch die Kapitulation Uri's zu freiem Handeln gelangt war, das trot der vorgerückten Jahreszeit noch einigermaßen zugängliche Ober-Wallis bedroht. Sie wäre nur so lange vorgerückt, die sie auf Widerstand gestoßen wäre, oder hätte sich darauf beschränkt, bedrohliche Positionen einzunehmen.

"In jedem Falle, wenn Schneemassen den Nüfenen- und Grimselpaß durchaus sperrten, so wäre das Thor offen gestanden, um die nöthigen Hülfstruppen über St.-Maurice kommen zu lassen. Alle unberechenbaren Gesahren wären damit beseitigt worden; der Schlag hätte gelingen müssen. Glücklicherweise aber sandte die wohlberathene und von den stattgesundenen Ereignissen wohlunterrichtete Regierung, wie bereits gemeldet, noch zu rechter Zeit ihre Gesandten, um mit Oberst Rilliet zu unterhandeln. Eine Konvention wurde unterzeichnet und die eidgenössischen Truppen hielten am letzen Tage des November ihren friedlichen Einzug in den Kanton. Bon diesem glücklichen Ereignisse am solgenden Tage in

Renntniß gesetzt, gab ich mit ber Ratifizirung ber Konvention meine volle Zustimmung zu Allem, was Oberst Rilliet gethan. Die Angriffspläne, die bis dahin nicht über den ersten Ent-wurf hinausgekommen waren, und zu deren Ausstührung die entscheidenden Maßregeln erst nach genauer Ortseinsicht und persönlicher Anschauung der Verhältnisse ergriffen werden sollten, wurden nun bei Seite gelegt."

Hören wir nun noch, was General Düfour in seinem Schlußbericht über die Abrüstung und Entlassung bes eids genössischen Heeres sagt:

"So endigte biefer Rrieg," fchreibt er, "in welchem bie Schweiz zur großen Bermunderung Europa's auf einer Seite hunderttausend Mann, auf der andern dreifig= bis vierzig= taufend Mann, ohne ben Landsturm zu zählen, ausrüftete. Man hat sich bemüht, den Sonderbundsfrieg als einen Rampf zwifchen Brotestanten und Ratholiten darzustellen und ihn wegen = ber angeblichen Unterbrückung, welche die Erstern, die in ber Schweiz in der Mehrheit find, gegen die Zweiten ausgeübt = haben sollen, in ein falsches Licht gestellt. Das Bolf aber ließ fich damit nicht täuschen, als es fah, daß die Sonderbundstantone einen protestantischen General an ihre Spite gestellt, und daß die katholischen Kontingente ber Kantone Solothurn, Teffin, St. Gallen u. f. w. in ber eidgenöffischent Armee standen. Im Grunde war es ein Krieg zwischen bent Bringipien, die Europa feit lange in zwei Lager getheilt, und beshalb hatte er einen so mächtigen Nachhall gefunden. Das Interesse an diesem Rampfe war ein gang allgemeines, und es war mehr bas Objekt desfelben, als seine militärische Wichtigkeit, mas die Blide der Welt auf fich jog. Die Bertreibung der Jesuiten war freilich ber augenfälligste Streitpunkt, in den Angen einer großen Angahl vortrefflicher Burger aber hatte die Existenz dieses Ordens mit der Religion nichts gemein, und feine Einmischung in die Landesangelegenheiten

erschien als äußerst gefahrbringend. In Wirklichkeit war der Sonderbundskrieg nichts weniger als ein religiöser Krieg, und die gegen die Protestanten erhobene Anklage, daß sie die Absicht gehabt, eine katholische Minderheit zu erdrücken, fällt von selbst dahin. Man könnte kein Faktum angeben, das eine solche Anklage rechtsertigte; zur Unterstützung des Gegenstheils wären jedoch mehrere zur Hand.

"Wie bem auch fei, die Schweizer in beiben Lagern haben im Jahre 1847 wieder einmal gezeigt, daß Jedermann bei ihnen Solbat ift. Sie haben Beweise von Gebuld in Ertragung von Entbehrungen, Beweise von Tapferfeit auf bem Schlachtfelbe abgelegt; fie haben in langen Novembernächten, ohne fich zu beklagen, bei Rebel und Regen auf bem feuchten Boden bivouafirt; fie haben auf ben ichwierigften Terrains gefämpft, Brüden gefchlagen, Berge und Sohlwege überichritten; fie haben im Gehorfam gegen bie Befehle ihrer Borgesetzten es über sich vermocht, ihre Thatenlust und Ungebuld au besiegen, fobald die Umftande es erheischten. Wenn auch in den erften Tagen der Ausruftung die Führer wegen ber mangelnden Erfahrung ihrer Untergebenen bedeutende Schwierigfeiten zu überwinden hatten, fo waren fie doch bald Beugen von der Entwicklung bervorragender militärischer Tugenden, von bem Gifer und guten Billen, ber für manchen Gehler entschädigte. Das Beispiel biefer Führer, von benen bie meiften ichon vorber burch alangende Dienfte fich ausgezeichnet, wurde von ben Subaltern-Offizieren und weiter abwärts von bem geringften Golbaten befolgt, fo daß die Armee in furger Beit als ein geichloffenes Ganges baftand und bem alten Ruhme ber ichweizerischen Truppen feinen Abbruch that. Dies wird jedesmal ber Rall fein, wenn die Gidgenoffenschaft fich genöthigt fieht, ihre Rinder unter die Jahne zu rufen. Und wenn man bebentt, daß biefe mehr als hunderttaufend Mann gablende Armee ein Terrain zu vertheidigen hat, wie es tein

schwierigeres in Europa gibt, daß sie von einem Schwarm ausgezeichneter Schühen unterstüht wird, die nicht mehr in ihren Reihen stehen, aber fortsahren, sich zu üben, so darf menn glauben, daß die Schweiz trot ihrer Kleinheit noch lan ge von Feinden verschont bleiben wird; denn es wäre bei einem Angriff auf dieselbe wenig zu gewinnen, und viel auf's Sp iel zu sehen.

"Der Sonderbundskrieg blieb nicht frei von Exzessen, es waren deren nur zu viele zu beklagen. Der Parteigeist als er ließ sich damals zu Uebertreibungen hinreißen, indem er sie im gehässigsten Lichte darstellte, und wenn man sie mit sen Greueln vergleicht, von denen die Geschichte aller Bürgertrisse uns ein so entsehliches Bild vorführt, so sieht man wohl, das sie mit Rücksicht auf eine so große Erschütterung schließe sch wenig zu bedeuten haben. Außerdem hat man später als es Mögliche gethan, um durch Wiedererstattung und Entschälzisgungen die Verluste auszugleichen, deren Verhinderung und Augenblick der höchsten Erregung der Soldaten, und bei der Schnelligkeit der durch die Umstände gebotenen Vewegungen nicht in der Macht der Truppenführer sag.

"Sobald die Unterwerfung des Wallis den Feindseligfeiten ein Ende gemacht und das Truppenaufgebot nur noch
die Besetzung der Kantone zum Zweck hatte, um damit den
eidgenössisischen Kommissären die nöthige Unterstützung zur Anfrechthaltung und Ausführung der Tagsatzungsbeschlüsse zu
leisten, wurde die Armee nach und nach beträchtlich vermindert. Der größte Theil der kantonalen Landwehr, die Artillerie und
Kavallerie der Reserve, die Hälfte der Divisiousartillerie war unmittelbar nach der Besetzung Luzerns entlassen worden, da eine so große Machtentsaltung für das, was im Westen der Schweiz zu thun blieb, nicht mehr nöthig war. Sobald man ben Einzug der eidgenössischen Truppen in das Wallis ersuhr, wurde auch die sechste im Liviner Thal stehende Division, da ihre Aufgabe nun erledigt war, aufgelöst; dasselbe geschah mit der Brigade, die sich in Bern befand und im Nothfalle hätte an die Rhone marschiren sollen.

"Bald kaum auch die Reihe der Auflösung an die zweite und dritte Division. Gegen Mitte Dezember blieben nur noch die erste Division in den Kantonen Freiburg und Wallis, die vierte im Kanton Luzern, die fünste in Schwyz mit gleichzeitiger Besetung des Kantons Zug, und eine detachirte Brigade im Kanton Uri. Unterwalden hatte sich auf das Schnellste aller seiner Verpflichtungen entledigt, und die Truppen rückten wenige Tage nach ihrem Einzuge von dort wieder ab.

"Am erften Januar 1848 wurden noch die Stäbe zweier Divisionen, eine große Anzahl Insanterie-Bataillone und Schützenkompagnien, sowie der Rest der Kavallerie und Artil- lerie entlassen. Die vierte und fünste Division wurden in eine verschmolzen, und von der ersten blieben nur noch zwei unabhängige Brigaden in Waffen, die eine in Freiburg, die andere in Wallis. Die Armee wurde auf eine Gesammtstärke von höchstens zwölstausend Mann reduzirt. Diese an sich wenig interessanten Einzelheiten werden nur erwähnt, um zu zeigen, wie sparsam man in der schweizerischen Eidgenossenschaft mit dem öffentlichen Gut umgeht.

"Die Besatungskorps ersuhren nach und nach eine Berminderung, je nachdem die Kantone mit Bezahlung der ihnen von der Tagsatung auserlegten Kriegskosten vorangingen. Mitte Februar endlich, nachdem sie Alle hinreichende Garantieen für Bezahlung ihrer Schuld in vereindarten Terminen geleistet hatten, wurden sie vollständig der Besatung enthoben, und die letzten Bataillone zogen vier Monate, nachdem sie ausmarschirt, in ihre Heimath zurück.

"Im Laufe des Monats Dezember 1847, Januar und Februar 1848 erkannten die Militärgerichte über die während

bes Feldzuges vorgefallenen Bergehen und fällten mehrere Unteile, die größtentheils vom Obergeneral bestätigt und von benen einige frast des ihm gesetzlich zustehenden Begnadigungserechtes gemildert wurden. Kein Todesurtheil wurde gefällt. Der einzige Fall, der dazu hätte Beranlassung geben können, erschien den Richtern unter so mildernden Umständen, daß sie die Angeklagten einstimmig freisprachen.

"Die Verluste der eidgenössischen Armee in den verschiedenen Gesechten, welche während des Sonderbundsseldzuges vorsielen, erheben sich auf 78 Todte, die theils auf dem Schlachtselde geblieden, theils in den Spitälern gestorden sind, und 260 Verwundete, zusammen ungefähr 340 Mann. Dies ist sehr wenig, wenn man einen Vergleich anstellt mit dem Villmerger-Kriege und den im Jahre 1712 fast auf demselben Terrain gelieserten Gesechten, wo auf beiden Seiten mehr als 2000 Mann auf dem Schlachtselde blieden. In jener Epoche waren eben die beiden Heere von ungefähr gleicher Stärke, und das eine hatte nicht von vornherein ein

<sup>1)</sup> Unmerfung Der eidg. Oberfelbargt gibt in seinem Berichte 60 Tobte und 386 Berwundete, jufammen 446 Mann an, die fich folgenbermaßen vertbeilen:

I. Auf Die Grade: Offiziere 14, Unteroffiziere 61, Solbaten 853, Freiwillige 1, Burgermache 1, ohne Angabe 16.

II. Auf die Waffengattungen: Pontonniere und Sappeure 6, Artillerie und Train 18, Scharfichuben 53, Infanterie 345, ohne Angabe 24.

III. Auf die Rantone: Burich 75, Bern 92, Solothurn 7, Schaffhausen 4, Appenzell U.-Rh. 29, St Gallen 11, Graubunden 2, Aargau 78, Thurgau 13, Waadt 99, Tejfin 28, Genf 8.

IV. Auf die Ge fecht spuntte: Bertigny 53, Schupfheim und Entlebuch 46, Airolo und St. Gotthard 28, Geltwyl 19, hutten 10, Lunnern 16, Schindellegi 1, Wollerau 2, Meyerstappel 16, Rotherberg und Gisliton 125, an diversen Orten 129.

Die auf fonderbundischer Geite im Gefecht Bermunbeten murben auf 140 Dann, wovon 26 geftorben, angegeben.

bebeutendes llebergewicht über das andere, der Kampf bliebeine Zeit lang unentschieden, und man focht mit jener Erstiterung, wie sie in Religionskriegen stets auftritt. Die beiden Heere zusammen hatten kaum eine Gesammtstärke von 30,000 Mann. Dabei ist noch die Verschiedenheit zwischen den beiden Spochen hervorzuheben, daß man im Jahre 1712 mehr focht als manövrirte, während man im Jahr 1847 mehr manövrirte als focht; Alles wurde durch strategische Beswegungen entschieden.

"Die Ariegskoften wurden den Kantonen des Sondersbundes auferlegt, welche sie nach Verhältniß ihres nach der alten Bundesverfassung festgesetzten Geldkontingents zu zahlen hatten. Die Kosten wurden anfangs auf 5 Millionen Schweizersfranken geschätzt, die nachträglich vom Kriegskommissariat aufsgestellten Rechnungen brachten sie aber auf mehr als 6 Mill. oder ungefähr 9 Millionen französsische Franken. 1) Dies war

| 1) Anmertung. Rämlich                  |           |      |                   |
|----------------------------------------|-----------|------|-------------------|
| Sold ber Truppen                       | 2,682,726 | alte | Schweizerfranten. |
| Unterhalt und Berpflegung berfelben    | 2,467,552 | "    |                   |
| Futter, Befdirr, Berlufte              | 386,859   |      | ,                 |
| Unterhalt der Waffen und bes Fuhrwerts | 22,035    | M    | ,                 |
| <b>Rriegsm</b> unition                 | 67,587    |      | n                 |
| Transporte zu Wagen                    | 187,542   | n    | ,,                |
| Lager und Posten                       | 29,488    | "    | ,,                |
| Sanitātēdienst, Spitāler               | 94,602    | ,,   | ,,                |
| <b>Rriegsrath</b> , Justiz             | 47,549    | "    | ,,                |
| Befeftigungen und Brudenwefen          | 29,320    | ,,   | <b>"</b>          |
| Bureaufosten                           | 43,955    | M    | ,                 |
| Staffetten, Bost                       | 31,937    |      | •                 |
| Seheime Ausgaben                       | 1,330     | n    | •                 |
| Außerorbentliche Transporte, Reisen    | 7,492     | *    | •                 |
| Schabenerfat, Entschädigungen          | 1,489     | ,,   |                   |
| Begrabnißtoften                        | 1,279     | n    | •                 |
| Unterftühungen, Belohnungen            | 37,524    | "    | <i>m</i>          |
| Summa                                  | 6,140,266 | n    | ,                 |

ober, ber alte Schweizerfranten & Fr. 1. 46 Cts. = Fr. 8,964,788. 36-

nicht die einzige Laft, die fie zu tragen hatten, fie mußten auch die Roften ihrer eigenen Ausruftung und die ben Burgern burch Gefechte und Ginquartierung verurjachten Berlufte beden. Dieje Schuld laftete brudend auf ihnen, und es wird viel Beit brauchen, ehe fie fich gang von bem Schlage erholen. 1) Die andern Rantone hatten aber ebenfalls bedeutende Roften und Ausfälle, abgesehen von benen, die ihnen von ber Eibgenoffenschaft vergütet murben, fo g. B. bas Nieberliegen bes Ackerbaues und ber Industrie, Die Reit, Die jeder Gingelne verlor, die Abnütsung des Materials und ber Befleidung, ebenfo ber Baffen ze., fo bag bie ber Schweig burch biefen Conderbundsfrieg verurfachten Befammtfoften fich vielleicht auf mehr als bas Doppelte ber oben angegebenen Summe, b. h. auf 18 bis 20 Millionen belaufen haben. Der Rrieg, unter welcher Form er auch ausbricht, ift immer eine graufame Beifel und besonders für eine Ration, die fein ftebenbes Seer befigt und deshalb ihre friedliche Bevolterung zu ben Baffen rufen muß.

"Die Eidgenossenschaft schuldete den Berwundeten, den Wittwen und Waisen Entschädigung. Sie konnte diesen Anforderungen wegen Erschöpfung ihrer Wittel kaum genügen. Der Patriotismus trat hier werkthätig auf, zahlreiche Sammslungen, sowohl innerhalb wie außerhalb der Schweiz, und selbst unter den Truppen, wurden veranstaltet. Eine Summe

<sup>1)</sup> Zur Ehre ber Schweiz muß man sagen, daß auf einen im Cercle national zu Genf gemachten Borschlag eine Sammlung zur Unterstühung der ehemaligen Sonderbundskantone eröffnet wurde. Diese Sammlung, an welcher eine große Zahl von Kriegern Theil nahm, die 1847 den Feldzug mitgemacht hatten, und die sich auf eine ziemlich bedeutende Summe belief, war eines der hauptsächlichsten Motive, welche die Bundesversammlung zu einem Nachlaß des Restes der diesen Kantonen auferlegten Kriegskosten und zur Tilgung der letzen Spur unseres Bürgerkrieges veranlaßten. Dieser Berjöhnungsatt fällt in das Jahr 1852, und die nachgelassene Summe erhob sich auf 3,834,000 Fr.

bon 115,000 Fr. war bald aufgebracht und floß zu diesem Amede in die eidgenöffische Raffe; Fremde, aus Burttemberg. bem Großherzogthum Baben und andern Ländern, trugen in reichem Mage bagu bei, fo groß war bas Intereffe, bas diefer turge Feldzug eingeflößt hatte. Die Tagfatung beichloß außerbem, bag bie Summe von 472,000 Franten, zu beren Rablung die Rantone Neuenburg und Appenzell-Innerrhoben wegen Nichtabsendung ihrer Mannschaft verurtheilt worden waren, einen Fond bilden folle, beffen Ertrag zur Auszahlung ber jährlichen Benfionen zu verwenden ware. Was bamals gefchah, gab fpater einem ehrenwerthen Burger von Genf. bem Baron von Grenus, ben Gebanten ein, die Gidgenoffenichaft zu feiner Universalerbin einzuseten, mit ber Berpflichtung für biefelbe, eine Invalidentaffe ju grunden, beren Ginfünfte ausschlieflich zu Unterstützungen biefer Art zu verwenden feien, wenn neue Umftande biefelben einmal nöthig machten Diefe Erbichaft betrug mehr als eine Million,

"Die indessen in Bern wieder versammelte hohe Tagsaung, welche durch den Hinzutritt der Abgeordneten aus
den ehemaligen Sonderbunds-Rantonen vollzählig geworden,
hatte nicht bis zu gänzlicher Entlassung der unter die Fahnen
gerufenen Milizen gewartet, um denselben ihre vollste Befriedigung auszudrücken. In ihrer Sitzung vom 22. Januar
1848 beschloß sie die Erlassung einer Proklamation, in welcher
folgende Worte zu lesen waren:

"Die eidgenöffische Armee hat fich um das Baterland verdient gemacht."

"Bon dieser Proflamation erhielt jeder Krieger oder in's Feld gezogene Beamte ein Exemplar zugefandt."

Dieses Lob hatten alle Wehrmänner fast ohne Ausnahme in hohem Maße verdient; mit freudigem Stolze können heute noch Tausende auf das unter Glas und Rahmen als Heiligthum konservirte Zeugniß patriotischer Pflicht - Erfüllung hinweisen, das neben dem Bilbe Düfour's und manches Divisions- und Brigade-Obersten die Wände ihres Wohnzimmers ziert. Düsour selbst drückt über die Art und Weise, wie er von seinen Untergebenen unterstützt wurde, in dem bezüglichen Berichte an die Tagsatzung seine vollste Zufriedenheit aus. Er sagt darin u. A.:

"Weine Aufgabe war schwer, und wenn ich bieselbe auf eine Beise gelöst habe, baß ich die Billigung ber hohen Tagsatung verdienen konnte, so verdanke ich bies größtentheils meinen Untergebenen, sowie bem guten Geifte, welcher bie eidgenössischen Truppen beständig beseelt hat. Die Herren Kommandanten ber fieben Divisionen, Die Rommandanten ber Artillerie und der Kavallerie des Heeres verdienen alle das beste Lob sowohl der Bunktlichkeit in der Ausführung der erhaltenen Befehle als auch ber Festigkeit wegen, fie bei mancher Gelegenheit entwickelten, bes guten Beispiels wegen, mit dem sie ihren Truppen vorangingen, und nicht minder ihrer Unftrengungen wegen, die sie sich gaben, um Die Bedürfnisse berselben zu befriedigen und trot der schwierigen Umftande und ber Schnelligfeit ber Bewegungen, unter ihnen gute Mannszucht zu erhalten. Der Oberftfriegskommiffar hat beständig gethan, was menschliche Kraft vermag, um sich Die Verproviantirungen zu verschaffen und den verschiedenen Korps die Lebensmittel zuzuführen, welche man nicht ganglich aus den befetten Gemeinden hatte beziehen konnen, ohne dieselben zu erdrücken. Das Beer ift ihm Dank schuldig, sowie auch dem Oberfeldarzte für die Sorgfalt, welche er den Berwundeten und Kranken angebeihen ließ, und für die Dube, die er sich für die Einrichtung der Spitäler gab. Der Oberauditor hat seinerseits für die militärische Rechtspflege Alles gethan, was man von einem eben fo festen als aufgeflärten. unparteiischen und versöhnlichen Charafter erwarten kann-Ganz besonders habe ich mich der täglichen und inniger

Beziehungen zu dem General - Abjutanten und dem Chef des Generalstades zu rühmen; sie waren stetsfort freundlich und angenehm. Es ist mir von diesen höheren Offizieren die offenste und thätigste Mitwirtung zu Theil geworden; auch erkenne ich mit Freuden an, daß ich ihrer militärischen Erschrung, ihren guten Räthen, ihrem Eiser und ihrer nachshaltigen Hingebung Vicles verdante. Die hohe Tagsahung konnte für die wichtigen Berrichtungen eines Chefs des Generalstades des Heeres keine glücklichere Wahl treffen als diejenige des eidg. Obersten Frey-Serosé."

Mit folgenden schönen Worten schließt er seinen Bericht: "Jest, da die Krisis vorüber ist und die Schweiz durch die Entwicklung ihrer Kräfte mitten unter den Bölkern eine achtunggebietende Stellung eingenommen hat, mögen die Eidgenossen, ihre Zwistigkeiten vergessend, sich bestreben, die Stellung seste zuhalten, indem sie die Bande, welche sie vereinigen, sester schließen und sich immer bereit zeigen, ihre Selbstständigkeit und Neutralität gegen Jedermann zu vertheidigen. Der Gott des Grütli verleihe unserem Baterlande seinen mächtigen Schutz!"

Noch vor Beendigung der Abrüftungs Arbeiten wurde Düfour mit wohlverdienten Beweisen des Dankes förmlich überschüttet und zwar von allen Seiten ohne Unterschied der politischen Gesinnung. Schrieb ihm doch ein verbissener, eins gesteisichter Aristokrat:

"Herr General! Sie haben meine schönfte Hoffnung zerstört, die Hoffnung, ben Radikalismus zu Boden geworfen zu sehen. Dennoch erkläre ich, daß Sie der brävste Mann der Schweiz sind." —

Die Nonnen von Luzern, welche sich mit Siegwart nach Altorf geflüchtet hatten und bann angesichts der Milbe des Siegers wieder in ihre stillen Räume zurückfehrten, übergaben bem großmüthigen General einen Karton mit einem Kranze

künstlicher Blumen und einem Bande, auf welchem folgende Worte in Seide gestickt waren: »Bienheureux sont ceux, qui procurent la paix!« 1) — St. Galler Damen über raschten ihn durch das sinnige Geschenk eines mit prachtwoller Handstickerei geschmückten Ruhesessels. — Sin deutscher Freisheitsmann, Julius Schanz, sang ihm zu Ehren in eine m deutschen Blatte solgendes schwungvolle Jubellied:

Frischauf, mein Lied! wie Trommelklang Und wie Trompetenton Erschalle laut, mein Jubelsang, Dem treu'sten Schweizersohn! Kling' über jedes Siegesselb Auf schweizerischer Flur Und grüße froh den Schweizerheld, Den General Tüfour!

Borüber ist der heil'ge Krieg, Für's höchste Gut geführt!
In hellstem Glanze slicht der Sieg Den Kranz, wem er gebührt!
Heil Jedem, der aus off'ner Wahl Dem Baterlande schwur!
Und dreimal Heil dem General,
Dem General Düsour!

Er ging voran mit kühnem Muth Und sein gewalt'ges Wort Riß in den Kampf mit heil'ger Glut Die Herzen mächtig fort. Von Feindeswällen schwindet schnell Des Sieges blut'ge Spur, Doch ewig klingt Dein Name hell O General Düfour!

<sup>1) &</sup>quot;Gludfelig find Diejenigen, welche ben Frieden herftellen."

D sei gesegnet, Schweizerland, Gesegnet immerdar! Sei wie Dein Morgensonnenbrand Der Tag Dir licht und klar! Strahl' ewig rein ber Himmel Dir In glänzendem Uzur Und Deiner Männer schönster Zier, Dem General Düspur!

Der Bölferfreiheit Feinde schau'n Rach Dir mit neid'schem Blick, Du in Europa's weiten Sau'n Die einz'ge Republik. Dich möchten sie vernichten gern, Wohlan! sie kommen nur! Es harrt mit seiner tapfern Schaar Der General Düfour!

O Schweiz, ich grüße Dich mit Luft, Als wäre ich Dein Sohn! So lang ein Lieb in meiner Bruft, Klingt Dir's im hellsten Ton. Preis ewig Dir, Du schönstes Land Der Freiheit und Natur, Und Dir den wärmsten Druck der Hand, O General Düfour!

Die Stadt Genf, stolz auf ihren großen Mitbürger, versstaltete zu seinen Ehren ein Fest und empfing ihn und die uppen mit Sang und Klang, als sie an ihren heimischen erd zurücksehrten. Marc-Monnier dichtete für diese erseende Feier folgende Couplets:

and la Suisse a donné le signal des alarmes, ères, sous nos drapeaux on vous vit accourir. ous n'êtes pas tombés, et pourtant, sous les armes, ous étiez tous debout; vous auriez su mourir. Dieu nous conduit et Genève attendrie Sans mèler des regrets aux accords triomphants,

Dans son amour de mère et de patrie, Avec de chants de joie accueille ses enfants.

Qu'il soit béni, celui qui marche à votre tête, Qui triomphe au combat et pardonne en vainqueur, Celui qui fut porté dans ces jours de tempête, Si loin par la pensée et si haut par le coeur!

Il désarma la haine et sa furie, Il épargna le sang, et Genève sans lui,

Dans sa douleur de mère et de patrie Pleurerait les enfants qu'elle accueille aujourd'hui.

La croix de nos aïeux a flotté dans la nue, Ralliant sous ses lois le guerriers citoyens. Au cri de votre chef la paix est revenue Pour abriter nos jours et couronner les siens;

En vain dans l'ombre il veut cacher sa vie: La Suisse toute entière est là pour le bénir

Et sa fierté de mêre et de patrie Comme un glorieux fils le montre à l'avenir. 1)

Aber auch in vielen andern Schweizerstädten wurden bie heimkehrenden Krieger mit paffenden Festlichkeiten bewillkommt und in Rede und Lied gefeiert; überall gab es poetische Gruße,

<sup>1)</sup> Das heißt in freier Ueberfetung :

Brüder, als die Schweiz das Alarmsignal gab, da sah man Euch unter die Fahnen eilen; Ihr seid nicht gefallen auf dem Felde der Ehre, obwohl Ihr alle unerschütterlich unter den Waffen standet und Euer Leben zu opfern gewußt hättet! Gott leitet uns, und gerührt empfängt Genf in ihrer Mutter- und Baterlandsliede ihre Kinder wieder, ohne Stimmen der Reue in die Siegesaktorde mischen zu müssen.

heil bem, ber an Eurer Spige einzieht; ber im Kampfe triumphirt und als Sieger verzeiht; welcher in diesen ffürmischen Tagen eine so erhabene Gesinnung und ein solch' edles herz zeigte: Er entwaffnete ben

in Glarus durch den Bolksdichter J. J. Bäbler, in Chur durch den jungen patriotischen Pfarrer Martin Klot, in Aarau durch den jetzt noch unentwegten edlen Kämpfer für Freiheit und Licht, Augustin Keller 2c. 2c.; der Rahmen unseres Buches gestattet uns aber nicht, bei diesen herzerwärmenden Feierlichsteiten zu verweilen; ein bezügliches Gedicht aber muß doch in unserem "Bolksbuche vom General Düsour" Aufnahme sinden, um der schweizerischen Literatur für alle Zeiten eine ächte Perle zu erhalten:

General Dufour.

(Nach ber Beife: "Bring Gugenius."

Herr Düfour steigt in Genf zu Rosse, Als General der Eidgenossen, Hält hoch in treuer Hand empor Die jedem Schweizer heil'ge Fahne, Das Weiße Areuz auf Nothem Plane, Die Feinde fürchten sich davor.

In seinem guten Schweizerherzen That ihn der Krieg mit Brüdern schmerzen; Drum macht er also seinen Plan: Daß es sollt' auf allen Posten Wenig Blut und Leute kosten, Ihm der Feind nicht bleiben stahn.

haß und beffen Buth; er iconte bas Blut und ohne ihn mußte Genf in ihrem Mutter- und Baterlandsichmerze Die Rinder beweinen, Die fie heute wieder empfangt.

Das Kreuz unserer Väter schwebte hoch in den Wolken, unter seinen Gesetzen die Bürger-Wehrmänner vereinigend. Auf den Ruf Eures Führers kehrte der Friede zurück, um unsere Zukunst zu schirmen und die seinige zu krönen; benn umsonst sucht er seine Berdienste im Schatten zu verbergen: Die ganze Schweiz ist da, um ihn zu segnen, und ihr Mutter- und Baterlandsstolz zeigt ihn der Zukunst als ihren glorreichen Sohn.

Buerst ließ er gen Freiburg ziehen, Wo schnell in Weiberröcken fliehen Die Jesuiten, Mann für Mann; Sie fliehen eiligst ohne Hosen Aus bem Land zu ben Franzosen, Daß man Keinen fahen kann.

Als Freiburg ben Eibgenoffen erlegen, Rehrt Düfour gen Luzern ben Degen, Mit ber ganzen Heeresmacht. Am Rotherberge und im Schachen Bei Gislikon, da kam's zum Krachen, Dorten stellt man sich zur Schlacht.

Aus Schlucht und Walb und hohen Schanzen Begann der Feind ein mordlich Tanzen. Das Weiße Kreuz im Rothen Feld That zornig ihm entgegen flattern, Ließ viel tausend Büchsen knattern, Bom Oberst Ziegler aufgestellt.

Moll und Müller die Kanonen richten, Die Schanzen bald vom Feinde lichten, Er floh durch Wald und Weiden schnell. Drauf ließ Herr Ziegler Sammlung trummen, Sind aber nicht mehr alle kummen, Ach, die Braven zum Appell!

General Düsour ist in Luzern einzogen, Waren bort auch ausgeflogen Die Jesuiten und der Rath; Schultheiß, Schreiber und die Nonnen Sind nach Uri schon entronnen, Wo der Weg in's Wallis gaht. Schon nach bes Krieges ersten Wochen War ber Sonderbund gebrochen, Hat mit Düfour kapitulirt. Als die Briefe unterschrieben, Aus einand der Bund getrieben, Hat er's nach Bern gleich staffettirt.

Nun foll ber Sonderbund für sein Gebahren, Wie billig, auch die Uerthe zahlen; Bater Düfour aber sprach dazu: "Wollt, Eidgenossen, nach diesen Sachen "Einen neuen Bund ihr machen, "Dann heilet erst die Wunden zu!"

Gab selbst für die Blessirten und die Kranken Gradaus sechstausend alte Franken, Beiden Parteien zu theilen gleich; Bat auch die Räthe ohn' Bedenken, Den Besiegten die Schuld zu schenken, Dem Bürgerkrieg zum Zapsenstreich.

General Düsour, der soll leben!
So hat's noch keinen Sieger geben,
Wenn Stoß und Streit im Lande war.
Es brachten Dörfer ihm und Städte
Beider Parteien um die Wette
Lorbeeren ihm und Liebe dar.
August in Keller im Des. 1847.

Der ewig schöne und verehrungswürdige Charakterzug pur's, die hochherzige Fürsorge für die Besiegten, hat unserem hochgeschähten Witbürger Theodor Curti (gegenig Redaktor der "Frankfurter Zeitung" und berühmlichst unt als kühner Vorkämpser für Freiheit und Recht) Stoff inem schönen patriotischen Gedichte gegeben; es lautet:

## Difonr.

Der Hader trieb die Tagherrn fort, Die allzulange gesessen; Sie hatten des Bruder Klausen Wort, Des Wengi Wort vergessen. Ein jäher Riß zertheilt den Bau, Des Bundes Besten zittern, Der Berge Schnee, der Seen Blau Entfärdt sich in Gewittern.

Das treu gehegt ber Freiheit Macht, Den Hort ber Helbenfagen, Im Hochgebirge wird die Schlacht, Die Bruderschlacht geschlagen. Dort wanken schon gebroch'ne Reih'n, Sie slieh'n in wirrem Wahne, — — Der Andern Trompeten schmettern drein Und im Siege hoch weht die Fahne.

Die Rache folgt ber flücht'gen Schaar? Der Zorn hat sie vernichtet? O nein! Düfour hat den Altar Der Eintracht neu errichtet! Als wir sein Haupt bei Gislikon Mit blut'gem Laub umwanden, Da ist der Schweiz ein Washington, Ein Friedensfürst erstanden.

Oft riefen ihrem Führer, Beil! Die glüdlich mit ihm friegten: "Der höchfte Breis fiel Dir zu Theil; Dir jauchzen bie Besiegten!" Bom Degen ift am Siegestag Ein Delzweig aufgeschossen;

Es hat, ber Wunden schlug, ber Schlag Heilfräftig fie geschlossen.

Das Wetter fügte fester nur Die Felsen im Erbeben; Der Blit, der flammend niederfuhr, Barf Feuer in das Leben. Aus Heldenaug' ein milder Strahl, — Da wich das dunkle Bangen, Da ist die tosende Nacht im Thal In hellen Schein zergangen.

Die Alpen steh'n in alter Pracht, Jung, wie bei Gottes "Werde!" Das Hochland wieder hält die Wacht Der Freiheit auf der Erde. Es steigt der alte ewige Bund Empor in gewaltigem Streben. Die Herzen brennen; von Grat zu Grund Schallt es: Düfour soll leben! Theodor Curti.

So knüpfte sich an den Namen Düsour sofort eine Liebe und begeisterte Hochachtung, die wohl die schönste Belohnung ist, welche der Bürger eines Freistaates erhossen darf. Der Kanton Bern, dem der Gründer der Thuner Schule schon längst theuer gewesen und der ihm 1834, wie bereits erwähnt, hohe und einträgliche Aemter angeboten, die freilich der seiner Baterstadt getreue Genser Bürger ausschlug, that sich besonders durch seine Dankbarkeitsbeweise hervor; er konnte zwar Düsour nicht zur Annahme einer bedeutsnden Jahreserente, aber ohne Mühe zu der des Berner Bürgerrechts bewegen. Auch andere Kantone schenkten ihm das Ehrenbürgererecht. Drei Wahlkreise des Kanton Bern wetteiserten später um die Ehre, ihn als Bertreter in den Nationalrath zu senden.

Die Tagsatung, an ber nun auch die Abgesandten der ehemaligen Sonderbundskantone wieder regelmäßig Theil nahmen, wollte ihm eben so feierlich ihre Dankbarkeit bezeugen. Es war in den letzten Tagen des Monats April 1848, als das kürzlich von Düfour erbaute Landhaus zu Contamines, dessen Architekt natürlich der General selbst gewesen war, einen Wagen mit einem Weibel in den eidgenössischen Landeskarben vor seiner Pforte erscheinen sah. Zwei höhere Offiziere und einer der ersten Beamten der Eidgenossenschaft stiegen aus und überreichten dem General im Auftrage der Tagsatung folgendes Schreiben:

## Ercelleng!

Als gegen Ende des vorigen Jahres mehrere verirrte eidgenöffische Stände in ihrem Widerstande gegen die Beschlüffe der höchsten eidaenössischen Behörde so weit beharrten, daß die hohe Tagfatung fich in die Nothwendigkeit verfett fah. ben gwischen ben Ständen Lugern, Uri, Schwyg, Unterwalden, Rug, Freiburg und Wallis beschloffenen Sonderbund Waffengewalt aufzulöfen, richteten fich die Blide ber hohen eidgenöffischen Beborbe auf Sie, Berr General, und mit Begeisterung vernahm die gange verfassungstreue Gidgenossenschaft, daß Sie dazu berufen waren, die Armee zu kommandiren und verirrte Eidgenoffen zum gemeinfamen Baterlande zurudzuführen. Wie man es von Ihrem Batriotismus erwarten burfte haben Sie diese Aufgabe mit der Hingebung ausgeführt, die nur Männern von mahrhaft großem und edlem Charafter Sie haben sich Ihrer Mission mit einer Beisheit eigen ist. und Thatfraft entledigt, welche nicht nur unfer Baterland, fondern gang Europa, die gange civilifirte Welt mit Bewunberung erfüllte. Doch bas bankbare Baterland ehrt in Ihnen nicht nur die Thatkraft, mit welcher die Beschlüffe ber eidgenössischen Behörde ausgeführt worden find; es dankt Ihnen gang besonders für die edle humanität, mit welcher bas Werf vollbracht worden, indem die Schrecken des Bürgerfrieges möglichst vermieden wurden. Wit dem ruhmvollen Andenken an die errungenen Siege verbindet sich der tröstliche Gedanke, daß, Dank dieser im unvermeidlich gewordenen Kriege entfalteten Humanität, viele Thränen und Schmerzen erspart worden sind. Durchdrungen von den Gesinnungen ihres Generals hat die eidgenössische Armee gezeigt, daß sie ihres Führers vollkommen würdig war.

Die eidgenössische Tagsatung ihrerseits hat Ihnen ihre hohe Dankbarkeit durch die That beweisen wollen, und die hohe Bundesbehörde hat deshalb am letzen 10. Januar einstimmig beschlossen, daß das Baterland Ihnen für die der Eidgenossenschaft geleisteten Dienste seinen Dank ausdrücke, daß Ihnen außerdem durch eine Deputation der Tagsatung zur Erinnerung an die glücklich überstandenen Prüfungen ein Ehrensäbel überreicht werde, zu welchem Geschenk daszenige von 40,000 Schweizerfranken hinzugefügt werden soll.

Das eidgenössische Direktorium hat die Ehre, die Herren eidgenössischen Obersten Frey-Herosé von Aaran und Müller von Zug und den Präsidenten des Appellationsgerichts, Herrn Schmidt von Solothurn, mit dem Auftrage zu betrauen, dieses vom Baterlande dargereichte Geschenk in Ihre Hände zu legen.

Empfangen Sie es, Herr General, in dem Geiste, in welchem es Ihnen angeboten wird. Es ist keineswegs dazu bestimmt, Dienste zu belohnen, die über jeder Belohnung stehen; es hat keinen andern Zweck als den, zu beweisen, wie sehr die Eidgenossenschaft sich gedrungen fühlt, die großen Berdienste des Generals und in seiner Person die Berdienste der ganzen Armee anzuerkennen. Die wahre Belohnung für die Opfer, welche Sie dem Baterlande gebracht haben, für Ihre Hingebung an die gute Sache, werden Sie, Herr General, in sich selbst sinden; Ihr Name wird in der Gesschichte neben denen der größten Männer des Baterlandes

glänzen und von Mit- und Rachwelt gepriefen werden, so lange Patriotismus, Opferfreudigkeit und Humanität keine leeren Worte find.

Empfangen Sie noch einmal, Herr General, den Ausbruck der aufrichtigsten und ehrerbietigsten Dankbarkeit mischt der Bersicherung, daß die gesommte Eidgenossenschaft, die Bürger jedes Ranges und Alters sich diesem Danke, diesem Assenswünschen auschließen. Die Hingebung, welche Sie bewiesen, ist, wie Ihr ganzes Leben, der Eidgenossensschaft würdig, welche hofft, daß Sie sich auch in Zukunft den Wugen Bohle des Vaterlandes widmen werden dis zu dem Augen seillick, wo Sie zu den großen Helden vergangener Zeiten ab berusen werden.

Genehmigen Sie u. f. w. Bern, ben 21. April 1848.

Der Prafident der Gidgenoffenschaft:

Dchfenbein.

Der Rangler: Schieß.

Die Regierung von Genf schenkte dem General alNationalbelohnung ein Stück Land, das an seinen Garten
Iftieß und ihm ermöglichte, einestheils sein Haus vor einer
unbequemen Nachbarschaft zu schützen, anderntheils dasselbmit schönen Gärten und Bosquets zu umgeben und zu einen
idhllischen Sitze zu gestalten. Fast mehr noch als dieser
Terrainabschnitt freute ihn aber die damit kundgegebene Gesinnung der dankbaren Mitbürger.

Die Regierung des Kantons Tessin beauftragte ihren Landsmann, den berühmten Bildhauer Bela, mit Anfertigung der für den Großrathssaal bestimmten Büste Düsours, welche ein wahres Weisterwerf wurde und seither dort aufgestellt ist. Der Künstler sandte dem Geseierten eine gute Kopie des Originals, welche der Leptere der Genser Willitärgesellschaft schenkte, in deren Besig sie sich noch besindet. Ein tüchtiger

Genfer Künstler, Pradier, erbat sich ebenfalls die Genehmigung, seine Büste für Genf zu machen, und Bovy prägte
eine Denkmünze mit seinem Bildnisse, während sich eine Menge
von Portraitmalern um die Ehre rissen, seine ehrwürdigen
Büge mit Pinsel und Stift der Mit- und Nachwelt in genauester Form zu erhalten. Sein bestes Portrait rührt aber
von seiner eigenen Tochter her, der als Künstlerin berühmten
Mme. L'Hardy-Dusour, die dasselbe im Jahre 1848 malte,

All' die genannten und noch hundert ungenannte Beweise der Anerkennung freuten unsern General von Herzen; was ihn aber am meisten rührte, war die wirkliche Liebe, welche man in den besigten Landestheilen bald für ihn empfand. Er sagt darüber in seinen Notizen: "Die Bürger der Urkantone haben fast nur Pfeisenköpfe mit meinem Bilde; sie nennen mich "unser Düsourli" . . . . Und an einem andern Orte: "1866 machte ich mit meinen Töchtern Louise und Amalie eine Rundreise in den Urkantonen und erhielt vielsache Beweise von Achtung von Seite der Einwohner und der Hänpter des Sonderbundes, Besuche, Serenaden u. s. w."

Durch die rasche Besiegung des Sonderbundes war Düfour mit einem Male eine europäische Berühmtheit gesworden, und mit nicht weniger Hochachtung redete man in der großen Schwester-Republik jenseits des Ozeans von ihm. Sein Name schien für die aus den großen Ereignissen von 1848 und 1849 hervorgehenden Bewegungen eine sichere Aussicht auf zu erstrebenden, glücklichen Erfolg zu bieten, weshalb ihm im Auslande mehr als ein Ober-Kommando unter den glänzendsten Bedingungen angeboten wurde. Er schlug aber alle diese ehrenvollen Anträge aus, weil er als treuer Sohn der Schweiz sich einzig und ganz und gar nur seinem Vaterslande widmen wollte.

In ebler Opferwilligkeit und Gutherzigkeit und jum Sporn für feine Mitburger gab ber General ben zehnten Theil bes

von der Eidgenossenschaft erhaltenen Geldgeschenkes, nämlich sechstausend baare Franken, in die eidgenössische Kasse für die Berwundeten beider Parteien, eine Kasse, die als Mutter der "Binkelriedsstiftung" angesehen werden kann und durch seine spezielle Anregung gegründet wurde, längere Zeit unter seiner Leitung stand und eine wahre Segensanstalt für die Hinterlassenen der im Kampse Gesallenen oder in den Spitälern Gestorbenen, sowie für die durch Berwundungen und Krankheiten in ihrer Berufsthätigkeit gehemmten Wehrmänner wurde. So trocknete die Initiative Düsour's manche Thräne und goß Balsam in manche brennende Wunde . . . .

Außer ben großen Bortheilen, ben biefer Krieg unferem Baterlande brachte - wozu wir in erster Linie die gründliche Reinigung bes Lettern von ben Bolfsverführern und Landesverräthern, den vollständigen Durchbruch des Liberalismus und die Wiedererlangung einer achtunggebietenben Stellung im europäischen Bolfervereine rechnen — durfen wir auch bie richtige Ginficht in die zu Tage getretenen Mängel in unserm Wehrwesen und die daraus erfolgenden Berbesserungen besfelben als eine aute Frucht bes Feldzuges bezeichnen. Einrichtungen, die aus der Thuner Schule hervorgegangen und durch die Dufour'sche militarische Organisation ber Schweiz erfolgt maren, hatten fich auf's Glanzenofte bewährt. ware es wohl gegangen, wenn Dufour bie Unnahme ber eid, genössischen Fahne nicht schon burchgesett gehabt hatte und jeber Kanton nur unter seinem eigenen Abzeichen in ben Rampf gezogen wäre? Welche Migverständnisse und Unordnungen wären ba aufgetreten! - -

Die Mängel, die noch an der eidgenössischen Armee hafteten und bei dem Feldzuge zu Tage traten, deckt Düfour in seinem Berichte in freien Worten auf und verlangt von Seiten der Kantone schleunigste Abhülfe. Ein vergleichender Blick auf die bezüglichen Zuftände vor drei Dezennien und

denjenigen der Gegenwart zeigt, daß unterdessen sehr Bieles, besonders was die Ausrüftung betrifft, verbessert wurde, gar Manches aber, wie damals immer noch ein frommer Bunsch ift. So sagt er z. B.:

"Wenn in einigen Korps die Disziplin litt, so muß man den Grund im Mangel an Erfahrung, vorzüglich aber im Mangel an Energie bei mauchen Offizieren suchen. In versischiedenen Kantonen hält man leider nicht an den unerläßlichen Bedingungen für eine gute Offizierswahl fest; auf solche Weise ernannte Offiziere kennen weder ihre Pflichten noch ihre Kompeztenzen hinreichend; die Soldaten bemerken deren Schwäche bald und mißbrauchen dieselbe. Wöchten doch die Kantonalregiezungen alle Anstrengungen machen, um ihren Truppen nur Offiziere zu geben, welche hinreichend unterrichtet und fähig sind, Soldaten zu führen!"

Was der General ferner tadelt, das ist das viel zu komplizirte und in Folge dessen oft fehlerhaft und nachlässig geführte Rapportwesen, das in einem Feldzuge schon der Rechnungssührung wegen und insbesondere in Rücksicht auf die Kenntniß der Stärke und der Bedürfnisse des Heeres von allgemein unterschätzter Bedeutung ist. Er verlangt daher Vereinfachung der Büreauarbeiten, aber dafür die größte Exaktität in diesem Dienstzweige. — Große Uebelstände entdeckte er im Beitern im Sicherheitsdienst und im Bagagewesen, deren Resorganisation er den Kantonen unter Angabe der zweckmäßigsten Mittel dringend an's Herz legt.

Bei den Offizieren des vor und während der Feldzuges gänzlich umgeschaffenen Generalstabes beobachtete Düfour stets einen rühmenswerthen Eifer und guten Willen, jedoch nicht immer die nöthigen Kenntnisse, weshalb er viel mehr Schule für sie verlangt. Für die obern Grade empfiehlt er insebesondere den Besuch der Manöver und Lager fremder Heere, um baselbst auf dem Wege der Anschauung praktische Studien

zu machen. — Im Fernern betont er die Nothwendigkeit der Bermehrung der Artillerie, indem die nicht friegsgewohnten Milizen immer Artillerie bei fich haben wollen, gleichsam als moralische Unterstützung: übrigens ist er mit ben Leistungen bes Artillerie- und bes Genieforps, biefen feinen Schoofstindern, sehr zufrieden; dagegen wünscht er bezüglich Zusammensehung ber Geschüte, Ausruftung ber Solbaten 2c. viele Berbefferungen. - Für die Reiterei, diese in der Schweiz bis jum Sonderbundsfriege größtentheils vernachläffigte Baffe, bie aber bennoch in bemfelben gute Dienste geleiftet, sowie für bas Scharfichügenkorps schlägt er eine burchgreifende Reorganisation vor. Denn bamals waren die Obliegenheiten, bie jest ben Guiden und ben Dragonern jeparat zukommen, noch für die ganze Reiterei vereinigt und diese baber weder für ben einen noch für ben andern Dienst richtig ausgerüftet und richtig instruirt, mahrend die Scharfichugen viel zu schwer bepackt waren und in Folge bessen nicht die gewünschte Beweglichkeit hatten. — Für die Infanterie, die Kraft des Beeres, verlangt er in manden Studen eine beffere Befleidung und ift über das fast bei allen Bataillonen zu Tage getretene nachlässige Tragen des Tornisters, der Batrontaiche und der Baffen fehr unangenehm berührt; auch fagt er: "Man fann mehreren Bataillonen mit Recht vorwerfen, mahrend bes Mariches feine Ordnung beobachtet zu haben, mas der Sorglofigfeit oder der Unfähigfeit der höheren Offiziere gugeschrieben werden muß. Dieje Unordnung, welche das größte Unheil erzeugen fann, muß ernstlich unterbrückt werden. Bei einem unordentlichen, lärmenden Mariche verschwindet alle Manusgucht; die Soldaten laffen fich leicht durch Uebelwollende zu bojen Sandlungen verleiten; hat ja doch die Erfahrung gezeigt, daß, wenn mahrend des Geldauges unangenehme Auftritte stattgefunden haben, dies Bataillonen

zugeschrieben werben mußte, welche auf bem Mariche nicht in Ordnung gehalten worden waren."

Werfen wir nun, nachdem wir gesehen haben, wie General Düfour den Sonderbund besiegt hat, noch einen flüchtigen Blick auf die Haltung der fremden Diplomatie während dieses Krieges, sowie auf die politische Neugestaltung der Eidgenossenschaft.

Wie ichon erwähnt, verfolgten alle politischen Barteien ber europäischen Mächte bas in ber Schweiz fich abspielende Drama mit höchster Spannung; war letteres boch bas Boriviel der alsbald den ganzen Kontingent durchziehenden Bolkserhebungen gegen die Willfürherrschaft. Das Rabinet Louis Philipps, basjenige bes öfterreichischen Raiferthums, bie Sofe ber beutschen Staaten u. f. w., benen ob ben ftete fraftiger auftretenden freiheitlichen Kundgebungen in ihren Landen heimlich bange mar, ermuthigten in ihrem Interesse bie von bem Sonderbund in's Werk gefette Reaktion in ber Schweiz auf's Aeußerste, um das Feuer der freien nationalen Entwicklung im Berbe zu ersticken. Der Waffenund Gelbsendungen für diesen 3med haben wir bereits ge= bacht: Siegwart-Müller aber hoffte zuversichtlich auch auf eine bemaffnete Intervention von Seite ber Großmächte. icheinlich mare biefe auch zu Stande gekommen, wenn Dufour nicht fo rasch und glücklich operirt und England, ber liberalen Schweiz wohlwollend gestimmt, die bezüglichen Berhandlungen nach Rräften in einem schleppenben Gange erhalten hatte. Rubem war der frangösische Gesandte auf zu kleinliche und gehäffige Umtriebe erpicht, als bag er noch zu rechter Zeit ein imponirendes Wort hatte sprechen können. Unmittelbar vor dem Ruge nach Lugern, als sich die Gidgenoffenschaft schon im Kriegezustande befand und aller Bertehr mit bem

Sonderbund abgebrochen war, begehrte diefer Diplomat von Dufour ein Schutgeleite für einen seiner Befandtichaftefetretare, ben er in's sonderbunbische Lager zu fenden beabsichtigte, Als bieses begreiflicherweise abgeschlagen wurde, nahm Bois-le-Comte bie Weigerung zum Borwand, ben Beleibigten zu spielen, fich entruftet von Bern zu entfernen, mit ber Bunbesbehörde außer allen Berkehr zu treten und sich in bas an= aeblich neutrale Basel zurudzuziehen, während ber öfterreichische Gefandte nach Bregenz, ber ruffifche nach Freiburg i. B. und ber preußische nach Neuenburg überfiedelten. Bon Bafel aus schickte er heimlich Abgeordnete nach Lugern und Ballis. um zum äußerften Wiberftanbe zu ermuthigen und bas Gintreten fremder Intervention in wenigen Tagen als gewiß zuzufichern. Aber schon war Lugern gefallen und ber sonderbundische Kriegsrath über alle Berge geflohen; die Botschaft fam qu Der preußische Gesandte richtete unterdeffen eine Note an die Eidgenossenschaft, worin er eine Bermittlung in Neuenburg vorschlug; ihm konnte aber glücklicherweise erwidert werden. ..es bedürfe keiner Bermittlung mehr, indem die bewaffnete Bollziehung der Tagfatungsbeschlüffe gegen den Sonderbund bereits beendigt fei. Aber auch abgesehen bavon, muffe bie Gidgenoffenschaft auf dem Rechte beharren, ihre Angelegenheiten felbstftändig zu ordnen und zwar um fo mehr, als es fich weber um Berwicklungen mit anbern Staaten, noch um einen Krieg einzelner Kantone gegen andere, sondern um die Unwendung ber Bundesgewalt gegen renitirende Bundesglieder handle."

Endlich, nach vielen diplomatischen Kreuz= und Querzügen, als schon alle Welt wußte, daß der Sonderbund faktisch aufgelöst war, rückte die fremde Diplomatie gemeinsam vor, indem energische Noten von Frankreich, Desterreich und Preußen, welche den Präsidenten der Tagsatzung und den flüchtigen Sonderbundspräsidenten auf gleiche Linie stellten, also den

Sonderbund fortbesteben laffen wollten, eine Ronfereng aus Bevollmächtigten ber fünf Mächte, einem Abgeordneten ber Tagiatung und einem Abgeordneten bes Conderbundes gur Bermittlung ber Angelegenheit forberten. Allein Die Tagfakung erflärte in einer umfangreichen Untwort gunächst bas Brrthumliche ber vorausgesetten Thatsachen, "indem die angebotene Bermittlung bes Objeftes ermangle", beleuchtete bann die illegale Stellung bes aufgelösten Separat = Bundes, Die Rechtmäßigfeit ber Erefution, bas nationale Element in ber Organisation ber Eidgenoffenschaft, sowie bas relative Berhältniß ber Rantonalfouveranetat. Dann wies fie die Bumuthung entschieden ab, mit dem Conderbunde, ber übrigens nicht mehr existire, von Macht zu Macht zu unterhandeln. Dabei wurde insbesondere die ichmergliche Ueberraichung ausgebrückt, ben Brafibenten bes fonderbundischen Kriegsrathes mit bem Brafidenten ber Bundesversammlung, bem Saupt ber Gibgenoffenichaft, auf biefelbe Linie gefett gu feben "ein Rebell ber legitimen Beborbe gleichgeftellt!" "Wahrlich, wenn ber Gefandte Franfreichs nicht die ausbrudliche Berficherung gegeben hatte, bag die Regierung bes Ronigs von den aufrichtigften Gefühlen für die ichweigerische Nation befeelt fei, fo mare bie Stellung, welche bie Regierung bem Erpräfibenten bes gewesenen Kriegsrathes eines aufgelösten Bundes offiziell gegeben habe, geeignet, die feltfamften Bermuthungen bervorzurufen, daß es nämlich die Absicht fei, ben Sonderbund wieder aufleben zu laffen oder denfelben ju unterftuten. Es fande fich in ber großen Mehrheit ber eidgenöffischen Stände nicht eine einzige Magiftrats-Berfon, Die einwilligen wurde, mit einem Manne in einer Konfereng ju figen, ber fich bor bem gerechten Borne ber Bürger ber Rantone flüchten mußte, welche er zu bem Bunbe unfeligen Andenkens verleitet hatte. Das Nationalgefühl würde fich burch bie Bermuthung bes Gegentheils verlett finden." Im Schluffe

bieser Antwortsnote erklärte die Tagsatzung, daß eine Bermittlung oder jede andere Dazwischenkunft um so weniger begründet sei, als die Ereignisse in der Schweiz die Sicherheit der Rachbarstaaten nicht gefährdet haben; ihr Gebiet sei in keiner Weise weder verletzt noch bedroht worden, ihre Institutionen oder ihre Ruhe keiner Gesahr ausgesetzt gewesen 2c. Die Schweiz habe sich im Gegentheil stets bestissen, ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen und besitze glückslicherweise auch die Racht dazu, wie sie bereits gezeigt habe.

Die englische Regierung schickte ben bewährten Divlomaten Sir Strabford Canning als besondern Abgeordneten nach ber Schweiz, um sich an Ort und Stelle genau über bie Sachlage zu erfundigen. Mit ber ausbrucklichen Beifung versehen, die Vermittlung als unnöthig und dahingefallen anaufehen, wenn ber Sonderbund bereits unterworfen und aufgelöst fei, empfahl er bem Bundespräfibenten nun einfach Milbe gegen die Ueberwundenen und hob bas warme Intereffe hervor, bas England an der Unabhängigfeit der Schweis nehme. Auch Rufland unterließ bie Absendung einer Note. "Co ftand nun die frangösisch-öfterreichische Diplomatie kläglich ba," fagt "Buerft hatte fie den Sonderbund fo weit angetrieben, bis er ben Kampf magte; im entscheibenben Augen= blide ließ fie ihn mit ber versprochenen Sulfe im Stich: nach Austrag der Sache wollte fie noch eine tomische Bermittlungsrolle spielen, aber vergebens fah fie fich jest nach einem festen Ihr Unmuth mußte um fo größer fein, als bie Bölker ringsum fich aufrichtig bes Sieges ber eibgenössischen Sache freuten und ihre lebhafteste Theilnahme -- zum Theil in Abreffen an die Tagfatung — bezeugten. Um bezeichnendsten war eine Demonstration in Rom, wo der Fall Lugerns unter ben Augen des Bapftes durch einen Fackelzug vor der Bobnung des schweizerischen Konfuls gefeiert wurde." - Trop ber oben genannten Erwiderung ber oberften eidgenöffischen

Behörde traten die Abgeordneten Frankreichs, Defterreichs und Breugens boch in Neuenburg zu einer Bermittlungstonfereng gufammen. Es war Mitte Januar 1848, ba bie gange Gidgenoffenschaft bereits wieber bes vollen Friebens fich freute, Die ehemaligen Conderbunds . Rantone fich wieber als treue Sohne ber Mutter Belvetia fühlten und betrachtet faben und von der großen Mehrheit der Stände eine durchgreifende Menberung bes eidgenöffischen Grundgefetes als Nothwendigfeit anerfannt murbe, um bem Staate eine folide Bafis zu geben. Weber die Gefandten ber Gibgenoffenschaft noch folche bes ehemaligen Conderbundes nahmen begreiflicherweise an biefer verspäteten Mediationssigung Theil. Nichtsbestoweniger er-Liefen bie Reprasentanten ber brei Rabinete nochmals eine Rote an die Tagfatung, bes Inhalts: Die Auflösung bes Conderbundes fonne nur als ein Burgerfrieg amifchen einer Mehrheit von Kantonen auf der einen und einer Minderheit von fieben fouveranen Standen auf der andern Seite angesehen werden; in Anbetracht ber ausbrücklich gewährleifteten Rantonalfouveranetät feien die Mächte berechtigt, zu verlangen, baß biefe Grundlage ber Bundesorganisation beilig gehalten werde; fie erflären baher, 1) daß die Kantonalsonveränetät in den militärisch besetten ober befett gewesenen Rantonen unterbrudt worben fei; 2) bag ber Schweigerbund erft bann wieber als legal anerfannt werben fonne, wenn auf jene fieben Stände in feiner Beife mehr ein Drud ausgeübt werbe und fie im Stande feien, ihre Regierungsbehörden frei gu bestellen; 3) bag burchaus feine gultige Beranberung in ber Bundesafte vorgenommen werden fonne ohne einftimmige Genehmigung aller Staaten, welche ben Bund bilben. Burbe bie Schweig biefen Bedingungen nicht getreulich nachfommen, fo befäßen die Mächte bas unbeftreitbare Recht, nur mehr Die Pflichten, welche ihnen als Glieber bes großen europäischen Staatenverbandes obliegen, fowie bas Wohl ihrer eigenen

Länder zu Rathe zu ziehen. Kurze Zeit darauf kam Rußland mit einer ähnlichen Rote, in welcher im Weitern gesagt wurde, es sehe sich genöthigt, seine Garantie der schweizerischen Neutralität und Unabhängigkeit so lange zu suspendiren, als die Schweiz sich außerhalb der traktatmäßigen Bedingungen befinde und fortsahre, den Revolutionären aller Länder Schutz und Zuslucht zu gewähren, um sich ungestraft gegen die Ruhe und Sicherheit der Nachbarstaaten verschwören zu können.

Begreiflicherweise erzeugte biefe frembe Ginmischung in bie eidgenöffischen Berhältniffe in allen freifinnigen Rantonen eine allgemeine Entruftung, die aber durch das wohlwollende Memorandum Englands bedeutend gemäßigt murbe. Dennoch verlangte bas Schweizervolf in der Preffe von der Bundesbehörde eine feste, unerschrockene Antwort auf die angebahnte Intervention der vier freiheitsfeindlichen Bofe. Dieje mar bereits von Kurrer redigirt und alsdann von Dr. Kern in ber Tagfagung marm verfochten worden und wies, geftütt auf die geschichtlichen Alten von 1814 und 1815, die angemaßte Einmischung gründlich und entschieden guruck. In erster Linie widerlegt sie die Auffassung, als ob der Sonderbundsfrieg ein Rrieg einzelner Stände gegen andere gewesen fei, sondern die Schweiz habe, nach fruchtlofer Unwendung aller friedlichen Mittel, Die rechtmäßige Bundesgewalt gegen ein durch die Bundesatte unterfagtes und den Landesfrieden unterarabendes Ceparatbundniß geltend gemacht. Bon einer Bedrückung ber Kantonalsonveränetät könne feine Rede fein. ba das Bolk fich ja, wie Jedermann febe, felbit konftituire. Ob Beränderungen in der Bundesverfassung nur mit Gin= ftimmigfeit ober mit einer gewiffen Stände = Mehrheit vorge= nommen werden konnen, fei eine Frage, deren Entscheidung nicht Sache fremder Staaten sein könne. Die Schweig befite das freie, unverkümmerte Konstituirungsrecht, und die Art und Beise der Bervollkommnung ihrer politischen Institutionen

fei baber eine Aufgabe, welche die Rantone unter fich, ohne jebe frembe Beeinfluffung, ju lofen haben. Rein Staatsvertrag beidrante bies Recht. Allerdings fei bie Schweiz unter folden Umftanden und Rumuthungen wie immer in letter Inftang auf ihr gutes Recht und ihre Kraft angewiesen; bennoch fonne fie nicht zugeben, bag bie ausbrudlichen, in ben Staatsverträgen enthaltenen Barantien einseitig gurudgezogen werben. Gegen die völlig aus ber Luft gegriffene Bulage, als fei bie Schweig ber Gip einer Propaganda, welche auf den Umfturg ber religiofen, sozialen und politischen Fundamente ber Staaten hinarbeite, ward feierlichst protestirt und ichlieflich noch die Ueberzeugung ausgesprochen, daß der innere Friede ber Schweig und bie Erhaltung bes innigen Berbandes ami= ichen ben Kantonen um fo eber gelingen würden, je mehr bie ber Gidgenoffenschaft burch die Neutralitätsafte vom 20. Nov. 1815 verbürgte "Unabhängigfeit von jedem fremden Ginfluß" ibre volle Anerfennung finden werde.

Nachdem diese denkwürdige Antwort gegeben war, gingen die Tagherren auseinander, um sich wieder für einige Zeit ausschließlich dem Wohle ihrer Kantone zu widmen, während die eidgenössische Verfassungsrevisionskommission ihre große Arbeit begann.

Noch tagten die Vertreter der Mächte in Neuenburg und beriethen sich über Mittel und Wege, den schweizerischen Freisheitsgeist zu bannen, da kam mit einem Male der allzulange in Ketten gelegene Volkswille in allen Ländern des Kontinents zum vollen Bewußtsein seiner Kraft. Ein schreckliches Gericht brach Schlag auf Schlag über die Gewalthaber herein; von Land zu Land wälzte sich der Brand, da half kein diplomatisches Gewebe, kein Wald von Bajonnetten mehr. Sizilien schlug sich frei; in Neapel, Toscana und Piemont wurden die Herrscher zu konstitutionellen Reformen gezwungen; Besnedig erklärte sich als eigene Republik, die Oesterreicher wurden

aus der Lombardei hinausgeschlagen. Mit dem Aufe: "Nieder mit den Bourbonen!" erstürmten die Pariser am 24. Februar die Tuillerien und verbrannten den Thron Louis Philipp's auf den Straßen, während sich der König in einer armseligen Droschke flüchtete und die Republik proklamirt wurde. In Bayern dankte König Ludwig ab; in Berlin, in allen deutschen Residenzen mußten die Forderungen der Bürger gewährt werden. — —

Bei diesen welterschütternden Ereignissen stob die Mediationskonferenz in Neuenburg auseinander "wie nächtlicher Spuck vor den Strahlen der aufgehenden Sonne"; keine Macht bachte mehr daran, der Schweiz Gesetz zu diktiren; diese hatte freie Hand und strengte alle ihre Kräfte an, die günstige Zeit zur Vervollkommnung ihrer politischen Institutionen zu benutzen.

Raum tonte der Siegesjubel der frangofischen Republikaner zu den Jurahöhen herauf, so sagten sich die Montag— nards des Kantons Neuenburg: Jest ist der Augenvlick ge= kommen, wo wir von dem freien Konstituirungsrechte unseres Standes Gebrauch machen! Wir wollen heraus aus der Zwitter= stellung fürstlicher Unterthanen und freier Schweizer! Erklären wir uns ausschließlich und für immer als Söhne der Mutter Helvetia! Befreien wir uns von der Fürstenkrone!! - Gefagt, gethan! - In Locle, Chaux-de-Fonds und den andern Bergdörfern stand Alles auf und richtete an die Regierung den Bolfsbefehl, die Gewalt innert 24 Stunden nieberzulegen, ansonst man in Masse von den Bergen nicher= fteigen werde, um mit bewaffneter Sand biefer Forberung Geltung zu verschaffen. Aehnliches geschah im Traversthale-Die royalistische Regierung verlor allen Muth und rief in ihrer Noth eidgenössisches Aufsehen an, mahrend der preußische Gefandte, herr von Sydow, Bermahrung gegen jede Berletung

ber Rechte bes Fürften einlegte. Wohl ichickte die Gidgenoffen= ichaft Kommiffare nach Neuenburg ab, jedoch nicht um bas ronaliftische Regiment zu schüten, fondern um bas freie Ronftituirungsrecht bes Bolfes boch zu halten und fich gleichfalls gegen jede Ginmifchung ber preußischen Befandtichaft zu verwahren. Um 1. März zogen 1400 Montagnards unter Friedrich Courvoisier in Neuenburg ein, mählten eine proviforische Regierung, lösten die bisherigen Behörden auf und beriefen einen Berfaffungerath jum Entwurf eines neuen Grundgesetes. Go war die bisherige Doppel-Stellung ohne Blutvergießen gebrochen. Die Ariftofraten, Die fich nach ihrer Nieberlage alsbald wieber fammelten, fetten ben Republifanern aber einen hartnädigen Wiberftand entgegen und fuchten eine vollständige Reaftion berbei zu führen. Doch vergebens! Die neue vollsthumliche Berfaffung tam gu Stande; fie fcmitt tief in's alte, faule Rorporationswefen, raubte den Urifto= fraten die Sauptstüßen und sprach die völlige Auflösung ber bisher zu Breugen bestandenen Berhältniffe aus. Der Ronig von Preugen war einfichtig und gerecht genug, ben Neuen= burgern, die er übrigens noch immer feine "getreuen Unterthanen" nannte, ben guten Rath ju geben, fie mogen aus-Schließlich die Lage und das Glud ihres Landes im Auge behalten, ohne fich durch bisberige Berhaltniffe zu ihm (als ihrem Gürften) als gebunden zu erachten; er wolle ihnen beshalb nicht zumuthen, fich ber Theilnahme an ben Geschäften unter ber republifanischen Behörde zu enthalten. Mit ber Gidgenoffenschaft werbe er fich über die Angelegenheit später in's Bernehmen fegen. - Die republikanische Berfaffung Neuenburgs erhielt die eidgenöffische Garantie. Damit war wieder ein Ranton für die freie, fortidrittliche Schweiz gewonnen und abermals eine große Breiche in die ariftofratische Zwingburg geschoffen.

Unterdessen waren auch in den ehemaligen Sonderbundsfantonen durchareifende Beränderungen vorgenommen worben, wozu ichon die Bezahlung der Kriegstoften, die billigermaken großentheils auf die geiftlichen Korporationen verlegt wurden und zur Sätularisation manches hablichen Rlosters führten. Anlaß geben mußte. Uri that einen tüchtigen Schritt vormarts, indem es bie einer rein bemofratischen Ginrichtung zuwiderlaufende Lebenslänglichkeit der Amtsftellen, ben geheimen Rath und bas geheime Gericht zc. abschaffte und burch zeitgemäße Institutionen ersette. Aehnliches geschah auch in Unterwalden, während in Schwyz die Kantons-Landsgemeinde abgeschafft, die Bezirksautonomie beschränkt und die wichtigften Staatsverwaltungszweige zentralifirt wurden. Der größte Theil der auf diesen Kanton fallenden Kriegskoften murde von dem reichen Stift Einsiedeln theils direft, theils indireft gebeckt. Auch Zug ließ die Landsgemeinde eingehen und stellte einen geordneten Saushalt her, nachdem die alte Regierung nach hartnäckiger Gegenwehr burch eine Bolksversammlung gestürzt worden war. Des bem Ginmariche ber Gidgenoffen auf bem Fuße folgenden politischen Umfturges in Freiburg, Lugern und Ballis haben wir bereits Erwähnung gethan. In diesen drei Rantonen bedurfte es aber aller Energie ber Liberalen, um fich von der bald wieder erwachten Reaktion nicht nur zu großen Konzessionen zwingen, sondern theilweise sogar übermältigen zu laffen. Die Barteifampfe waren baber mit ber Beendigung des Sonderbundsfrieges noch nicht erledigt und haben auch jett, nachdem bereits eine junge Generation in die Arena getreten ift, noch keineswegs ihren Abschluß aefunden.

Besonders war die im Frühjahr 1848 obschwebende Revision des eidgenössischen Grundgesetzes geeignet, die Anhänger des Alten und Neuen zur Anspannung ihrer Kräfte zu veranlassen. Mitte Februar hatte die große Revisionskommission ihre Arbeit begonnen und schon am 8. April nach reiflicher Prüfung aller nur möglichen republikanischen Systeme und hartem Rede= und Federkriege lag der Entwurf fertig vor, dessen Prinzip von dem beleuchtenden Berichte der Redaktoren (Dr. Kern und Druey) folgendermaßen gezeichnet wurde:

"Die bisherigen Institutionen ber Schweig genügten nicht mehr, weil fie nicht genug Rechte einräumen, weil fie nicht genng Intereffen zur gemeinsamen Sache machen, weil bie Bundesbebörden übel pragnifirt und in ihrer Thatigfeit gehemmt find, und besonders, weil die Behörden ausschlieflich aus den Kantonen ober vielmehr ihren Regierungen und feineswegs aus bem ichweizerifchen Bolfe in feiner Gefammtheit hervorgeben; weil dieselben baber nur eines ber Elemente ber Eibgenoffenschaft, bas fantonale, repräfentiren, mabrend bas nationale ober allgemeine Element fein eigenes und bireftes Dragn hat. Die Unruben, welche feit mehreren Jahren in ber Schweiz ftattgefunden, haben zu einem großen Theil ihre Quelle in dem Migverftandniffe, welches zwischen ben Bunbeseinrichtungen und ben Ibeen und Bedürfniffen bes ichweigerifchen Bolfes befteht. Aber wenn die Schweig fich nicht mehr im Buftand ber Dinge befindet, für welchen ber Bunbesvertrag vom Jahr 1815 geschaffen war, fo befindet fie fich boch auch nicht in einem folden Buftanbe, wie ihn eine Einheitsregierung, eine neue "belvetische Republif" vorausfeten mußte. Gine einheitliche und untheilbare Republif mußte. wenn fie ihren 3weck erreichen und nicht ein Baftarbföberalismus fein foll, die Rantone mit ihren politischen, burgerlichen, finanziellen und militärischen Inftitutionen verschwinden laffen, um einer einheitlichen Regierung Plat zu machen, welche alle Breige bes fogialen Lebens zu umfaffen hatte; - mit einem Borte: bas fantonale Element wurde unter bem Ginheitsinftem verschwinden, gerade fo, wie das nationale Element unter ber Berrichaft einer blogen Alliang von Staaten wenn auch nicht

zerstört (benn es ist unzerstörbar), so doch verborgen, gewissermaßen erstickt wird. So große Fortschritte nun ber nationale Beift gemacht hat, so ist boch auch ber Kantonalgeist noch tief eingeprägt in ber Schweig, wo er noch in ber Bafis ber Inftitutionen liegt und fich im Befite ber Bundesaewalt befindet. Es wurde vielleicht gelingen, das Ginheitssyftem einzuführen, aber nicht, es zu behaupten. Der unwiderstehbare Strom einer ftarfen Reaftion aller Ungufriedenheiten wurde nicht ermangeln, alle Dämme zu durchbrechen und den Unitarismus in furger Beit wieder wegguschwemmen. Es rührt bies baher, weil in ber Natur ber Dinge neben bem Befete der Einheit auch ein Gesetz der Theilung oder Gliederung besteht, oder vielmehr weil beide gufammen nur Gines find und die Organisation bilden. Die Ginheit ohne Blieder ift eine leere Masse, die Blieder ohne Einheit sind ohnmächtig. Wird die Schweig fpater jum Ginheitsspitem gelangen, ober mit andern Worten, werden in derfelben in Rufunft ftatt mehr oder weniger souverane Rantone nur noch Distritte als Blieder eines organifirten Körpers vorhanden fein? Es ift Aber diese Zeit scheint uns noch nicht gekommen möalich. ju fein. Der Kantonismus hat zu tiefe Burgeln; hundertjährige Gewohnheiten haben zu viel Macht, um eine folche Umgestaltung zu verwirklichen, ohne eine Krisis hervorzurufen, für welche bie Schweig, wenn nicht alle Angeichen trugen, keineswegs hinreichend vorbereitet ift. Ein Föderativinstem, welches die beiden Clemente, die nun einmal in der Schweiz vorhanden find, nämlich bas nationale ober gemeinsame und bas kantonale ober besondere, achtet, welches jedem biefer Elemente gibt, mas ihm im Interesse bes Bangen und feiner Theile gehört, welches sie verschmilzt, vereinigt, welches die Glieber bem Gangen, bas Rantonale bem Nationalen unterordnet, indem fonft keine Gidgenoffenschaft möglich märe und die Kantone in ihrer Vereinzelung zu Grunde geben mußten — bas ift's, was die jetige Schweiz bedarf und basift ber Grundgedanke bes ganzen Entwurfs." —

Gang Europa ftand noch unter bem Drucke politischer Erhebungen und brobenoften Birren, als ber Entwurf, ber befanntlich bas Ameifammerinftem adoptivt und die Bentralifation ber nöthigsten Dinge vorgenommen hatte, unter bie Rantone vertheilt wurde, welche nun innert Monatsfrift ihre Tagfatungsgefandten für ben endgültigen Enticheid inftruiren mußten. Nachbem fich die gesammte Breffe und bas Bolf ober beffen Repräsentanten in einer Fluth von Bunichen ausgesprochen hatten, trat bie Tagfatung am 15. Mai wieder gufammen, um im Sinblid auf bie Bewegung ber Bolfer ringsumber bas Berfaffungsgebäube balbmöglichft unter Dach ju bringen und für alle Falle nen geeinigt bagufteben, Es ift bier nicht ber Ort, auf die Unfichten ber einzelnen Gefandten und beren Kantone einzutreten, noch weniger an die zweiund= vierzigtägige Rebeichlacht und Marfterei im Sigungsfaale gu erinnern; wir wollen nur mittheilen, bag endlich eine Dehr= heit von 131/2 Ständen fich um ben bedeutend modifigirten Entwurf schaarte, ber in ber allgemeinen eidgenöffischen 216= ftimmung, Die am 1, September ftattfand, 151/2 Rantone mit einer Bevölferung von 1,897,887 Seelen als Unnehmenbe und 61/2 Kantone mit mir 292,371 Einwohnern als Berwerfende auswies, ben lodern Staatenbund in einen feften Bunbesftaat umwandelte und die gewiß jedem unferer Lefer befannte 1848er Berfaffung bilbete, Die in ber Folge über ein Bierteljahrhundert lang ohne jede Beränderung blieb und hoffentlich mit ben feither hingugefommenen, von den Beitverhältniffen biftirten Mobififationen noch lange gum Gegen unferes theuren Baterlandes bestehen wird. Unfer berühmte Dichter Gottfried Reller hat biefen neuen Bund in einem. feiner ichonften Conette trefflich gezeichnet; er fagt:

Wie ist benn wohl ber Diamant entstanden, Zu unvergänglich alldurchdrungner Einheit, Zu ungetrübter, strahlenreicher Reinheit, Gefestiget von unsichtbaren Banden? — —

Wenn aus der Bölker Schwellen und Versanden Ein Neues sich zu einem Ganzen einreiht, Wenn Freiheitslisb' es dann zum Volke einweiht, Wo Gleichgesinnte ihre Heimat fanden:

Wer will benn ba noch rütteln bran und feilen? Zu spät, zu spät! schon ist's ein Diamant, Der nicht mehr ist zu trüben und zu theilen.

Und wenn, wie man im Ebelftein erkannt, Darin noch kleine, bunkle Körper weilen, So sind sie fest umgossen und gebannt.

In der That, die kleinen dunklen Körper der Reaktion konnten und können nichts ausrichten als höchstens den Glanz des Ganzen etwas trüben. Auch wagte vom Auslande her niemand, keine fremde Macht, an dem neuen Bunde zu rütteln und zu feilen; stillschweigend ward er gutgeheißen. Die Schweiz trat in eine neue Aera ein. Kanonendonner, Freudenfeuer und unendlicher Volksjubel vom Jura dis zu den Alpen begrüßte den entscheidenden Schritt, den unser Volksbichter, Pfarrer Martin Kloh, damals in folgendem Gesange verherrlichte:

#### Die neue Bundesversaffung 12. September 1848.

Was glänzt dort von den Höhen, Was leuchtet in das Thal? Wer ist heut eingezogen Bei uns allüberall? Im ganzen Schweizerlande Ist Alles hocherfreut: Sind boch die alten Bünde In Einen heut erneut!

D'rum find es Freubenfeuer Auf hoher Berge Kranz, Die leuchten uns so herrlich Als wär' es Sternenglanz! Sie künden uns: die Freiheit Schlingt heut' ein neues Band Um Alle, Groß und Kleine, Im ganzen Schweizerland.

Das Dach ift aufgerichtet, Das alle nun vereint, Das Licht ift angezündet, Das Allen gleich nun scheint; Der Eingang und der Ausgang Ist jedem Schweizer frei; Sagt, ob dies nicht die schönste Frucht dieses Herbstes sei?

Was unfre Bäter suchten Fünfhundert Jahre lang;
Um was sie angetreten
So oft den Heldengang;
Was sie mit ihrem Leben
Erstritten oft im Arieg,
Etrahlt heut' uns in die Thäler:
Des neuen Bundes Sieg!

So glänzt ihr Freudenfeuer Bom Rhodan bis zum Rhein, So werft von Bergeshöhen . In's Thal den hellen Schein, Berfündets, Flammenzeichen, Ein neues Licht geh' auf, Ein zweites Rütlileben Beginne seinen Lauf!

Jauchzt laut ihr auf den Höhen, Stimmt fröhlich ein im Thal, Durchdonnert uns're Berge Mit lautem Wiederhall! Freut euch, ihr Schweizersöhne, Ob diesem Morgenroth, Lobpreist dies neue Leben, Ihr Greise, vor dem Tod!

Und du, o Bund der Liebe, Berein' uns allezeit!
Mögst, Friede, du begegnen
Stets der Gerechtigkeit!
Du, Freiheit, treib' uns allen
Das Sonderleben aus,
Dann wohnen wir als Brüder
Beglückt in Einem Haus!

Martin Rlos.

# XVII.

# Bufunr's weitere militarische und pulitische Wirksamkeit für die Schweiz.

ach ber Beendigung des Sonderbunds= trieges arbeitete General Düfour mit ge= wohntem Gifer am Ausbau des schweizerischen Wehrwesens. Die neue Bundesverfassung räumte hiefür manches Sinderniß aus dem Wege; immerhin aber bildete die kantonale Selbst= sucht noch einen zu ftarken Wall gegen eine wirkliche Zentrali= fation auch nur ber wichtigften Militarzweige. Denn nur bie allgemeine Organisation und Beaufsichtigung des Wehrwesens und die Inftruktion der Spezialwaffen, nicht aber der Infanterie, fielen bem Bunde zu. Nach ber neuen Organisation gahlte ber Bunbesauszug in runder Summe 70,000 Mann, wozu noch 35,000 Mann Reserve kamen, so bag nun bas eidgenössische Beer 105,000 Mann ftark mar; baneben gab es keine weitern Kantonaltruppen mehr; auch wurden die im Solde fremder Fürsten stehenden Schweizerregimenter aufgelöst, wodurch endlich die einzig würdige und mahre Bestimmung Des schweizerischen Wehrmannes, nur für die Unabhängigkeit und Neutralität der Eidgenossenschaft und für die Ordnung im Innern des eigenen Landes, nie aber für fremde Interessen die Waffen zu erheben, nach und nach zum Volksbewußtse in kam und der Söldnerdienst, der die physische und moralische Kraft des Volkes seit Jahrhunderten untergrub, als ein Ma Tel aus dem neuen Kleide der Mutter Helvetia ausgetilgt wa d.

Auch die Arbeiten an der großen topographischen Ka — te nahmen jeht die Thätigkeit des Generals wieder vollauf in Anspruch. Doch wurde diese Arbeit nach zwei Jahren schon wieder durch ein kriegerisches Ereigniß unterbrochen, glücklich erweise aber nur für kurze Zeit. In halb Europa gährte es nämlich noch immer gewaltig und die Schweiz, welche eine Gebietsverletzung an ihrer Rheingrenze befürchtete, in deren Nähe ein fremdes Heer zusammengezogen war, ließ daher wiedernm einen Theil ihrer Wilizen zum Schutze ihrer Neutralität einberusen. Diese Waßregel war von der Klugsheit geboten, obgleich die Truppen, die das Großherzogthum Baden beseth hielten, für den Augenblick keine seindlichen Abssichten kundgaben.

Das Armeeforps, welches die Eidgenossenschaft bei dieser Gelegenheit glaubte aufstellen zu müssen, zählte ungefähr 30,000 Mann und wurde aus den zunächst liegenden Kantonen zusammengezogen. Abermals wurde der Oberbesehl dem bewährten General Düsour übertragen. Das Heer, das aus Bataillonen zusammengesett war, die sich zwei Jahre früher bei Gislison und Meyerskappel als Feinde bekämpst hatten, standen nun unter derselben Fahne und waren vom besten Geiste beseelt. Aller Hader war vergessen; brüderlich drückten sich Zürcher und Luzerner Soldaten gegenseitig die Hände und waren eifrigst bestissen, einander zu beweisen, daß jeder Groll in ihrem Herzen verstummit sei, daß das gemeinsame Baterland auf sie zählen dürse und daß ihre Waffen in

Butunft nur bazu bienen follten, jeben gegen bie Schweiz geführten Angriff abzuwehren.

Die tommenden Greigniffe zeigten bald, daß eine fcmeizerische Grenzbesetzung zur Aufrechthaltung ber Neutralität nothwendig mar; benn eine Abtheilung ber aus Breufen und Beffen beftebenden Reichsarmee, welche zur Berftellung ber Ordnung die insurgirten beutschen Länder überzog, verlette bas eibgenössische Gebiet bei Schaffhausen; auch zeigte fich Breußen fehr ungehalten über die freundliche, vielerorts geradezu enthusiaftische Aufnahme ber 10,000 babisch en Flüchtlinge in ber Schweig, welche von jenem Beere babin versprengt worden waren und hier für ihre viel zu weit gehenden Freiheitsideen in höchst unkluger Beise Bropa-Gine Reit lang war die Saltung Breugens ganda machten. gegenüber ber Schweiz benn auch fo gespannt, bag man bier nichts Geringeres als einen Krieg mit biefer beutschen Dacht erwartete. Die Gidgenoffenschaft felbft mard badurch eine Beit lang in zwei Lager gespalten; Die eine Bartei traumte bereits von Siegen zu Gunften ber europäischen Revolution und fah im Geifte ringeum foziale Republiten entfteben, mahrend bie andere in der Aufnahme und Lobpreisung der tausend und taufend politischen Flüchtlinge ein die Gelbftftanbigfeit unferes Landes gefährbendes Treiben erblickte. Glücklicherweise fiegte die Friedensliebe, indem der Schweiz von deutscher Seite für bie Gebietsverletung volle Genugthnung geleiftet murbe und ber schweizerische Bundesrath hinwieder die Ausweisung der= jenigen Flüchtlinge anordnete, die als Mitglieder der provisorischen revolutionären Regierungen, als militärische Anführer und als Theilnehmer bes letten von Schweizer = Gebiet aus organifirten Ginfalles nach Baben fignalifirt waren. Answeisung fand aber erft statt, nachdem bie genannte eid= genössische Behörde selbst für freien Durchpaß der Betroffenen burch Frankreich nach England und Amerika gesorgt hatte, und

war nur eine unausweichliche Folge ber brohenben Haltung und steten Unruhe ber Internirten. Die am Rheine stehenben eidgenössischen Truppen konnten baher balb wieder entlassen werden und Düsour konnte zu seiner topographischen Riesenarbeit zurücklehren.

Nach und nach wurde die Reaktion in den revolutionären Ländern wieder Meister und brachte die Freiheitskämpser alsbald wieder um einen guten Theil der erworbenen Bolksrechte, für die Hunderte ihr Leben und Tausende ihre Heimat gesopsert hatten. Der Staatsstreich, durch den sich der Präsident der französischen Republik, Louis Napoleon Bonaparte, zum unumschränkten Herrn Frankreichs aufwarf, war endlich das Siegel, durch welches die Reaktion in sast allen europäischen Staaten befestigt und die Wöglichkeit einer neuen sozialen oder nur demokratischen Revolution in weite Ferne gerückt wurde.

Auch in der Schweiz fühlte man, daß dem Fortschritte burch ben Umschwung ber bominirenden Gewalten wieder für lange Beit ftarte Bugel angethan feien; in manden Rantonen hatten die Freisinnigen sogar alle Kräfte anzuspannen. um fich die Errungenschaften der neuen Verfassung von den politischen Gegenfüßlern nicht wieder aus der Sand winden zu laffen. In einigen ehemaligen Sonderbundstantonen feierten die Ultramontanen vollständige Triumphe; ja in Freiburg Teffin zc. fam es fogar zu bewaffneten Auftritten und gefährlichen "Butschen"; boch gelang es ber Gibgenoffenschaft, Die Rube im Innern fofort wieder herzuftellen. Bon Auken her aber wehte von Beit zu Beit ein fo froftiger Wind gegen unser Ländchen, daß der geringfte Anlaß hingereicht hatte. mit Intervention zu broben und feindfelig gegen ben neuen Bund vorzugehen. Wenn bei Defterreich und Frankreich vorzüglich ultramontane Treibereien die Triebfeder dazu waren. so hatte Brengen einen gang andern Grund, nämlich bie

Ī

Biebergewinnung bes furz nach bem Sonberbundsfriege burch ben ermahnten fühnen Sandstreich ber Republifaner bem unnatürlichen Doppelverhältniffe zwischen ber Schweiz und jenem norbifden Ronigreiche entriffenen Renenburg. In feiner neuen Geftalt ging biefer Ranton entichieben einer beffern Bufunft entgegen, indem Sandel und Induftrie, Schule und Breffe, Berichtsmefen und burgerliches Leben in's befte fortichrittliche Geleise gebracht wurden. Bubem bewegten fich bie Republifaner bei Ergreifung bes Staatsrubers nach ihrer vollften Uebergengung auf legalem Boben; benn ber Ronig von Breugen, welcher von ihren Ahnen einft freiwillig gum Fürften gewählt worben war, tonnte von ihnen mit demfelben Rechte biefer Gigenschaft wieder enthoben werben. Bei ber Wahl wie bei ber Losfagung war es ja bie große Boltsmehrheit, welche, vom garantirten Gelbftfonftituirungsrechte Gebrauch machend, ben Musichlag gegeben hatte und feinen Willen respettirt wiffen wollte.

Bie wir bereits erwähnt, war König Friedr. Wilhelm IV. im Jahre 1848 burch bemofratische Rundgebungen in feinem eigenen Lande verhindert, ein ernftes Bort bei ber Neugestaltung ber Neuenburger Berhältniffe mitzureden und hatte ber "foniglicher als foniglich gefinnten" Minderheit feiner "getreuen Unterthanen" in Reuenburg ben weisen Rath ertheilt, fich unbefümmert um ihr Berhaltniß zu ihm nach Rraften an ben politischen Geschäften bes Landes zu betheiligen, bis er Beit finde, fich mit ber Gibgenoffenschaft über Aufrechthaltung ber bezüglichen Rechte und Bflichten in eine Ronfereng eingulaffen. Gin Theil ber Unbanger bes Ronigthums machte von diefer Erlaubnig Gebrauch; die Dehrheit ber "Ronaliften" aber enthielt fich ftreng jeder Gemeinschaft mit ben Republifanern, auf die fie mit verbiffener Buth und Berachtung binblidten, und jog fich ftolg gurud, intriquirte aber im Bereine mit bem preugischen Gesandten v. Sydow

fortwährend berart gegen die neuen Zuftände, daß sie den König, den die Unterwerfung der Revolutionen in Deutschsland wieder zuversichtlicher gemacht hatte, endlich dahin brachte, die ihm im Jahre 1849 vom schweizerischen Bundesrathe gemachten Borschläge zu einem gütlichen Bergleiche über die Abtretung seiner Hoheitsrechte über Neuenburg verächtlich zurückzuweisen und eine drohende Haltung gegen die Sidzenossenschlächt anzunehmen. Daß er diese beibehalte, dafür sorgten die geheimen Ugitationen seiner Anhänger hinlänglich; doch ging es dis in's Jahr 1851, ohne daß seinerseits etwas in dieser Sache gethan worden wäre.

Als er fich im Sommer biefes Jahres in Sigmaringen aufhielt, erschien vor ihm eine Abordnung von 65 Neuenburgern, um ihn persöulich ihrer Treue zu versichern und ihn au bitten, fich ber ronalistischen Bartei in feinem juraffischen Fürstenthum wieder anzunehmen. Gerührt versprach er ihnen, fie niemals zu verlaffen, und ermahnte fie zu geduldigem Musharren in ihrer Anhänglichkeit, bis ber Zeitpunkt gur Geltendmachung ber Ansprüche erschienen fei. Im nächsten Mai fand in London ein Kongreß ber Großmächte ftatt, um bie Frage ber dänischen Thronfolge zu lösen; diese Belegenheit ergriff Friedrich Wilhelm IV., indem er sich die Anerkennung seiner Rechte auf Reuenburg von den europäischen Bofen verfichern und bofumentiren ließ. Dies ermuthigte die ronaliftische Bartei biefes Ländchens und trieb anderseits die Republikaner zu festerem Busammenhalten an. Wenige Wochen später vereinigte sich erstere in Vallangin, nahezu 3000 Mann ftarf, zu einer politischen Demonstration zu Bunften bes Surftenthums: zu gleicher Beit aber tagte eine wohl breimal fo starte Volksversammlung, von dem Vorhaben der Royalisten rechtzeitig unterrichtet, in nächster Rähe und erließ eine von patriotischem Beifte getragene Erflärung, nichts als Schweizer fein zu wollen, welches Aftenftuck fich in turger Beit mit

10,000 Unterschriften bebeckte. So ward die reaktionäre Demonstration für einmal überboten und besiegt, so daß diese Partei im Laufe der nächsten 4 Jahre nichts mehr von sich hören ließ, das die republikanischen Gemüther hätte beängstigen können.

In Folge bes Baues ber beiden neuenburgischen Jurabahnen, des Jura industriel und der Traversthal = Bahn. entstand aber leider unter den Republikanern ein arger Zwiespalt, ber ben Royalisten äußerst gelegen tam. lettere bie beiben Interessens=Barteien unter ber Sand gegeneinander aufftachelten, um durch Bermehrung ber Zwietracht ihre Rraft zu schwächen, hielten ihre Saupter in bem abgelegenen Bergdorfe La Sagne, bas burchaus royalistisch gefinnt war, öftere geheime Bersammlungen und sandten endlich, als fie fich ftart genug fühlten, ben Grafen von Pourtales-Steiger nach Berlin, um bas Weitere am preufischen Sofe au besprechen und die Weisungen bes Königs entgegen gu nehmen. Ende August bes Jahres 1856 fehrte er als "foniglicher Oberbefehlshaber" zurud, rief alsbald fammtliche Getreue auf den geheimften Wegen zum Aufftande und beftimmte bie Nacht vom 2. auf den 3. September zur Bollführung bes Wertes, von deffen Vorbereitung bie Republikaner keine Ahnung hatten. In La Sagne sammelten sich bie Rerntruppen ber Aufständischen. Mit einer Abtheilung berfelben marschirte Pourtales gegen Locle, während Oberst von Meuron mit der andern nach Neuenburg zog, baselbst mitten in ber Nacht bas Schloß, ben Sit ber Regierung, überrumpelte, alsbald verschanzte, start besetze und bie Regierungsräthe gefangen nahm. Pourtales hatte unterbessen Locle genommen und bas Gebiet bes Fürstenthums in Belagerungs. auftand erklärt. Der nächtliche Sanbstreich schien glanzend gelungen zu fein, und mit Jubel begrüßten bie Royaliften ben anbrechenben Morgen, ba bie Bieberherftellung ber Legitimität verfündet wurde.

Ihre Freude war aber von furger Dauer. Angefichts bes hinterliftigen Gewaltattes erwachte ber Batriotismus in ben Seelen ber Republifaner; zu Berg und Thal erhoben fie fich wie ein Mann, um, alle Gifenbahnintereffens - Streitigkeiten vergeffend, geeinigt mit bewaffneter Sand die Freiheit gurud gu erobern. Bahrend fich die Manner jedes Dorfes in ben Morgenftunden in eidgenössischer Uniform au Kompagnien organifirten, goffen bie Frauen zu Saufe Rugeln und fertigten Batronen; noch vor Mittag verbreitete sich ber Gegenaufstand über bas ganze Land. Wie Pourtales von Locle nach Chaux-de-Fonds marschirte, stürmten ihm schon bie republikanischen Schaaren ber Montagnards entgegen und nöthigten ihn zu fo schleunigem Rückzuge, bag er unaufhaltsam über Locle hinaus floh, in welchen Ort die Freifinnigen ohne Schwertstreich einzogen und allba bas verblüffte Ropaliften = Comité mitten in seinen Berhandlungen gefangen nahmen. Go ging die Flucht ber Preußischen von Dorf zu Dorf bis nach Peseux hinunter, bem nächsten Dorfe vor Neuchatel, wo ihnen eidgenössische Schüten ben Beg verlegten. Nach furgem Gefechte aber gelang es Pourtales, fich mit seinen Leuten auf bas Schloß burchzuschlagen. während ihm auf dem Juße nach die in der Nacht aufgeftedten ichwarz-weißen Jahnen, weiß-rothen Blat machten und Oberft Girard, ber in ber Gile als Oberbefehlshaber ber Republikaner gewählt worden war, sich jum Angriff bes Sauptortes ruftete, wo er einen ernften Wiberftand ermartete.

Unter bem Kommando bes in Fleurier wohnenden Bürcher Obersten Denzler rückten jetzt auch die Republikaner bes Traversthales in hellen Hausen heran und vereinigten sich mit Girard's Truppe. Gegen Abend marschirten sie in geschlossenen Kolonnen gegen Neuenburg vor, wo bereits zwei Mitglieder des Bundesrathes als eidgenössische Kommissäre

angelangt waren. Zugleich hatte bie eidgenöffische Oberbehörde Truppen aus Baabt und Bern aufgeboten, um bie Ordnung berauftellen. Die Rommiffare forberten alsbald bie im Schloffe berichangten Breußischen auf, Die gefangenen Staatsrathe freijugeben und ihre bewaffneten Saufen gu entlaffen. Bon ihrer hoben Warte aus konnten Pourtales und Meuron wohl feben, daß fie es mit einer gewaltigen Uebermacht zu thun haben; ber Muth entfant ihnen mehr und mehr; fie hielten mit den andern Führern ihrer Bartei Kriegsrath und gaben endlich ben eidgenöffischen Rommiffaren nach Mitternacht die Antwort, fie werden bem gestellten Berlangen entsprechen, Falls ihnen sicheres Geleite und volle Amnestie zugesichert werbe. Die Kommissäre aber konnten sich barauf nicht ein= Taffen und verlangten bedingungelofes Entfprechen und gwar ohne Bogerung, ba fie fonft für feine Folgen einftehen konnen; Die Republitaner, wuthentbrannt über einige von ben Royaliften unterwegs begangene feige Mordthaten, Dighandlungen Behrlofer, Berftorungen fremden Gigenthums und ben Butich überhaupt, waren bes langen Wartens mube und brangten gum Sturm auf bas Schloß. Da fich bie Breugischen nicht gur bedingungelofen Uebergabe entichließen fonnten, fo fandten fie ben Grafen Pourtales - Sandoz und Oberft v. Meuron nochmals als Unterhändler zu ben Kommiffaren, um freien Abzug und Amnestie für Alle zu verlangen. Natürlicherweise zerschlugen sich die Unterhandlungen. Unterbessen brach ber Tag an. Jest maren bie Republifaner nicht mehr zu halten; bie Oberften Girard und Dengler gaben Befehl gum Angriff; ber Sturm auf die Bositionen begann und nach furgem, erbittertem Rampfe war bas Schloß genommen und ber Feind befiegt. Graf Pourtales-Steiger, ber an ber Spite feiner Schaar ben Angriff abzuschlagen fuchte, mare im Sandgemenge von einem wuthenden Traversthaler niedergehauen worden, wenn ihm Oberft Dengler nicht eigenhändig bas Leben gerettet

hätte. Verwundet, ward er mit 530 seiner Leute gefangen genommen; 8 Todte bedeckten den Kampsplatz. Oberst von Meuron und Graf Pourtales-Sandoz, die nicht wieder in das Schloß zurückgekehrt waren, konnten sich auf einem Kahne über den See slüchten, wurden aber von einem waadt-ländischen Landjäger bei der Landung arretirt und zu ihren gefangenen Parteigenossen nach Neuenburg zurückgebracht. Die befreiten Staatsräthe nahmen ihr Amt sofort wieder auf. In wenigen Stunden waren alle Spuren der Insurektion rein ausgetilgt; eidgenössische Truppen besetzen den Kanton, die Republikaner zogen heim und die Ruhe war hergestellt, ohne daß die Sieger sich nennenswerther Erzesse schloßkirche untergebracht und sehr human behandelt.

Gegen die Urheber des Putsches strengte der Bundesrath sofort eine gerichtliche Untersuchung an, zu welchem Zwecke der eidgenössische Untersuchungsrichter Duplan-Veillon nach Neuendurg abgesandt wurde. Von Sigmaringen aus aber verswahrte sich der preußische Gesandte v. Sydow energisch gegen jeden Eingriff in die Rechte seines Königs, sowie gegen die Anstrengung eines Hochverrathsprozesses.

Als jedoch der Bundesrath seine Reklamation abwies, eilte er selbst nach Bern, um durch sein persönliches Auftreten vor dieser Behörde zu imponiren und einen Druck auf dieselbe auszuüben. Bundespräsident Stämpsli refüsirte abermals jede Einmischung in diese rein schweizerische Angelegenheit und rief sogleich die Bundesversammlung zu außerordentlicher Sitzung zusammen, welche nicht nur das Versahren des Bundesrathes in allen Stücken billigte, sondern einstimmig erskärte, "daß sich die neuendurgischen Republikaner um das Vaterland verdient gemacht haben". Mittlerweile wurden die Gesangenen dis auf 28 Schwerbeschuldigte theils auf Ehrenswort, theils gegen Bürgschaft entlassen. Damit war jedoch

ben Forberungen Breufens nicht Genüge geleistet: benn ber Ronig tonnte bas Schickfal feiner Anhänger, benen er Beribrechungen gemacht, nicht von ber Gnabe bes Siegers abbangig fein laffen; er mußte fie um jeben Breis vollstänbig zu rehabilitiren suchen. Er wiederholte baher nochmals das Gefuch um fofortige Freigebung und vollständige Amneftie für alle Theilnehmer am Aufstande auf bas Nachbrücklichste und ließ auf unzweideutige Beije burchbliden, bag er im Beigerungsfalle genöthigt ware, ernftliche Makregeln gur Bahrung seiner Rechte zu ergreifen. Als bie Gidgenoffenichaft abermals bes Bestimmtesten erklärte, sie lasse fich in ber Behandlung ihrer eigenen Angelegenheiten keine Bor= ichriften machen, traten auch die Gefandten von Rugland und Defterreich, sowie Rapoleon III. mit bem bringenben Befuche an ben Bundesrath, Die Gefangenen fammtlich ju entlaffen, wenn fie fich nicht in ernftliche Konflitte verwickeln wollen. Augleich traten bie andern Staaten Deutschlands auf Die Seite Breufens. Allen antwortete man von Bern aus, es werbe eine Amnestie ber Berhafteten befürwortet, falls bie Unabhängigkeit Neuenburgs von jedem fremden Staatsverbande augefichert murbe; im Uebrigen betrachte bie Schweiz die gange Affaire als eine nur von ihr allein auszutragende Ungelegenbeit, die bereits bem guftandigen Gerichte überwiesen fei, in beffen Bang man nicht eingreifen könne. Run trat England mit einem Bermittlungsantrage auf, ber babin ging, baß ber Ronig von Breugen auf seine Souveranetatsrechte in Neuenburg verzichte, ben Fürstentitel und sein bortiges Privateigenthum jedoch beibehalte, wogegen die Schweiz die Gefangenen freilaffe und amneftire. Diesem Antrage ftimmte ber Bundesrath bei, aber leider führte England feine Bermittlerrolle nicht durch.

Unterbessen verdüsterte sich ber politische Horizont immer mehr, ba Breugen in keiner Beise einlenken wollte und ein Bruch unvermeiblich schien. Da trat Frankreichs Kaiser, Naspoleon III., als Vermittler auf, indem sein alter Lehrer und Freund, General Düsour, ihm die Sache privatim warm ans Herz gelegt hatte. Der neue Mediator, der Schweiz noch von früher her sehr verpflichtet und wohlwollend gesinnt, wünschte sehulichst eine Versöhnung und that alsbald bei Preußen die nöthigen Schritte. Un Düsour schrieb er eigenhändig:

Compiègne, ben 24. Oftober 1856.

"Mein lieber Beneral!

"Ich schreibe Ihnen wie einem alten Freunde, um Ihnen ben ganzen Ernst der Lage, in der die Schweiz sich befindet, begreislich zu machen, und Sie zu bitten, mir zur Hebung der Schwierigkeiten und Forträumung der Gefahren behülflich zu sein. Ein Zurückgehen auf vergangene Dinge nütt nicht viel, man muß die Sache so nehmen, wie sie liegt.

"Der König von Preußen, welcher ber Schweiz niemals bas Recht zuerkannt hat, ohne seine Zustimmung die Bersfassung von Neuchatel zu ändern, betrachtet es als ein Gebot der Ehre, den Männern beizustehen, welche die alte Ordnung wieder herstellen wollten. Der Gedanke besonders, seine Anhänger vor Gericht zu sehen, empört ihn in solchem Grade, daß er sest entschlossen ist, seine Rechte mit Waffengewalt geltend zu machen, und sich an den deutschen Bund wendet, um den Durchmarsch seiner Truppen zu erlangen.

"In dieser Lage kann Frankreich allein einen die Schweiz bedrohenden Schlag abwehren, denn welche Wendung die Dinge auch nehmen, die Schweiz muß dabei verlieren, weil sie nur ungeheure Ausgaben für ein sehr geringes Interesse gemacht hat. Nun din ich aber vollständig bereit, Preußen durch meine Haltung an einer Truppensendung zu hindern, und nehme es auf mich, die Neuchateler Angelegenheit auf vortheilhafte Weise sür die Schweiz beizulegen, wenn diese ihrersseits ein wenig guten Willen und Vertrauen zu mir zeigt.

"Ich habe bis jett ben König von Preußen abgehalten, birekt vom Bundesrath die Auslieferung der Gefangenen zu fordern, weil die Ablehnung einer solchen Forderung wahrsicheinlich und eine Berständigung dann nicht mehr möglich wäre. Wenn jedoch die Schweiz diese Gefangenen auf meine formelle Bitte in Freiheit sette und gewissermaßen das Schicksal Neuchatels in meine Hände legte, so wäre ihre nationale Würde gewahrt und die Angelegenheit würde von selbst sich ausgleichen. Wenn die Schweiz, im Gegentheil, meinen Vorschlag zurückweist und so thut, als verschmähe sie meinen Rath, so werde ich mich mit der Frage nicht mehr beschäftigen und den Dingen ihren Lauf lassen.

"Ich bitte Sie also, bem Präsibenten bes Bundesrathes konfidentiell zu sagen, daß, wenn er mir die Gesangenen übergeben und mich beaustragen will, die Sache auszugleichen, ohne im Boraus vom König von Preußen eine Berpslichtung zu verlangen, er dann auf mich zählen kann; doch wenn er dies nicht will, so werde ich dem Zusammenzug einer preußischen Armee im Großherzogthum Baden kein Hinderniß in den Weg legen.

"Antworten Sie schnell, benn die Zeit brängt, — und glauben Sie, mein lieber General, an meine aufrichtige Freundschaft. Rapoleon."

Diesen Brief sandte Düsour sammt seiner hier folgenden Antwort dem Bundesrathe zu mit dem Rath, die Gefangenen mit äußerster Schonung zu behandeln, um zu zeigen, wie sehr die Schweiz zu einer friedlichen Verständigung geneigt sei. Napoleon III. erwiderte er:

"Genf, den 30. Oftober 1856.

"Sire!

".... Ich banke E. M. in meinem eigenen Namen für bas hohe Interesse, welches Sie meinem Lande gewährt, und ich hege die Hoffnung, daß die von Ihr angewandten Mittel

zur Herbeiführung einer friedlichen Lösung der Neuchateler Angelegenheit von Erfolg gekrönt sein werden.

"Doch glaube ich nicht, daß weber ber Bundesrath noch bie Bundesversammlung, vor die jedenfalls die Angelegenheit gebracht werben mußte, in eine Ginftellung ber begonnenen Brozedur und die Freigebung ber Gefangenen vor bem Urtheil willigen. Die öffentliche Meinung ift in diesem Buntte febr entschieben, und in ber Schweiz ift bie öffentliche Deinung Alle Barteien stimmen barin überein (und bie allmächtia. Ginstimmigfeit in Dieser Frage ift fehr bemerkenswerth), daß wenn einmal eine Angelegenheit vor ben Gerichten anhängig ift, die Brozedur nicht unterbrochen werden durfe, daß bie Gerechtigfeit ihren Lauf haben muffe und bie Freilasfung ber Gefangenen erft nach bem Urtheilsspruch ftattfinden könne; baß es im gegebenen Fall, wo bas Recht fo flar auf unserer Seite ift, Schwäche und Feigheit ware, anders zu handeln; bag wir uns selbst in ber Achtung ber Nationen berabseben wurden und daß fein Opfer uns ju groß fein konne, um uns eine folde Demüthigung zu erfparen.

"Jedermann ist aber auch der Ansicht, daß man nach dem Urtheilsspruch, wenn nöthig, Gnade üben, ja die Berurtheilten vollständig frei lassen solle, wenn andererseits und gleichzeitig S. M. der König von Preußen Berzicht leistet auf jeden Souveränetätsanspruch auf den Kanton Neuchatel, der einen integrirenden Theil der schweizerischen Sidgenossenschaft ausmacht. Mittlerweile werden die Gefangenen rückstöcklich behandelt und der Untersuchungsrichter entläßt alle Diejenigen, die nicht zu schwer kompromittirt sind.

"Man müßte also irgend ein Auskunftsmittel finden, welches gestattete, diesen Forderungen gerecht zu werden und eine Berständigung zu erleichtern. Bielleicht, daß der von E. W. vorgeschlagene Ausweg uns ein Mittel zur gütlichen Ausgleichung erreichen läßt. Es wäre dies ein großer Dienst,

ben E. M. hiermit ber Schweiz leiften würde, an beren vollsftändiger von der Ehre gebotener Unabhängigkeit Frankreich so viel gelegen sein muß. Es wäre dies, ich darf es wohl sagen, ein ganz Europa geleisteter Dienst, denn die Schweiz ist der Schlußstein, der nicht erschüttert werden darf, wenn nicht das ganze Gebäude zusammensstürzen soll, u. s. w. General Düsour."

"Bier Tage nach meinem erften Brief," sagt Düsour, "schrieb ich einen zweiten an den Kaiser, um ihm meine Abreise nach Bern anzuzeigen, wo ich am 5. November eintraf. In einer Sitzung des Bundesrathes war nämlich beschlossen worden, daß es das Beste wäre, die freundschaftlichen Beziehungen, welche seit langer Zeit zwischen dem Kaiser und dem General Düsour existirten, zu benutzen und diesen zu S. M. als außerordentlichen beglaubigten Botschafter abzussenden.

"Das geschah. Ich reiste also, mit meinen Instruktionen versehen, ab.

"In Paris am 10. November Abends angelangt, konnte ich mich erst am nächsten Tage mit unserem Gesandten, Herrn Barmann, über den in dieser Angelegenheit einzuschlagenden Weg verständigen. Als einzige Antwort auf die Bitte um eine Audienz, die ich nach St. Cloud gesandt, erschien am 13. Morgens eine Hofequipage, um mich in's Schloß abzusholen.

"Der Kaiser erwartete mich. Ich hatte eine breistündige Unterredung mit ihm, während beren ich ihm alle wünschbaren Details über unsere Angelegenheiten zu geben vermochte. Er zeigte sich von außerordentlichem Wohlwollen erfüllt, nicht nur für seinen alten Freund, der jett mit einem offiziellen Charafter bekleidet vor ihm stand, sondern auch für die ganze Schweiz, der er besonders zugethan war. Doch erklärte er, er könne nicht anders, als theilweise wenigstens die Rechte Preußens auf Neuchatel anerkennen; er müsse uns solglich in aller Freundschaft, aber ernstlich rathen, uns weniger stramm und anspruchsvoll zu zeigen und die gesorderte Freislassung der Gesangenen zu gewähren; er, der Kaiser, werde dann seinen ganzen Einstluß darauf verwenden und Alles aufsbieten, um den König von Preußen zu einer vollständigen Verzichtleistung auf seine Recht auf Neuchatel zu veranslassen.

"Ich gelangte balb zur Einsicht, daß wir diesen Ausweg annehmen müßten, und bat, daß in diesem Sinne eine offis zielle Erklärung ausgefertigt werbe, die S. E. der Minister bes Auswärtigen an den Bundesrath senden solle. Der Kaiser war sogleich damit einverstanden.

"Da mir ber Entwurf zu bem Aktenstück am nächsten Morgen zugeschickt worden war, so bat ich, und der Kaiser gab seine Sinwilligung dazu, daß einige Aenderungen oder Berbesserungen gemacht würden, die der Kaiser eigenhändig schrieb und wobei er die Gefälligkeit so weit trieb, mir zu sagen, ich möge ihm nur einen Paragraphen diktiren, den ich hinzugefügt wünschte.

"Borausgesett, daß der Bundesrath die Hauptbedingung annehme, so blieben noch die Details zu verhandeln. Diese sollten Gegenstand einer Konferenz sein, an der die Schweiz auf gleichem Fuße mit Preußen theilnehmen würde, um auf berselben ihre Rechte und Interessen zu vertheidigen. Dies wurde ausgemacht, doch erklärte ich von vornherein sehr kategorisch, daß die Schweiz in zwei Punkten nie nachgeben werde und es vergebliche Nühe wäre, dieselben zu berühren: nämlich die Herstellung der chemaligen Bourgeoisien und die Zu-rückerstattung des Schlossen Nouchatel, weil dieses Schlossein Nationaleigenthum ist, auf welches der König von Preußen keinen Anspruch machen kann, und weil eine Aenderung am

gegenwärtigen Munizipalsustem ein Angriff auf die Kantanals Souveränetät und die Berfassung des Landes wäre. Davon dürfte also niemals die Rede sein.

"Ich ließ in den Händen des Kaisers zwei Schriftsticke, in denen ich, so gut ich konnte, die Rechte der Schweiz dargestellt und im Einzelnen alle Gründe entwickelt hatte, die man zu Gunsten einer sofortigen Berzichtleistung gleichzeitig mit der Entlassung der Gefangenen vor Fällung des sie erwartenden Urtheils anführen konnte. Dies Alles war in den Konferenzen gesagt worden, doch war es gut, wenn darüber etwas Schriftliches zurückblieb.

"Der Kaiser gestattete mir außerdem, über unsere Unterhaltung Notizen zu machen. Ich that dies an seinem Schreibtisch. Ich las ihm diese Notizen vor, die ich konsidentiell, außerhalb der diplomatischen Berichte, zu verwenden gedachte. Der Kaiser behielt sie vierundzwanzig Stunden bei sich und gab sie mir unverändert zurück, indem er mich ermächtigte, einen discreten Gebrauch davon zu machen. Unter Anderem war darin zu lesen:

"Der König hat S. M. die Versicherung gegeben, daß er auf seine Rechte verzichten wolle, wenn die Amnestie gewährt würde.

"Der Kaiser sagte, daß er nichts Anderes wolle, als daß man ihm die Mittel an die Hand gebe, mit seinem ganzen Gewicht in die Neuchäteler Frage einzutreten und damit einen Krieg zu verhindern, den die ganze Welt beklagen würde und der nur zu schweren Folgen führen könnte.

"Daß er in Uebereinstimmung mit England sich anheischig mache, den Konflitt zu verhindern.

"Daß sein ganzes Bestreben dahin gehe, zu einer friedlichen Lösung zu gelangen, was nicht nur für die Schweiz, sondern auch für sämmtliche Nachbarstaaten wünschbar sei, deren Interessen durch einen Krieg schwer geschädigt würden. "Daß, wenn einmal die Gefangenen frei gelassen, er mit der Schweiz gemeinsame Sache machen werde, um seinem Wunsche gemäß die Gegenleistung herbeizuführen.

"Wenn jenes nicht geschähe, so wurde die Stellung bes Raisers gegenüber bem König von Preußen minder stark und gegenüber ber Schweiz minder sympatisch sein."

Dies ift ber Wortlant jener Notigen.

"Unglücklicherweise begegnete ich beim englischen Gesandten, Lord Cowley, nicht denselben Gesinnungen: Bei allen Beweisen des Wohlwollens, das er für die Schweiz hegte, wollte er nichts versprechen und gestattete auch nicht, daß in dem offiziellen Aktenstück von England die Rede sei. Er versprach indessen der Schweiz seinen Beistand, um ihr zur Erlangung des Verzichtes des Königs von Preußen zu verhelsen, nachdem sie selber die Gesangenen frei gelassen. Da er jedoch die Absichten jenes Monarchen nicht kenne, so dürse er keinen Rath ertheilen.

"Der Graf Walewski, Minister der auswärtigen Angestegenheiten, den ich mehrere Male gesehen, bestand auf der vorherigen Freilassung der Gefangenen und erklärte es als etwas, wenn auch nicht ganz Gewisses, doch äußerst Wahrsscheinliches, daß die französische Regierung die Verzichtleistung des Königs von Preußen erlangen werde. Er fügte hinzu, daß er sich uns gegenüber nicht so aussprechen würde, wenn er nicht die moralische Gewißheit hätte, beim Verliner Kabinet seinen Zweck zu erreichen.

"In dem offiziellen Aktenstück versprach der Kaiser, alles Mögliche zur Erreichung des gewünschten Resultates aufzubieten; doch lag von seiner Seite keine förmliche Verpflichtung
vor. Er sagte nicht, daß der König ihm irgend etwas versprochen, noch was er thun würde, wenn dieser an seinen Unsprüchen auf das Fürstenthum Neuchatel sesthielte. Das Aktenstück war endlich nicht kollektiv im Namen Frankreichs und Englands abgefaßt, wie meine Instruktionen bies forsberten; Frankreich allein rebete barin.

"So geschah es auch, daß der Bundesrath, als ich nach einem zweiwöchentlichen Aufenthalt wieder nach Bern zurückstam und ihm meinen Bericht abstattete, die angebotenen Gasrantien nicht als hinreichend betrachtete, noch die Erklärungen, die ich ihm über meine vertraulichen Unterhaltungen mit dem Kaiser machte, noch die guten Gesinnungen, die dieser stets zu Gunsten der Schweiz geäußert und von denen die von mir vorgelesenen offiziösen Notizen Zeugniß ablegten. Der Bundesrath wies die freundliche und wohlwollende Intersvention des Kaisers der Franzosen zurück.

"Meine Sendung war gescheitert. Am 30. November schrieb ich folgenden Brief an Seine Majestät:

#### "Sire!

"Es thut mir schmerzlich leid, Ihnen mittheilen zu müssen, daß alle meine Anstrengungen, die Annahme der von E. M. ausgegangenen Kombination herbeizuführen, deren Bortheile klar zu legen E. M. sich mit so viel Wohlwollen bemüht haben, fruchtlos geblieben sind.

"Der Bundesrath, der schon durch seine Weigerung, auf die Note Preußens und der beutschen Bundesstaaten einzusgehen, einen andern Weg betreten, glaubte nicht die auf vorher ergangene Freilassung der Gefangenen gestützte Versmittlung annehmen und sie der Bundesversammlung ohne ein sicheres Correlativ der interessirten Macht zur Annahme vorsschlagen zu dürfen. Die Intervention einer befreundeten Macht schien ihm zur Deckung seiner eigenen Verantwortlichkeit in einem so schwierigen Falle nicht genügend.

"Was mich anbetrifft, so habe ich mich nur unter bie Entscheidung meiner Bundesbehörden zu bengen und meine Pflichten zu erfüllen, so peinlich sie nach Umftänden werden

könnten, Pflichten, beren ganze Tragweite E. M. besser als irgend Jemand begreifen wird, die aber in keiner Beise die Gesinnungen tieser Anhänglichkeit schwächen können, die ich für E. M. hege.

"Ich muß endlich noch meine ganze Dankbarkeit für den mir gewordenen Empfang und für die Güte ausdrücken, mit welcher E. M. die langen Auseinandersetzungen entgegen= genommen, welche die mir übertragene Sendung erforderte.

"Ich bin mit u. f. w. General Dufour."

"So schmerzlich es mir war, nach so viel Bemühungen zu einem solchen Resultat zu gelangen, so sagte ich indessen den Mitgliedern des Bundesvathes, daß ich ihre Weigerung begriffe, weil sie, nicht so wie ich mit dem Charakter des Kaisers, seiner vollständigen Ehrlichseit und seiner edelmüthigen Gesinnung bekannt, weder in dem ihnen zugekommenen offiziellen Aktenstück, noch in den von mir mitgetheilten Notizen, noch auch in meinen persönlichen Betheuerungen eine genügende Garantie fänden, ihre Verantwortlichseit zu decken und sie zu veranlassen, der Bundesversammlung eine so folgensschwere Maßregel wie die geforderte zur Annahme vorzussschlagen; daß ich an ihrer Stelle vielleicht wie sie gehandelt hätte.

"So war also nichts gethan und man mußte sich auf ben Widerstand worbereiten, benn die Drohungen des Königs waren erusthaft. Er hatte den 2. Januar als den äußersten Termin bezeichnet, nach dessen Ablauf er seine Heer wegung setzen werde, wenn die Schweiz nicht nachgäbe."

Wie vorauszusehen, trat Preußen von seinen Drohungen nicht zurück, wenn nicht sofortige und unbedingte Freilassung ber Gefangenen erfolgte. Die andern größern Staaten des beutschen Bundes unterstützten dies Begehren abermals mit allem Nachdruck, worauf der schweizerische Bundesrath in fräftiger Wahrung der durch diese Diktatur der Mächte schwer

verletten Ehre ber Gibgenoffenichaft die Bemahrung biefer Forderung entschieden ablehnte, aber zugleich durch bas Unerbieten von Unterhandlungen feine Friedensliebe befundete, Für Die letteren wählte er wieber ben Weg über Baris, indem er Den ichweiz, Gesandten Barmann beauftraate, mit dem bortigen preußischen Geschäftsträger an einem gutlichen Austrage bes Streites zu arbeiten. Diefer aber lehnte jeden Berfehr ab und als die Stimmung immer gereigter wurde, brach auch Subow feine Begiehungen gur Schweig ab. 2018 bann bie Runde von umfaffenden Rriegerüftungen ber Breugen, fowie von der Gewährung des freien Truppendurchmarsches durch Die fübbeutichen Staaten für ihren norbischen Bundesgenoffen eintraf, ba erwachte ber mahre ichweizerische Batriotismus in allen Schichten unferer Bevolkerung in wahrhaft erhebender Beife. Diefe Demüthigung, die bas preußische Junferthum ber freien Schweig anguthun gebachte, emporte nicht mur bie Freifinnigen, fondern felbit die Mehrzahl ber Ariftofraten und insbesondere auch die Ultramontanen in den verschiedenften Rantonen auf's Sochite; ja als die Rachricht tam, Breugen gebente fogleich Bajel und Schaffhaufen als Pfander in Befit au nehmen, bis feinen Forberungen betreffend Neuenburg volle Benüge geleiftet fei, ba ftand ber Entschluß, jeben Roll bes beimatlichen Bobens mit bewaffneter Sand auf's Meußerste gu vertheibigen, in jedem Schweigerhergen fest, Sofort beorderte ber Bundegrath 2 Divisionen unter bem Rommando der Oberften Bourgeois und Biegler an die Grenze bei Bafel und Schaffhaufen und ftellte ben gangen Bundesauszug und die Referve auf's Bifet. Gin friegerisch-ernfter Beift, getragen von voll= ftändiger Ginigfeit aller Parteien und Stände und bem Gefühle ber heiligen Bflicht, Die Ehre bes Baterlandes mit Gut und Blut zu ichniben, wehte auf einmal von ber Rhone bis zum Rhein. »Roulez tambours, pour couvrir la frontière!« ertonte das Marichlied allüberall im Jura und am Geftade

bes Lemans; mit Begeisterung sang es Jung und Alt und ordnete Wehr und Waffen. Und durch die Kantone deutscher Zunge brausten die Afforde der ewig schönen Nationalhymne:

> "Rufft bu, mein Vaterland, Sieh' uns mit Herz und Hand All' dir geweiht! Heil dir, Helvetia! Haft noch der Söhne ja, Wie fie Sankt Jakob fah Freudvoll zum Streit!"

Nirgends zeigte sich Zaghaftigkeit; nirgends machten sich Bebenken geltend; Alles war bereit, für das Baterland einzustehen.

Der Täger jagt nicht Gemsen mehr, Es heischt der Krieg sein Tagdgewehr, Er sucht nicht Kampf zum Zeitvertreib, Er schützt sein Haus, sein Kind, sein Weib"

und das Höchste, die Unabhängigkeit des Vaterlandes, gegen welche eine fremde Gewalt das Schwert gezückt hat. Die Stimmung der Schweiz in diesem kritischem Momente dezeichnete Pfarrer Martin Klop auf's Trefflichste in folgendem Liede, das Ferdinand Huber in St. Gallen sofort komponirte. Noch naß aus der Druckerei wurden die Vlätter den von St. Gallen abziehenden Soldaten mitgegeben, während in der Kantonsschule die Strophen von den Bänken herab vorgelesen und applaudirt wurden. Sie sauten:

## Die eidgenössischen Eruppen im Feld 1856.

Die eine Hand zum Frieden, Die andere an dem Schwert! So steh'n wir in dem Felde Bewaffnet und bewehrt, Und stehen unsern Feinden Bur Rede, wie es sei, Sie dürfen nur entscheiden, Die Wahl steht ihnen frei.

Die eine Hand zum Frieden, Die and're an dem Schwert! Gut! ist der Friede würdig Und aller Ehren werth: So sind wir freie Männer, Die halten treues Wort, Wer uns'rer Hand vertraute, Ging nie getäuschet fort.

Die eine Hand zum Frieden, Die and're an dem Schwert! Wird dieses trot der Warnung Bon euch denn "heiß begehrt", So sei's! Es mag entscheiden Der Stahl in uns'rer Hand, Wir steh'n mit Leib und Leben Für Gott und Baterland.

Martin Rlop.

Es war furz vor Weihnachten, als die Truppen an die Grenze rückten. Frauenvereine hatten in aller Eile die Dürftigen berselben mit warmen Unterkleidern versehen, andere Hülfsgesellschaften und die Privat Wohlthätigkeit Einzelner sorgten dafür, daß die Wehrmänner trot eisiger Bise und Schneegestöder vergnügte Feiertage hatten fern von den Ihrigen auf der Wacht am Rhein.

Angesichts dieser Ereignisse machten die fremden Gesandten in Bern von sich aus gemeinschaftlich einen Bersuch, die volle Unabhängigkeit Neuendurgs gegen die Aushebung des Prozesses zu erlangen. Diese rühmlichen Anstrengungen scheiterten jedoch

an ber Unnachgiebigkeit beiber Barteien. Man machte fich baber mit bem Gebanken vertraut, ben gorbischen Anoten mit bem Schwerte zu lösen. Weber bie offene Barteinahme frangofischer Blätter für Breufen, noch die Nachricht, daß letteres Land seine Truppen bereits in Bewegung sete, noch das Gerücht, Frankreich und Desterreich gedenken bie ihnen benachbarten Schweizer = Rantone zu besetzen, noch endlich die Schmähungen ber ausländischen Reaktionsorgane, die Schweiz, biefer gefährliche Berd ber Revolutionen, muffe im Interesse ber europäischen Rube einmal gedemüthigt werden, vermochte bie entschlossene Stimmung ber Gibgenossen zu erschüttern; vielmehr wurde biefe baburch befestigt. "Es war eine Freudigfeit, eine Ginigkeit, wie man fie feit Jahrhunderten im Lande nie mehr getroffen," fagt ber Geschichtsforscher Benne-Um Rhyn, "und die Kantone wetteiferten in der Ertheilung unbeschränkten Rrebits für militärische Rüftungen. Alte Schweizerfolbaten, felbst alte Soldner aus fremden Diensten, stellten ihren Arm bem Baterlande zur Berfügung; man erfuhr aus ben Kreisen bes Bolfes bie rührenbsten Züge von Baterlandsliebe und Bingebung; Studenten, Turner und Schüten riefen gur Bilbung freiwilliger Korps und übten sich in ben Waffen. Schweizer im Auslande machten großartige Gelbanerbieten, und die schweizerischen Studirenden auf beutschen Hochschulen schickten sich zur Seimkehr an, um ihre junge Rraft Beimat zu opfern; auch die weiblichen Banbe aller Schichten fetten fich in Bewegung, um für die Wehrmanner Rleidungs= ftucke und nöthigenfalls Berbandmittel zu fertigen."

So erhebend diese patriotischen Kundgebungen waren, so bedenklich mußte für den nüchternen Beobachter der Umstand sein, daß die Schweizer die militärische Tüchtigkeit der Preußen viel zu gering schätzen, die eigene Kraft aber über alle Waßen erhoben, so daß man nicht selten die Worte hören konnte: "Unsere Kolben werden den Stolz der preußischen

Pifelhänbler schon vor dem Frühstück gebrochen haben!" Un die Ueberlegenheit des Zündnadelgewehres über unsere alten Rollbüchsen, der strengen preußischen Disziplin und des sichern schneidigen Kommando's vom Unterossizier dis zum Feldherrn über die weniger an's Gehorchen und Besehlen gewöhnten Eidsgenossen dachte man viel zu wenig nach und noch weniger wollte man gelten lassen, daß sich der preußische Soldat "bloß für seinen König" mit eben so viel Elan in die Schlacht stürzen könnte als der Schweizer für seine Freiheit und sein Batersland; — kurz, das ganze Schweizervolk war siegesgewiß.

Schon am 19. Nov. hatte ber Bunbesrath ben General Dufour, sowie die Oberften Fischer, Egloff, Rurg, Veillon, Salis, Stehlin, Delarageaz, v. Linden (- Biegler und Bourgeois ftanden ichon an der Grenze -) unter dem Bor= fite des eidgenöffischen Militardirettors Fren = Berofée nach Bern zu einem Kriegsrathe zusammengerufen. Diefer beichloß gunachft, Rleinbafel burch ein Suftem betachirter Forts abnlich bemienigen, welches frangofische Benieoffigiere im Jahre 1798 projeftirt hatten, ju befestigen, eine Aufgabe, mit beren Ausführung Oberft Delarageaz betraut wurde, indem man ihm sowohl in ber Wahl ber Bunfte als in ber Geftalt ber Berte freie Sand ließ. Die nöthigen Bioniergerathichaften wurden aus den fantonalen Zeughäusern requirirt und alsbald begann der Bau. Ferner wurde bestimmt, daß fammtliche Bruden an ber Grenze auf unferem Gebiete von Berten ge= bect werben follen, bie ber Benieftab zu entwerfen und ausauführen habe, und baß fpeziell die Stadt Schaffhaufen burch möglichft bem Terrain angepaßte Berschanzungen zu fichern fei. Außerdem follen die ber Schweig angehörenden Dampfichiffe auf bem Bobenfee, Unterfee und Rhein mit je vier leichten Geichüten auf Marine = Laffetten armirt werden. Laffetten biefer Urt waren in Lugern vorhanden, die andern fonnten alsbald im Burcher Reughaus angefertigt werben.

Mit diesen Geschützen waren Raketenbatterien zu verbinden. Um die Häfen von Rorschach und Romanshorn in Berstheibigungszustand zu setzen, waren sie bereits mit schwerem Geschütz, durch Brustwehren gedeckt, versehen worden.

Sobann wurden die Kantone durch ein Rundschreiben aufgefordert, ihre disponibeln Landwehren zu organisiren und den Mannschaftsbestand dieser Korps festzustellen, auf daß der zu erwählende General wisse, worauf er zählen dürse und wo er in zweiter Linie Truppen zur Verwendung hernehmen könne. Bei der zweiselhaften Haltung Oesterreichs und Frankereichs war die Schweiz darauf angewiesen, dei Zeiten große Mehl- und Hafervorräthe im Auslande einzukausen und hereinzuschaffen, um nicht bei allfällig eintretender Sperre Mangel zu leiden; denn die eigenen Produkte genügen bekanntlich in Friedenstagen unsern Bedürsnissen bei Weitem nicht, um so weniger in Kriegszeiten. Deshalb hatte der Bundesrath auf seine Berantwortung hin ein Ansehen von zwölf Millionen abgeschlossen.

Im Weitern hatte diese Behörde genaue Berzeichnisse über die Stallungen, Sääle, Hauptwachen, Bureaux 2c. bes gangen Grenggebiets aufnehmen laffen, um auch in biefer Sinficht auf den Winterfeldzug gerüftet zu fein. Die Armee war in neun Divisionen mit einer Reserve, jede zu ungefähr 10,000 Mann, eingetheilt. Die Divisionen bestanden fämmtlich aus brei Brigaden Infanterie, einer Kompagnie Sappeurs, brei Batterien Artillerie, einer Barkkompagnie, zwei Dras goner=Rompagnien und einer halben Buiden=Rompagnie, welche Eintheilung vom Rriegerathe autgeheißen murbe. Er bezeichnete nun fammtliche Korpsführer und bestimmte bie Sauptquartiere der Divifionen, nämlich: Biel, Moutier, Lieftal, Narau, Frauenfeld, St. Gallen, Chur, Zürich und Bern; ferner wies er jeder Division einen Territorialbezirk an, überließ aber jedem Kommandanten bie Sorge für Berlegung feiner

Brigaden nach eigenem Ermessen; endlich bereitete er die Marschrouten für sämmtliche Korps vor, so daß sie in einem gegebenen Augenblicke sich so schnell als möglich an ihren Bestimmungsort begeben konnten.

In ben letten Tagen bes Jahres rief ber Bundesrath bie Bundesversammlung durch eine ergreifende Einladung abermals zusammen, um sich über die Zukunft bes bedrohten Baterlandes zu berathen; denn die Lage war mit jeder Woche ernster geworden. Durch einstimmigen Beschluß beaustragte lettere Behörde den Bundesrath: "zu einer friedlichen Aussgleichung der Neuenburgerfrage mit allen Mitteln die Hand zu bieten, welche mit der Ehre und Würde der Schweiz versträglich und die Anerkennung der Unabhängigkeit herbeizussühren geeignet seien; im Falle dies aber nicht möglich wäre, alle Anordnungen zu treffen, um zur Vertheidigung des Vasterlandes auf das Aeußerste gerüftet zu sein," zu welchem Zwecke unbeschränkter Kredit eröffnet wurde.

Noch am nämlichen Tage, in feierlicher Abenbstunde des 30. Dezember, während die Winterstürme mit entsetzlicher Behemenz durch die Straßen tobten, wählte die Bundesverssammlung den bewährten General Düfour zum dritten Male zum Oberbefehlshaber und beeidigte ihn unmittelbar darauf. Oberst Fredscheide wurde zum Chef des Generalsstades ernannt. So standen die nämlichen Offiziere, welche diese Funktionen schon 1847 bekleidet hatten, wieder an der Spitze des eidgenössischen Heeres.

Die Ceremonie ber Eibesleiftung, die General Düfour vor den versammelten Bundesbehörden zu vollziehen hatte, war ergreifend. Sie fand im hell erleuchteten Saale statt, in Gegenwart einer gedrängten Volksmenge, welche die Gaslerien und den Zugang zum Stadthause besetzt hielt, in dem die beiden Räthe versammelt waren. Der greise, aber imsmer noch rüstige General in Gala-Unisorm und in Begleitung

aller eibgenössischen Offiziere, die in Bern anwesend waren, nahm vor dem Sige des Präsidenten Escher von Zürich Plat, ber folgende Ansprache an ihn hielt:

### "Berr General!

"Die Bundesversammlung hat Sie an die Spike unserer tapferen Armee berufen. Dieser Ruf ist in einem sehr fritisschen Augenblick an Sie ergangen. Wir sind Alle von dem Gedanken an die große Aufgabe durchdrungen, die Ihrer harrt; Alle aber haben wir das feste Vertrauen, daß Sie, wenn die Stunde des Kampses schlägt, auf der Höhe Ihrer Aufgabe stehen werden: Sie werden Sie im Bewußtsein der guten Sache erfüllen, zu deren Vertheidigung Sie berufen sind ....

"General! Sie werben Ihre Aufgabe erfüllen, unterftütt und ermuthigt durch die Macht der öffentlichen Meinung in Europa. Diese Meinung ist auch eine Großmacht und in Ihrem unbestechlichen Gerechtigkeitsgefühl nimmt sie überall mehr und mehr offen Bartei für uns.

"Sie werden Ihre Aufgabe erfüllen, getragen von der rühmlichen Einigkeit, die in unserem Bolke und unserem Heere herrscht. Es sind nun neun Jahre her, daß sie ebenfalls an der Spihe des eidgenössischen Heeres gestanden, doch welcher Unterschied zwischen damals und jett! Damals gebot Ihnen eine peinliche Pflicht, das Schwert gegen Eidgenossen zu ziehen; heute drängen sich brüderlich alle Kantone unserer Schweiz, zu jedem Opfer bereit, um die Muttersahne, das weiße Kreuz auf rothem Feld, das die Bundesversammlung in dieser seierslichen Stunde Ihren Händen anvertraut.

"Endlich, General, werden Sie Ihre Aufgabe erfüllen unter dem allmächtigen Schutze des Gottes unserer Bäter, dessen Gnadenhort Jahrhunderte lang mildthätig über unser Baterland gewaltet. Die Augen auf Ihn gerichtet, der eine feste Burg ist für den Schwachen und Kleinen, so lade ich Sie ein, vor uns den Feldherrneid zu leisten."

"Auf die Eidesformel, die der Kanzler mir hierauf vorslas," erzählt General Düfour, "antwortete ich mit erhobener Rechten: "Ich schwöre es im Namen Gottes des Allmächtigen und wie ich wünsche, daß er mir Gnade gewähre." Ein allsemeiner Zuruf der Versammlung verbreitete sich über die Straße und dis mitten auf den Plat. Ich war genöthigt, auf dem Balkon zu erscheinen, wo ich etwa folgende Anrede an das Volk hielt:

"Mitbürger! Ich banke euch für die Beweise der Sympathie, die ihr mir in diesem Augenblick gebt. Die Bundeszversammlung hat mich mit der eblen Aufgabe betraut, die Ehre, die Unabhängigkeit und die Freiheit der Schweiz zu vertheidigen. Ich werde das eidgenössische Banner hoch und sest halten und die mir gewordene ehrenvolle Mission erfüllen, indem ich meine Blicke auf die Opferfreudigkeit der Bürger und die Begeisterung richte, mit der die Truppen zu den Wassen eilen. Meine Aufgabe ist eine schwere, denn ich din schon alt, die Jahreszeit ist rauh und unser Feind ist mächtig. Doch wir werden sie zu erfüllen wissen, indem wir uns dem Gott des Grütli anvertrauen, der unser theures Vaterland stets beschirmt hat."

Eine begeisterte Serenade unter mächtigem Volksauflauf ehrte in der Nacht die Landesväter und Offiziere. "Ich war voller Vertrauen," erzählt Düsour weiter. ) "Nicht nur waren die Kontingente sämmtlicher Kantone vom schönsten Eiser beseelt und zum Ausbruch bereit, sondern überall organisirten sich Freikorps, welche die aktive Armee sast verdoppelten. ) Jede Spur des ehemaligen Sonderbundes war jeht verwischt, und die Kantone, die im Jahr 1847 an eine Losreisung dachten, gehörten nicht mit zu den mindest eifrigen unter dem eidgenössischen Banner.

<sup>1)</sup> S. Dufour, "Mein Rommando am Rhein 1857." S. 163 u. ff.

<sup>2)</sup> Es ftanben bem General nabezu 200,000 Mann zur Berfügung.

"Weine Instruktionen gingen dahin, daß ich über das Kriegsmaterial und die Munitionsvorräthe sämmtlicher Kanstone verfügen, alle nöthig erachteten Requisitionen vornehmer Befestigungen auswersen dürfe, ja daß ich sogar im Fall ernstlichen Borrückens einer fremden Armee gegen die Schweizer grenze, ohne Rücksicht auf die letztere, diese überschreiten und wo nöthig, die Offensive ergreisen könne, um Gewalt mi Gewalt zu vertreiben. Man sieht, daß mir diese Instruktioner sür die ganze Dauer des Feldzuges eine wahrhafte Diktatus ertheilten.

"Doch icon vor meiner Ernennung hatte mich Ber= Dr. Rern, Mitglied bes Ständerathes, aufgefucht, und wim waren babin übereingefommen, bag wir in unferer Gigenschaft als alte Freunde bes Raifers an benielben einen gemeinfamen Brief richten wollten, um einen letten Berfud ju Gunften bes Friedens zu machen, Ich nahm bie Redaftior bes Briefes auf mich und als wir ihn jum erften Dal gelefen, fprach Serr Rern ben Gebanken aus, felbit nach Bari zu geben. 3ch ftimmte ibm bei und ermuthigte ibn bazu ba ich wohl wußte, um wie viel beffer man eine Angelegen= heit mundlich als ichriftlich behandelt. Der Gedanke wurd bem Bunbegrath mitgetheilt, ber ihn ebenfalls billigte. ernannte Berrn Rern jum außerordentlichen Gefandten beim Raifer ber Frangofen, wie ich es fechs Bochen vorher gewefen. 3ch gab ihm einen Empfehlungsbrief an G. Dt. und er verreiste mit biefer neuen Miffion gegen Enbe Degember.

"Herr Kern wurde sehr gut aufgenommen und that sein Möglichstes, um das gewünschte Resultat zu erreichen; doch der Ersolg hing immer noch von der vorgängigen Freilassung der Gesangenen ab, einer Maßregel, die der Bundesversammlung widerstrebte. Der Kaiser schrieb mir am 8. Jan. 1857: "Ich war mit Herrn Kern sehr zufrieden, er hat meine Stellung zu der Frage wohl begriffen. Heute aber drängt die

Beit und wenn der Entschluß betreffend die Freilassung der Neuchäteler Gefangenen nicht vor dem 13. Januar gefaßt ist, so stehe ich für nichts." Dies war in der That der äußerste Termin, den der König von Preußen fürzlich auf die dringenden Vorstellungen der französischen Regierung fest= gesetzt.

"Bei Uebernahme des Oberkommandos veränderte ich nichts, weder was die Truppen-Aufstellung, noch die Wahl der Führer betrifft. Um die Truppen der Rheingrenze zu nähern, verlegte ich jedoch die Hauptquartiere der Divisionen von Biel nach Regensberg, von Moutier nach Laufen, von Liestal nach Basel, von Aarau nach Frick, von Frauenfeld nach Schafshausen, von St. Gallen nach Frauenfeld, von Bern nach Winterthur. Das Hauptquartier der siebenten und achten Division blieb in Chur und Zürich. Indem ich die erste aus Schweizern französischer Junge und speziell aus Genfern bestehende Division nach Regensberg verlegte, wollte ich, daß sie ebensowohl wie die andern Divisionen die Fluthen des Rheins sehen und man ihr nicht vorwersen könne, sie sei zurückgeblieben.

"Da ich außerdem von jett an die dritte und fünfte Division, die in Basel und Schaffhausen standen und die User des Rheins in ihrer ganzen Länge besetht hielten, unterstützen wollte, so dot ich die nöthige Mannschaft zur Forsmation der Hälfte der Infanteries-Brigaden der ersten, vierten und sechsten Division auf und für jede dieser Divisionen eine Batterie Artillerie und eine Kompagnie Guiden. Die andern Divisionen hatten nur ihren Stab einberusen und warteten die weiteren Ereignisse ab.

"So hatte ich, ohne mich im ersten Angenblick in überstriebene Ausgaben zu stürzen, etwa dreißigtaufend Mann, die zur Besetzung der Rheingrenze von Basel bis Konstanz hinreichten. In wenigen Tagen hätte man über hunderttausend

Mann auf den Beinen gehabt. Und diese Truppen in erster Linie wären noch durch die kantonalen Landwehren und Freiwilligenkorps verstärkt worden, die sich überall organisirten.

"Alle disponiblen Genieoffiziere brachte ich bei den Besfestigungsarbeiten zur Verwendung, die schon bei Basel besgonnen waren und die auch bei Schaffhausen, Eglisau und mehreren andern Punkten des Rheinlaufs ausgeführt werden sollten. Ich legte großen Werth auf diese Werke und man sollte keine Ausgaben scheuen, um sie in möglichst guten Stand zu sehen. Eine Pontonsausrüftung sandte ich nach Basel, eine andere nach Schaffhausen, um im Nothfalle neue Versbindungen an diesen wichtigen Plähen herzustellen."

Unter Jubel wurden die Marschbefehle aufgenommen. Auf allen Straßen begrüßte die Jugend die ausrückenden Wehrmänner mit der alten schönen Weise "vom guten Kame= raden", der ein neuer Text untergeschoben wurde:

"Wo zieht ihr hin, Soldaten Am Arm bas rothe Band? 2c. Und mit dem zuversichtlichen Refrain:

und mit dem zuverstätlichen Refrain:

"Es führet uns zum Siege Der General Düfour!"

fchloffen die begeifternben Strophen.

Hören wir nun die eigene Erzählung des Oberbefehls= habers weiter. Er fagt: "Nachdem diese Besehle ertheilt waren und während ihrer Aussührung beschäftigte ich mich mit dem festzustellenden Bertheidigungsplan. Man glaubte damals, daß Preußen nicht vorhabe, den Rhein zu übersschreiten, und daß es sich darauf beschränken werde, den Kanston Schafshausen als Garantie und Ersat für sein Fürstensthum Neuchätel zu besehen. (Ich habe später von einem Offizier bes preußischen Generalstabes erfahren, daß der Angriff hätte auf Säcingen stattsinden können; er war jedoch der Ansicht, der Feind hätte da ein gewagtes Spiel begonnen und die

Schweiz hatte ernftliche Ausfichteng ehabt, babei zu gewinnen.) Nichts aber tonnte für die Schweig miflicher fein, weil wir Dieffeits bes Rheins ftart find und unfere Bofition bier Jebermann flar und beutlich ift; wir vertheibigen uns auf unferem Grund und Boben und beshalb mit Energie, Jenfeits bes Rheines im Gegentheil find wir ichwach, benn nach bem Urtheil aller Militars ift ber vorfpringende Bipfel von Schaffhausen unhaltbar, ba er feine Bertheidigungestellung barbietet. Dan mußte ihn alfo beim erften Ericheinen bes Feinbes aufgeben und fich barauf beichränten, die Berletung ber Reutralität burch einige Buchfenichuffe festzustellen. Schaffhaufen ift aber ein Schweizer Ranton, man fann ihn nicht aufgeben. ohne ber Eidgenoffenichaft, beren Bahlipruch ift: "Alle für Einen," einen empfindlichen Schlag zu verfeten. In ber That, wer an eines ihrer Glieber rührt, ber rührt an bas Gange; es ift unfere Pflicht, ihm fammtlich gu Sulfe gu eilen, als ob wir alle felbst bedroht waren. Gine andere Sandlungsweise mare eine Art Egoismus, welcher mehr als einmal verhängnifvoll für die Schweiz gewesen.

"Wir müssen also, bachte ich, Schafshausen vertheidigen, als ob es ein innerer Kanton wäre; aber wir können dies nur außerhalb unserer Grenzen thun, indem wir auf badischem Gebiet eine Stellung suchen, auf die Gesahr hin, uns sämmt-liche deutsche Bundesstaaten auf den Hals zu ziehen. Und wir waren dazu berechtigt, denn die Thatsache des Durch-lasses einer gegen uns marschirenden Armee und der Ueber-lassung von Angriffsstellungen ist ein Aft entschiedener Feindsseligkeit. Es gibt keine andere Wahl: entweder müssen wir Schafshausen ausgeben und uns hinter den Rhein zurückziehen, was eine Schande für uns wäre, oder wir müssen hinaus, um diesen Kanton mit einiger Ausssicht auf Erfolg zu vertheidigen, welches auch die Folgen einer solchen Bewegung sein mögen. An dieser Eventualität als der ehrenhaftesten

hielt ich fest. Meine Sorge um Basel war geringer, bem mit Hulfe ber Befestigungswerke und einer hinreichenden Garnison konnte man es energisch vertheidigen. Wenn ber Feind sich auch Klein Basels bemächtigen würde, so wäre bies für ihn ein sehr geringer Vortheil, und wenn er den Rhein überschreiten würde, so käme uns dies nur zu Statten, weil wir dann in unseren Positionen kämpfen würden.

"So stand benn mein Plan endgültig sest: Offenswe von Schaffhausen aus, fräftige Defensive bei Basel. Alles in meinen Dispositionen sollte diesem Zwecke dienen. Der aus drei Divisionen zusammengesetzte und 30,000 Mann starte linke Flügel der Armee hatte als Hauptausgabe die Vertheisdigung Basels; der rechte Flügel, aus 10,000 Mann bestehend, sollte Chur und Luziensteig besehen, im Falle auf jener Seite ein seindliches Korps erschiene. Das Centrum in der Stärke von 50,000 Mann sollte über Schafshausen gegen die diesen Kanton bedrohende seindliche Armee vorgehen. Endlich blieb eine Reserve von 12—14,000 Mann in den Händen des Obersommandanten zur Verstärkung des derselben am meisten bedürftigen Korps, wahrscheinlich des Centrums. Deshalb sollte die Reserve auch in Zürich zusammengezogen werden.

"Jur Ausführung dieses Planes bedurfte es einer großen Angahl von Berbindungen zwiichen beiden Ufern des Rheins. Wir hatten ichon die Brücken bei Stein, Dießenhofen, Schaffbausen, Rheinau, Eglisau und Raiserstuhl. Die Steiner Brücke aber lag vom Centrum zu weit ab und konnte leicht verloren werden. Andererieits war eine einzige Brücke bei Schaffbausen, dem Centrum der Overationen, nicht hinreichend; ich besahl deshalb das Schlagen zweier anderer Brücken in dieser Stadt; die Rheinschiffe wurden zu diesem Zwecke gegen Entschadigung rechierer. So besahen wir neun Brücken und das fertige Material zur zehnten. Die Verdindungen zwischen

bem Außentheil und bem Innern ber Schweiz schienen bemnach wohl gesichert.

"Befeftigungswerte, um so viel als möglich den Besit dieser Brücken zu sichern, wurden angeordnet. Diese Werke sollten armirt werden, die des rechten Users mit Haubigen, zur Aufwühlung der vorliegenden Terrainfalten, und mit leicht zurückzuziehenden Geschützen kleinen Kalibers; die des Linken Users mit Positionsgeschützen vom stärtsten Kaliber, um die Brücken wirksam bestreichen und sie im Nothsalle abbrechen zu können.

"Die Truppen sollten alsdann zwei gute Positionen auf badischem Gebiet besetzen, die eine rechts hinter der Aach, die andere links, auf den Hügeln, welche die Buttach des herrschen. Dies hieß gewissermaßen zwischen zwei extremen Ansichten die Mitte halten, denn wir waren nicht in der Lage, und weit vor in den gebirgigen Schwarzwald zu wagen, und andererseits dursten wir uns dem nicht aussehen, den Feind auf dem ungünstigen Terrain von Schafshausen aus zu empfangen. Diese beiden extremen Ansichten, beide gleich gesfährlich, hatten ihre Anhänger. Der General glaubte, sich hinreichend ausdehnen zu müssen, um sich gut aufzustellen, ohne deshalb das schweizerische Gebiet als Stüpe aufzugeben, und ohne sich der Gefahr auszusehen, sich von demselben absaedrängt zu sehen.

"Die Brigaden sollten bereit sein, die Bewegung wie solgt auszuführen: Die erste Division rückt über Kaiserstuhl und Eglisau ein, um sich am solgenden Tage der Positionen an der Buttach zu bemächtigen; die sechste rückt über Stein in das Großherzogthum Baden und bemächtigt sich des Schienersberges zur Rechten, Gailingens zur Linken, gegenüber der Dießenshosener Brücke, deren man sich vergewissern muß: das Genie soll hier unverzüglich mit Herstellung eines Brückentopfes des ainnen. Die fünste Division, schon in Schafshausen, schickt

eine Brigade auf die Straße nach Donaueschingen, eine auf die Straße nach Engen, die britte bleibt in Schaffhausen.

"Am aweiten Tage nimmt die fechste Division Die Bofition am Bogen ber Mach ein, Die fünfte fett ihre Bewegung gegen Engen fort bis zur außerften Linken biefer Position, mo sie zwei Brigaden aufstellt; die britte besett Blumenfeld. nachbem fie von Schaffhausen aus, wo fie am Tage vorher gemesen, bas hauenthal hinaufgezogen. Die neunte Division, bie am Tage vorher sich Schaffhausen genähert, überschreitet bie Bruden, sieht burch bie Stadt und marfcbirt ohne Aufenthalt in's Centrum der Aachlinie über Dörflingen und auf ber großen Stodacher Strafe, fo bag am Enbe bes zweiten Tages die Position an der Aach von drei Divisionen besett ift, rechts die fechste, links die fünfte, und im Centrum bie neunte. Am britten Tage marschirt bann bie inbessen von Burich in Schaffhausen angekommene achte Division auf ber centralen Strafe bis in die Gegend von Thanngen vor und ftellt fich hinter ber erften Linie auf. Bur Bollenbung ber Offenfivbewegung hatte es also breier Tage bedurft, und zwar unter schwierigen Bedingungen, benn bie Truppen hatten mehrere Nächte im Schnee zu bivonafiren; boch mar zu vermuthen, daß der Batriotismus der Solbaten biefe harte Brüfung mit Gebuld überwinden werde. Da die Gegend mit Gehölz bedeckt ift, so könnte man große Fener anmachen, nachdem man ben Boden so gut wie möglich aufgeräumt.

"Beim Ueberschreiten des Rheins sollten die Divisionen zu ihrer Erleichterung das Gepäck auf dem linken Ufer in wohlgewählten Parks zurücklassen. Auf ihrem Marsch und beim Uebergang über die Brücken folgen sich die Brigaden in gewissen sestzuhaltenden Zwischenräumen, um Verwirrung zu vermeiben.

"In der Schlacht thut man fein Möglichstes, halt aus ober weicht nur schrittweise. Wenn der Kanton Schaffhausen

vor überlegenen Kräften aufgegeben werden muß, so könnte ein regelmäßiger Rückzug in folgender Weise ausgeführt werden: Die achte Division hätte die Höhen um Schaffhausen zu besehen, dis sämmtliche Truppen vorübergezogen. Sollte indessen die Reserve auf dem Plate sein, so würde diese Aufgabe ihr zufallen und die achte Division würde sich beeilen, auf dem linken User Position zu nehmen. Der rechte Flügel würde die Brücken bei Dießenhosen und Büsingen zum Uebergang benutzen und die Brücke bei Stein aufgeben, die wie die beiden andern abgebrochen würde. Das Centrum sollte sich nach der achten Division zurückziehen, dabei das Terrain hartnäckig streitig machen und über die Schiffbrücken bei Schaffshausen gehen, die alsbann abgebrochen würden.

"Die fünfte Division, linker Flügel, würde nach Schaffhausen hinabsteigen, dabei die Gehölze durch eine starke Nachhut vertheidigen, ihre Artillerie und eine Brigade über die
Stadtbrücken senden und die beiden andern Brigaden den
Rhein entlang ziehen lassen, um sie die Brücke bei Rheinau
erreichen zu lassen. Die erste, an der Buttach aufgestellte
Division würde sich über die Berge an die Brücke bei Eglisau
zurückziehen und die Brücke bei Kaiserstuhl, die zu weit abwärts liegt und zerstört werden müßte, aufgeben. Die Reserve, nachdem sie möglichst lange Widerstand geleistet, sollte
die Artillerie aus den Berschanzungen ziehen, die Geschüße
vernageln oder in den Fluß stürzen und die noch allein zu
ihrer Bersügung stehende Schaffhauser Brücke überschreiten.
Diese Bewegungen sollten von den auf das linke Ufer hinübergegangenen Truppen unterstüht werden.

"Die Divisionen hätten dann ihr Gepäck in den Parks aufzunehmen und sich, nachdem sie weitere Besehle abgewartet und nur die nöthigen Abtheilungen zur Bewachung des Flusses zurückgelassen, in's Innere zurückzuziehen. In solchem Momente wären die Landwehren und Freiwilligen zur Bewachung bes Rheins und zur Bertheibigung ber unvollständig abgebrochenen Brücken von Nugen. Auf diese Beise hatte ein regelmäßiger Rückzug sich gestalten können; — doch wie viele Ereignisse könnten ihn stören!

"Was nun die Vertheidigung Bafels anbetrifft, fo mar mein Blan folgender: Der fleine Bipfel, ben unfer Gebiet auf bem rechten Rheinufer bildet, fann nur passiv vertheibigt merben, weil außen ber Raum zum Manövriren fehlt, und menn man es versuchte, das fremde Gebiet dazu zu entlehnen. fo liefe man Gefahr, fich vom Rudzug über bie Brude bei Rheinfelben abgeschnitten zu sehen. Uebrigens soll man nicht auf zwei Seiten zugleich offensiv manövriren. Rlein-Bafel follte also mit gablreicher Artillerie groben Ralibers befestigt merben. In Bafel ift nur eine Brude; eine zweite follte beshalb aus Rheinschiffen erftellt werden, die Bontons murben im Nothfalle bie Erstellung einer britten Brude gestatten. Starte Batterien auf bem linken Ufer follten die Berte flanfiren und die Bruden beftreichen. Alle andern Bruden bis sum Ausfluß der Aare mußten gerftort werden, boch foll Die Stunde eines ernften Angriffes abgewartet werben, ebe zu einem fo schweren Opfer geschritten wird. Trop ber Berstörung der Brücken hat die Kavallerie die Ufer zu beobachten und fich jedem Uebergangsversuch zu wiederseten.

"Dies war ber Bertheidigungsplan. Seit ben erften Tagen bes Januar," erzählt ber General weiter, "arbeitete man eifrig an ben Borbereitungen zu bessen Ausführung.

"Die Befehle zur Beschleunigung der Beseitigungsarbeiten auf den verschiedenen bezeichneten Punkten wurden sofort gezgeben. Man verwandte dazu sämmtliche Genieoffiziere und Sappeurkompagnien der Eidgenossenschaft, die sich durch diese Arbeiten auszeichneten. Die Schanzen vor Klein-Basel bilz deten eine ununterbrochene Linic von einer halben Stunde Ausdehnung. Es waren deren vierzehn an den geeignetsten

Punkten, ihr Profil war achtunggebietend und die inneren Räume boten genügenden Plat. Trot der strengen Jahreszeit und des schneebedeckten Bodens sah man sie in der ersten Hälfte des Januar wie durch Zauberei aus der Erde steigen.

"Zu ihrer Armirung waren 78 Geschütze ersorderlich, die ich theilweise aus den kantonalen Zeughäusern bezog, da die der Eidgenossenschaft nicht hinreichten. Ueberall legten die Militärbehörden den größten Eiser in Stellung der von ihnen geforderten Gegenstände an den Tag, und zur Ehre des Schweizersinns muß hervorgehoben werden, daß die Eigenthümer überall ihr Land ohne den geringsten Widersspruch zur Erstellung der Beseitigungswerke hergegeben. Die Bositionsgeschütze wurden nach Basel besördert und in einem Park vereinigt. Ich wollte erst bei Annäherung der Gesahr zur Armirung der Schanzen schreiten, um die Bevölkerung nicht ohne Noth zu erschrecken.

"Der Lauf der Wiese sollte zu einer vom Genie vorzusbereitenden Ueberschwemmung benützt werden, welche die ganze Linke der Linie zu decken vermochte. Der Frost hätte freilich die Wirkung großentheils aufgehoben, diese aber wäre bei der geringsten Milderung der Temperatur wieder eingetreten. Uebrigens konnte man ja das Eis, wo und wann man wollte, aufbrechen.

"Die Erstellung einer Brücke war wegen der Breite des Rheins und der starken Strömung mit großen Schwierigkeiten verbunden. Man benühte Alles, was aufzutreiben war, große Kohlenbarken, gewöhnliche Kähne, Böcke, eingerammte Pfähle und da die Anker auf dem Grunde trieben, so mußte man ein Seil von einem Ufer zum andern spannen, um die Fahrzenge zu befestigen. In acht Tagen kam man damit zu Stande und diese aus so verschiedenen Elementen zusammengesetzte Brücke gereichte den Pontonniers zu großer Ehre.

"In Schaffhausen und Eglisau befahl ich ähnliche, doch minder bedeutende und so viel als möglich den Lokalverhältnissen angepaßte Arbeiten, wobei den Ingenieuren wegen des wenig geeigneten Terrains die schwierigsten Aufgaben zusielen. Kraft meiner Besehle, und so etwas war in der Schweiz noch nicht erlebt worden, wurden die nöthigen Schiffe und Kähne zur Erstellung der beiden Brücken bei Schaffhausen requirirt. Einige Batterien wurden noch in Rheinfelden zur Bertheibigung der dortigen Brücke und am Ufer des Bodensee's zur Sicherung der Häsen aufgestellt.

"Während man mit biefen Arbeiten fich eifrig beschäftigte, richtete ich meine Aufmerksamkeit auf mehrere Zweige bes Dienstes, in benen unsere Miligen feine Erfahrung befigen, und verfaßte zu biefem Zwede mehrere Inftruftionen, Die engen Quartiere, die miflichen Bivouats in ber ftrengen Jahreszeit, ber Sanitätsbienft, die Vertheilung ber Lebens= mittel, bie Lieferung von Stroh und Holz, ber Colb, bies Alles und manches Undere noch verursachte mir ernfte Sorgen. Ich theilte iebem Divisionsstab einen Offizier zu, ber speziell als Oberwagenmeifter mit der Organisation der Barks beauftragt war, die in ber Schweiz neu und boch fo unerläßlich find, wenn man öftere Truppenverlegungen und rafche Bewegungen ganger Divisionen vornehmen will. Diese Offigiere wurden unter ben Oberft-Lieutenants und Majoren gewählt, bamit sie in ihrer amtlichen Thätigkeit die nöthige Autorität genöffen.

"Um die Hauptquartiere der Divisionen mit den schon existirenden großen Telegraphenlinien in Berbindung zu setzen wurden auf Anordnung des Chefs des Generalstades neue Linien eingerichtet. Sie waren für die schnelle Beförderung der Besehle von großem Nutzen. Die schon sertigen Eisenbahnen waren es ebenfalls für den Transport der Truppen und des Materials, sowie für unsere Inspektionsreisen. Der

Generalstab verschaffte sich alle wünschbaren Nachweise über dieses Kommunikationsmittel, um die Zeit berechnen zu können, welche die preußischen Armeekorps von der Abfahrt aus ihren bekannten Sammelpunkten dis zur Ankunft in einem bestimmten Centrum, wahrscheinlich Sigmaringen, brauchen würden. Wegen der Straße den Rhein entlang hatte ich keine großen Besorgnisse, da ich Gründe für die Annahme zu haben glaubte, daß die Breußen dieselbe kaum benützen würden.

"In Boraussicht unseres Marsches über die Grenze richtete ich an die Kommandanten Empfehlungen rücksichtlich des Betragens, das sie den Bevölkerungen gegenüber zu beobachten hatten, die uns niemals feindliche Gesinnungen gezeigt: "Sie leiden genug unter der Kriegsgeißel, man wird deshald den Ginwohnern keine Kontributionen auferlegen und sich nur der öffentlichen Gelder bemächtigen. Tägliche Requisitionen haben nur wegen der Subsisstenzmittel, wegen Stroh und Holz statzusinden; wie weit man auch die Schonung treibe, die Truppen müssen eben doch das Nöthige bekommen." Hierauf folgten Borschriften über die Art und Weise der Erhebung dieser Requisitionen durch die Kriegskommissäre und die Korps-Kommandanten.

"Die Haltung, welche die Schweiz von dem Augenblick an, da sie sich bedroht sah, angenommen, war so schön, der Aufschwung so allgemein; man hatte, zu Bieler Erstaunen, die verschiedenen Parteien sich sest zusammenschließen, die Leidenschaften erlöschen, Männer jedes Alters und Standes sich unter dieselbe Fahne zu ihrer gemeinsamen Bertheidigung schaaren sehen, daß überall die lebhafteste Sympathie für die Schweiz sich kundgab. Eine große Anzahl fremder Offiziere bot mir ihre Dienste, ja ihre Börse zur Bertheidigung einer Sache an, die, wie sie sagten, die Sache aller Freunde einer verständigen Freiheit war. Ich mußte ihr Anerbieten dankend

zurückweisen, um der Schweiz die Ehre des Kampfes allein zu bewahren.

"Was die Offiziere außer Dienst betrifft, welche bei ber nahenden Gefahr für das Laterland wieder in Aktivität zu treten wünschten, so nahm ich eine gewisse Anzahl in den Stäben auf, die andern blieben disponibel.

"Die in der Fremde niedergelassenen Schweizer verließen ihre Geschäfte, um sich zur Fahne zu stellen, oder wenn sie dies durchaus nicht konnten, eröffneten sie Subskriptionen und sandten uns Gelbbeiträge. Eigenthümer großer Handelshäuser ließen ihre Commis abreisen, zahlten ihnen die Fahrt und sicherten ihnen ihre Stellen nach der Rücklehr.

"Ich war glücklich, mich an ber Spitze einer von ber ganzen Nation unterstützten und von der Sympathie der Nach-barvölker getragenen, opferbereiten Armee zu sehen. Deshalb war meine Zuversicht auch so groß.

"Die Jahreszeit freilich war streng, doch unsere Soldaten erhielten meistens eine Soldzulage, welche ihnen von den Gemeinden oder Kantonsregierungen geseistet wurde. Ueberall vereinigten sich die Frauen zur Anfertigung warmer Kleidungsstücke. Von Mitte Januar ab fanden beträchtliche Vertheilungen statt, so daß diejenigen, die sich beklagten, nicht zu denen gehörten, die an der Grenze standen, sondern zu denen, die
noch nicht in den Dienst gerusen waren. Alle hätten für eine
so schöne Sache einstehen mögen.

"Dies war wohl geeignet, mich aufrecht zu halten, und meine innere Verfassung war auch weit verschieden von dersjenigen im Sommer 1847, als ein Theil der Schweiz gegen den andern marschirte. Ich darf indessen sagen, daß ich zwei Gründe zu ernster Besorgniß hatte: einen betreffs unserer Jäger, die noch nicht mit Präzisionswaffen ausgestattet waren; einen andern, weil wir uns in einem Uebergangs-Stadium zwischen einem eben abgeschaften alten Exerzier-Reglement

und einem andern, noch nicht vollständig eingeübten, bes fanden.

"Mitte Januar verlegte ich mein Hauptquartier von Bern nach Zürich, um dem Centrum der großen von mir projefstirten Bewegungen näher zu sein. Es war der Augenblick, wo der König von Preußen seine Armeen in Marsch sehen nußte, wenn er aus seinen Drohungen Ernst machte. Es war auch derjenige, an welchem ich meine Divisionen vollzählig zu machen und sämmtliche Truppen einzuberusen gedachte. Dazu hätte es nur eines Wortes bedurft, denn die Marschrouten für sämmtliche Korps lagen in den Bureaux des eidgenössischen Willitärdevartements bereit.

"Eine telegraphische Devesche melbete mir jeboch, baß bie Bundesversammlung in ihrer Sigung vom 16. Januar ben Entschluß gefaßt, das wegen bes Neuchateler Aufftandes begonnene Brogeg = Berfahren aufzugeben und ber Forberung Breugens burch Freilaffung ber Angeflagten ju genügen, unter bem Borbehalt indeffen, baß über biefelben fo lange Lanbes= verweisung verhangt bleibe, bis ber Konig feinerseits offiziell auf seine Rechte auf Neuchatel versichtet habe. Damit war man ungefähr auf die Antrage gurudgefommen, die ich von Baris mitgebracht und die eben fo energisch wie einstimmig verworfen worben waren. Diefer Umichlag brachte einen unangenehmen Eindruck auf die Nation hervor. 3ch befürchtete biefelbe Wirfung auf die Armee, fie nahm indeffen bie Nachricht von bem Borgefallenen, die ihr burch einen Tages= befehl mitgetheilt wurde, mit Rube auf, und ihre Mäßigung in foldem Augenblide gereichte ihr nicht minder gur Ehre als ihr Gifer, bem Rufe bes Baterlanbes ju folgen, als man Diefes in feiner Unabhangigfeit bebroht glaubte.

"Bas war nun seit meiner Rücksehr von Paris vorgefallen? Die Zeit hatte bas ihre gethan, ruhige Ueberlegung hatte einflugreiche Männer bazu geführt, der Stimme der Alugheit Gehör zu schenken. Bielleicht hat Herr Kern, nachsbem er in Bern wieber eingetroffen, eingehendere Aufschlüsse geben können als ich. Bielleicht hatte die französische Regierung einen weitern Schritt zur Herbeiführung einer friedelichen Lösung gethan. Thatsache ist, daß nach den mündlichen Auseinandersehungen des Herrn Kern der Bundesrath sein Dekret vom 16. vorschlug und daß die vereinigten Räthe daßeselbe guthießen.

"Auf die ernstesten und thätigsten Kriegsvorbereitungen solgten nun plöplich Friedensmaßregeln, Abrüstungsbesehle. Ich war über diesen Ausgang nicht verstimmt, obgleich man von einer andern Hand angenommen, was man aus der meinigen zurückgewiesen hatte. Ich war deshalb nicht verstimmt, weil die schöne Erhebung des Schweizervolkes daraus entstanden und der Welt bewiesen, daß angesichts einer äußern Gesahr die Leidenschaften bei uns schweigen und Männer jeder politischen Farbe sich die Hand reichen und unter die eidgenössische Fahne schaaren, um mit Gut und Blut die Ehre und die Unabhängigkeit ihres Vaterlandes zu vertheidigen.

"Ich stellte unverzüglich die Befestigungs - Arbeiten ein, benn so wenig ich auf Ausgaben geachtet, als es sich darum handelte, einen kräftigen Widerstand vorzubereiten, so sparsam mußte ich jett mit dem öffentlichen Gut umgehen. Ich ließ die Brücken zerlegen und die Fahrzeuge ihren Eigenthümern zurückerstatten, das Holz und anderes Material verkaufen oder in Niederlagen unterbringen. Die Entlassungs - Befehle wurden sofort ertheilt und dabei der Marsch der Korps so geregelt, daß keine Stockung auf den Straßen entstehen konnte. Es brauchte sieden Tage, vom 26. Januar dis zum 2. Febr., um sämmtliche Truppen ohne Anstoß aus ihren Standquartieren in ihre respektive Heimat zu befördern. Vom 21. ab wurde die Kriegsbereitschaft für alle diejenigen aufgehoben, die nicht in aktiven Dienst derufen worden waren.

"Ich begann damit, die Einquartierungen nach rückwärts auszudehnen, um so viel wie möglich den Einwohnern Erleichterung zu verschaffen. Die Entlassung wurde offiziell durch einen Tagesbesehl zur Kenntniß gebracht, der folgendermaßen schloß:

"Eidgenössische Wehrmänner! Ihr werdet in eure Heismat zurückkehren, meine besten Wünsche begleiten euch und ich hosse, daß ihr auch euren General in gutem Andenken bewahren werdet, der bereit war, Freud' und Leid mit euch zu theilen. Genießet im Schooße eurer Familie einer wohlsverdienten Ruhe, doch möge eure Ruhe die des Tapfern sein. Trennt euch nicht von euren Wassen, seid stets zur Wiedersaufnahme derselben bereit, wenn irgend ein Feind uns bedroht. So werdet ihr die Achtung bewahren, die man euch zollt; so werdet ihr unserer glücklichen Schweiz Ansehen und Wohlergehen sichern."

"Bährend die Truppen sich zur Abreise rüsteten, wollte ich sie in ihren Quartieren noch sehen: von Zürich ging ich nach St. Gallen, Schafshausen und Basel. Ueberall erhielt ich die Beweise innigster Anhänglichkeit. Die Bevölkerung war aller Orten auf den Beinen, die Häuser waren Tags geschmückt, Nachts erleuchtet; Fackelzüge, Bankette, Concerte, Reden lösten einander an allen Orten ab, wo wir uns aushielten; die Straßen waren von der Bolksmenge so gedrängt voll, daß unsere Wagen nur mit Mühe vorwärts konnten. Der Obergeneral personissische die Gesinnung, welche die ganze Nation beseelte, eine Gesinnung, deren begeisterte Kundgebung sicherlich eine schöne Seite in der Geschichte der Schweiz bilden wird.

"So schloß auf friedliche Beise jener Feldzug, der ernst zu werden drohte und auf den man sich ohne Prahlerei, aber mit Ruhe und dem festen Entschluß vorbereitete, den Kampf bis auf's Aeußerste zu bestehen. Diese, obgleich nicht lange währende Ausrüstung hat unserem Lande doch nicht weniger als brei Millionen gekostet. Diese Ausgabe aber wird reichlich aufgewogen burch die Stellung, welche die Schweiz sich damit in Europa geschaffen, und durch das schöne Beispiel von Einigkeit und Thatkraft, das sie in einem Augenblick gegeben, wo man sie schwach und vom Parteigeist zerrissen glaubte." — So berichtet General Düsour wörtlich in seinen Memoiren.

Der plöpliche Umschlag in ber Haltung bes Bundesrathes und der Bundesversammlung, der in der Nachgiebigkeit gegenüber ben Forderungen bes Rönigs von Breugen jum Musbrucke tam und ein glangenbes Zeugniß über bie Gewandtheit und ben Ginfluß bes mächtigen Bermittlers an ber Seine war, wurde insbesondere in ber welschen Schweiz mit Biberwillen aufgenommen: man erblickte bort in biefem Ausgange eine Demüthigung ber Schweiz, ja eine Migachtung ihres Opfermuthes. In Genf, beffen Bevölkerung in folchen Dingen fehr empfindlich ift, fing es beshalb gewaltig zu gabren an, und eine auf den 14. Januar einberufene Bolfsversammlung, von 6-8000 Mann besucht, protestirte sogar feierlichst bagegen, wie auch die Genfer Abgeordneten bes National= und Ständerathes folgenden Tages in Bern bagegen ftimmten, als bie Bunbesversammlung fast einmuthig ben Beschluß ber vollziehenden Oberbehörde fanktionirte. Die "Bartei des Friebens um jeden Breis" hatte also gefiegt. War bies zu bebauern? Ginerseits möchte man biese Frage fast bejaben; benn es ist nicht zu verkennen, daß die schweizerische Eintracht und patriotische Begeisterung, die seit 1848 bis zu biesem Beitpuntte mit ftets machfenber Rraft zur Geltung gefommen mar, mit biefer Nachgiebigkeit mehr und mehr erlahmte bis zu ber iett leiber fast in allen Kantonen sich breit machenben Gleichgültigkeit ber großen Bolksmasse in allen politischen Angelegenheiten; anderseits aber barf man jene Frage getroft mit einem entschiebenen Rein beantworten; benn in einem Ländchen wie bie Schweig, wo die Mehrzahl ber Bevölkerung von Sandel

und Juduftrie lebt und in ben wichtigsten Lebensbedürfnissen fast ganz vom Auslande abhängig ist, müßten die Schrecknisse und Folgen eines längern Krieges die Quelle eines entsetzlichen Clendes werden, eines Elendes, von dem man sich keinen Begriff machen kann, so lange man unter den Segnungen des Friedens athmet.

Die gefangenen Neuenburger Royalisten, die nun bereits 136 Tage und Nächte der Freiheit entbehrt hatten, wurden jest auf französisches Gebiet gebracht, wohin auch die früher gegen Kaution oder auf Ehrenwort Entlassenen bis zur endsültigen Beurtheilung verbannt wurden. Sie blieben größtenstheils im Grenzstädtchen Morteau, vergaßen aber im Genusse der Freiheit und Angesichts der Haltung Preußens die erhaltene Lektion so bald wieder, daß sie hier einen neuen Putsch vorbereiteten, dem aber die republikanischen Montagnards, welche die Grenze vorsichtig und stark bewachten, zuvorkamen

Rern hatte fich unterbeffen wieber als außerorbentlicher Bevollmächtigter bes Bundesrathes nach Baris begeben, um burch Rapoleon III. und die Repräsentanten ber andern Großmächte die weitern Berhandlungen mit dem Rönig von Preußen einzuleiten und zu Ende zu führen. Die Sache nahm aber einen fehr ichleppenden Bang an; benn letterer ftellte zuerft bie übertriebene Forberung von 2 Millionen als Entschädigung für die Bergichtleiftung auf feine Neuenburgerrechte, alfo für einen Titel, ber ihm nie etwas eingebracht hatte, noch etwas einbringen fonnte. Der vereinten Unftrengung ber Großmächte und besonders der Fürsprache Napoleons gelang es jedoch ichlieflich, ben nordischen Monarchen bagu zu bewegen, ber Schweiz biefe Forberung zu schenten, und es fam am 26. Mai ber Bertrag von Paris gu Stanbe, in welchem er auf ewige Beiten für fich, feine Erben und Rachfolger auf Die Souveranetatsrechte in Neuenburg und Vallangin verzichtet und ber Staat Neuenburg, fortan fein eigener Berr und nur sich selbst angehörend, fortsuhr, ein Glied der Eidgenossenschaft zu bilden. Die Kosten des letzten Aufstandes übernahm die Schweiz insgesammt und bewilligte volle Amnestie für alle an dieser Affaire Betheiligten. In der Sitzung vom 11. und 12. Juni genehmigten beide Räthe diesen Vertrag einstimmig, womit die Sache erledigt war.

Wenn die Schweiz auch alle Ursache hatte, Napoleon III. für seine vermittelnde Thätigkeit in der Neuenburger Affaire bantbar zu fein, fo glaubte fie boch zu wiederholten Malen gerechte Ameifel in die Aufrichtigkeit ber ftets erneuten Freund-Schafteverficherungen von Seite ihres getronten Chrenburgers fegen zu muffen. Diefer ergriff nämlich bezüglich politischer Flüchtlinge aus Frankreich, die in Genf ein Afpl gefunden, ferner in ber Dappenthalfrage und besonders auch bei ber Annerion Savoyens oft fehr unfreundliche und gewaltthätige Magregeln gegen unfer Ländchen, und fast immer war ber greife Dufour bagu berufen, feinen ehemaligen Schuler in eine noblere Stimmung zu verseten. Schon vier Jahre vor ber Neuenburger Affaire hatte ber General eine folche Miffion zu erfüllen. Wie unter seinen Borgangern, fo fiel ber Schweiz auch unter Louis Napoleon, wie er noch Brafibent ber Republif mar und fväter als Raifer, die gefahrvolle Ehre zu. Die flüchtigen Opfer ber verschiedenen großen und kleinen Revolutionen als Gafte zu beherbergen. Ueber bas Thun und Treiben diefer Letteren, die fich meift in Genf niebergelaffen hatten, glaubte fich Rapoleon bitter betlagen zu burfen und fandte beshalb im Februar 1852 eine herbe Note an Die Eibgenoffenschaft. Der Bunbesrath, um eine fluge Antwort verlegen, jog ben General Dufour ju Rathe und biefer hatte bald eine Vermittlung angebahnt, Die beibe Barteien aufrieden stellte. Er schrieb nämlich bem Prafibenten unter'm 13. Febr .:

"Daß die Schweiz ehrlich und vollständig Alles thun werbe, was die internationalen Pflichten und die Anforderungen an eine gute Nachbarschaft besonders von einem neutralen Lande erheischen; daß die Flüchtlinge, welche durch ihr geheimes Treiben oder ihre Aufführung das ihnen gestattete Asyl miß-brauchen sollten, der Ausweisung verfallen" und fügte wört-lich bei:

"Kann man von einem so konstituirten Lande wie die Schweiz mehr verlangen? Ift es möglich, daß ihre obersten Behörden sich im Voraus dazu verpflichten, alle ihnen in Zukunft bezeichneten Franzosen auszuweisen, ohne daß sie zu prüsen hätten, ob ein Motiv dazu vorhanden ist und ob jene Flüchtlinge durch ihr Betragen auf schweizerischem Gebiete dazu Veranlassung gegeben haben? O nein, denn dies hieße auf jede Unabhängigkeit verzichten, und wenn der Bundesrath eine solche Schwäche zeigte, würde er von der ganzen Nation verleugnet werden. Sie können auch diese ehrenvolle Empfindslichteit nicht mißbilligen, sie ist für Frankreich das sicherste Pfand, daß die Schweiz unter keinen Umständen sich zu Entswürfen hingeben wird, die mit Verletzung unserer Neutralität einen Angriff auf Ihre Grenzen im Auge hätten."

Damit war Napoleon beruhigt, wußte er doch aus Erfahrung, daß die Worte seines alten Lehrers und Freundes Düsour stets durchaus ernst und nicht bloße diplomatische Phrasen waren.

Um diese Zeit machte Düfour mehrere Reisen nach Paris, wobei er von Napoleon stets mit aller Ehrerbietung aufgenommen wurde. Die Missionen, mit welchen er betraut war, bezogen sich meist auf die Eisenbahnlinie Gens-Lhon, um deren Zustandekommen er sich große Berdienste erwarb.

Wie sehr Napoleon ihn in's Herz geschlossen hatte, zeigt, baß er ihn beim Besuche ber berühmten Weltausstellung von 1855 für 14 Tage zu sich in's Schloß St. Cloud einlud.

Im Mai bes Jahres 1859, als eine mächtige Bewegung Italien burchbebte, weil bas Bolf biefes mit unverrückbaren Naturgrenzen ausgestatteten Landes ein einiges Rönigreich bilben wollte und kategorisch bie Bertreibung aller im Jahre 1815 ber Halbinfel wiber Willen aufgebrangten Dynaftien (- ber habsburgischen in Lombardo-Benetien, Mobeng und Toscana, sowie ber bourbonischen in Barma und beiben Sizilien —) verlangte und biefe Forderung auch größtentheils mit Baffengewalt burchfette, rief bie Bundesversammlung ein Beer an die fühlichen Landesgrenzen, um die Integrität und Reutralität ber Schweiz mit allen Mitteln zu mahren. Rum vierten Male ward Dufour zum Obergeneral besfelben Die strengfte Bachsamkeit ber Schweiz war um fo nöthiger, als Napoleon ohne Beachtung ber von den Mächten garantirten Neutralitätsverhältniffe ber an Genf anftogenben Savonischen Provinzen sich mit seinen bem König Bictor Emanuel ju Bulfe giehenden Beeren einer fcmeren Berletung biefes Gebiets schuldig machte, wodurch der Rampf leicht in einen europäischen Krieg hätte ausarten können und alsbann eine Besehung der erwähnten neutralisirten Provinzen von Seite ber Schweiz zur Nothwendigfeit worden ware. Die Anaelegenheit lief indeffen für die Gidgenoffenschaft mit einer ftarten Bewachung ber süblichen Grenzen ber Rantone Graubunden und Teffin und der Internirung eines von den Garibaldini über ben Langensee her verfolgten öfterreichischen Korvs ab.

Oft wurde schon früher und besonders bei dieser Gelegenheit die Aufmerksamkeit Düfour's auf die Unzulänglichkeit der Südgrenze der Schweiz zu einer sichern Behauptung derselben unter Boraussetzung schwierigster Verhältnisse gelenkt. Diese "schmählich ausgezackte" Linie, wie er sie nennt, lag ihm gar nicht recht; er betrachtete die Simplonstraße als eine permanente Gefahr für die eidgenössische Neutralität und klagte deshalb oft bitter über die Diplomaten von 1815, deren Schlauheit und Gewaltthätigkeit es so eingerichtet, "daß sie immer einen Fuß auf unserem Gebiete hätten."

Die Lanbschaft Chiavenna, sowie das Val Livino sollten nach seiner Ansicht noch zur Schweiz gehören, um den Ansorderungen der Neutralitätsbehauptung auf alle Fälle gerecht werden zu können; er hoffte indessen nicht auf eine Ausbesserung dieser gefährlichen Lücken durch die Diplomatie, nur wünschte er sie lebhaft im Interesse des eigenen Landes und des gesammten Europa's. Diese schwache Seite unserer Südgrenze konnte daher nur durch größere Opfer für die Verstärkung der eidgenössischen Wehrkraft ausgebessert werden.

Unausgesette Aufmerksamkeit widmete Düsour dem Bau der Militärstraßen in den Alpenkantonen, wobei er nicht nur die Erleichterung der Truppenbewegungen, sondern auch die Hebung des Berkehrs und Handels im Auge hatte. Seiner lebhaften Befürwortung in den eidgenössischen Käthen verdankt manche kühne Alpenstraße die Sudvention, die deren Bau ermöglichte. Besonders freute er sich über das Zustandekommen der Arenstraße, jener imposanten Fortsetzung der Gotthardstraße von ihrem früheren Endpunkte Flüelen aus längs des klassischen Urnersees in's lachende Gelände von Brunnen und Schwyzhinaus, die in Folge seiner Bemühungen dei der Regierung des Kantons Schwyz zu Stande kam, in Kriegsfällen von unschätzbarem Werthe ist und alljährlich Tausenden von Touzisten einige der herrlichsten und großartigsten Aspekte der Urschweiz erschließt.

Dagegen eiferte er, gestügt auf triftige Gründe bezüglich bie Unabhängigkeit ber Schweiz, gegen bie Annahme frember Subventionen für die Durchbohrung unserer Alpen. Er fürchstete, die Staaten, durch deren Mithülfe der Bau solcher Bahnen ermöglicht werde, möchten sich bei dem ersten besten Unlasse zur angeblichen Wahrung ihres Eigenthums Uebergriffe

erlauben, die für die Selbstständigkeit der Eidgenossenschaft sehr verhängnisvoll werden könnten und die Eisenbahninteressen möchten überhaupt dem wahren Patriotismus in Folge dieses Abhängigkeitsverhältnisses zu nahe treten. Ob er Recht ober Unrecht hatte, wird die Zukunft lehren.

Was ihn aber am lebhaftesten erzürnte, war der in Turin und Paris ausgesprochene Zweisel an dem Willen oder an der Möglichkeit, die schweizerische Neutralität aufrecht zu ershalten. Gegenüber solchen Muthmaßungen scheute er sich nicht, gestützt auf die disherigen thatsächlichen Beweise, zum Wittel der direkten brieslichen Aufstärungen zu greisen, wie wir auch aus dem zehn Jahre später beim Ausbruche des deutschrazösischen Krieges an den Marschall Ledoeuf gerichteten berühmten Briese ersehen, dessen Inhalt in folgendem Schlußsatze desselben resümirt werden kann:

"Bei diesem Stande der Dinge garantire ich nicht nur für den Willen, sondern auch für die Möglichkeit und Kraft der Schweiz, unter allen Verhältnissen und gegen wen es immer sei, diese Rentralität zu vertheidigen, die ja bei einer bloßen Versicherung durch die Verträge nur ein leeres Wort wäre."

Kaum war der Friede in Italien hergestellt und das eidgenössische Heer von der Grenzbesehung zurückgekehrt, so sah sich der Bundesrath schon wieder veranlaßt, die Thätigkeit des greisen Generals Düsour für eine sehr wichtige Mission in Anspruch zu nehmen. Es hatte sich nämlich zu Ansang des Jahres 1860 das Gerücht verbreitet, Viktor Emanuel werde für die von Napoleon III. erhaltene Hülse Savopen an Frankreich abtreten und es sei bereits vor Beginn des italienisch-österreichischen Krieges ein bezüglicher Vertrag abgeschlossen worden. In Folge bessen wurde die Schweiz im höchsten Grade besorgt, da durch diese Abtretung eines neutralen

Bebiets an die weftliche Grogmacht die Rantone Genf, Waadt und Ballis in bebentlicher Beise bloggestellt murben: überdies durfte, geftütte auf alte und von ben Mächten garantirte Bertrage, bies neutralifirte Gebiet nie an ein anderes Land fallen als an die Schweis. Um nun die entrufteten Gibgenoffen zu beruhigen, ließ ber frangofische Raifer sowohl burch feinen Minifter Thouvenel als burch die Gefandten ben Bundesrath mündlich versichern, daß er, falls er wirklich Savoyen anneriren wurde, ber ihm ftets theuren Schweig bafur bie Brovingen Chablais und Faucigny als eigenes Gebiet, als neue Rantone, ju überlaffen gebente. Darüber berrichte große Freude in ber Schweig und in biefen gwei favonifchen Brovingen, wo ber größte Theil ber Bevölferung mit Begeifterung jur eibgenöffischen Fahne geschworen hatte. Schlauer Beife aber wurden diese wiederholten Zusagen Napoleone nie ichriftlich gegeben, obichon ber Bundesrath bies ausbrücklich verlangte, Doch glaubte man, bem Worte eines Monarchen und schweizerischen Chrenbürgers trauen zu burfen und ftutte erft. als die Gouverneure von Annecy und Chambery eine Broffamation an bas gejammte Bolt von Savoyen erließen, in ber fie ihm die bevorstehende Abstimmung über bas Schickfal feines Landes, nämlich ob es bei Sardinien bleiben oder an Frantreich übergeben wolle, anfündigten, ber Schweiz aber barin mit feinem Worte erwähnten. Natürlicherweise protestirte ber Bundesrath fofort in Baris und Turin gegen eine folche Abftimmung und erinnerte an bas gegebene faiferliche Beriprechen. Bugleich erflärten 12,000 ftimmfähige Bewohner Nordfavonens in einer warmen Abreffe an ben Bundesrath und in einer festen Erffarung an die Sofe von Franfreich und Italien, fowie an die andern Garantiemachte ber Bienervertrage, baf fie die Bereinigung ihres Landestheiles mit ber Schweiz verlangen. Allein nun entpuppte fich die Falfcheit der welfchen Diplomatie mit einem Male; fie beftritt ber Schweig bas

Brotestationsrecht und suchte die Wortbrüchigkeit mit dem angeblichen Wiberwillen ber Dehrheit bes favonischen Bolfes gegen eine Berftückelung ibres Landes zu entichulbigen. Mittlerweile waren aber die fammtlichen Provinzen Savopens pon Frankreich insgeheim durch alle Mittel bearbeitet worden, fo baß Jedermann fah, baß bie Schweizerischgefinnten, bie zwar in Chablais und Faucigny die Mehrheit bilbeten, jedenfalls weit überftimmt werden mußten, felbst wenn auch der Un= schluß an die Schweiz zur Gefammtabstimmung fame. alle Borftellungen und Brotestationen von Seite bes Bundes= rathes fruchtslos blieben, fo beichloft biefe Beborbe, ben General Dufour als außerorbentlichen Bevollmächtigten zu Napoleon III. ju fenden, um die Rechte der Schweiz zu verfechten. Mit Freuden unterzog fich Dufour biefer ichwierigen Mission und wurde, wie immer, am frangofischen Sofe in ehrerbietigiter Beise aufgenommen. Er erzielte jedoch trot aller Bemühungen weiter nichts als bas bei ber Machtstellung Frankreichs nichtssagende Zugeständniß, daß auch nach ber Unnerion die Neutralität der betreffenden Gegenden fortbauern und auch eine zollfreie Grenzzone geschaffen werden könne.

Die Mission Düsour's mußte also als gescheitert angesehen werden. Während nun der Bundesrath die Bundesse versammlung einberief, machte man sich in der Westschweiz bereits mit dem Gedanken vertraut, die Rechte der Eidgenossenschaft in Savohen mit Waffengewalt zu wahren, resp. sich der Gefährdung der Grenzen von Genf, Waadt und Wallisdewaffnet zu widersehen, komme was da wolle; ja in Genf und Waadt war die Aufregung bereits so groß, daß der Bundesrath eiligst Truppen ausbot und unter dem Kommando des Obersten Ziegler dahin beorderte. In der Bundesverssammlung, die nicht das Vild der Einigkeit bot, wie bei der Neuenburger-Affaire, hielten sich die Männer der That und die Männer des Friedens die Waage; sie beauftragten jedoch

gemeinsam die vollziehende Behörde, die Interessen und Rechte der Schweiz wie bisher fräftig zu wahren und den Status Quo einstweisen zu erhalten, im Falle weiterer Truppenaufgebote oder anderer ernsterer Umstände aber die Bundesversammlung wieder einzuberusen.

Der Bundesrath erließ nun ein Rundschreiben an die Mächte, in welchem er den Zusammentritt einer Konserenz verlangte, damit die Savoyerfrage auf legale Beise und unter Mitwirfung der Schweiz erledigt werde. Im englischen Parlamente trat alsbald eine mächtige Fraktion entschieden für die Rechte der Schweiz in die Schranken, auch in Deutschland stieß man auf eine günstige Stimmung, allein mittlerweile war die Abstimmung in Savoyen beschleunigt und durch bestannte dunkle Agitationen mit einer überwältigenden Mehrheit zu Gunsten des Anschlusses an Frankreich gedrechselt worden, worauf sosort französische Beamte und Militär in Masse in das annexirte Land einrückten.

Angesichts biefes Ereignisses zerschlug fich die Konferenz und die Schweiz mußte sich ben Schaden gefallen laffen, ben ihr hinterlift und Gewalt angethan hatten.

Ermuthigt burch das Gelingen dieses Spiels, riß nun der einst in der Schweiz geschützte Flüchtling auf dem französischen Throne die seit Jahr und Tag obschwebende Dappenthalfrage wieder hervor und zwar in einer Beise, die seinerseits wenig Sympathie für unser Baterland bekundete. Als nämlich waadtländische Gensdarmen, der seit einem Mannesalter geübten Praxis gemäß, in jenem Thale einen Berbrecher verhafteten, protestirte Frankreich und behauptete die Reutralität des ganzen Dappenthales, dis die dortige Grenzstrage regulirt sei, nach welcher Auffassung das Thal natürlicherweise ein kaiserlich französisch privilegirter Schlupswinkel für alle Berbrecher geworden wäre. Wirklich besetzen französische Gensdarmen und Soldaten das Thälchen und

vollführten den kaiserlichen Befehl getreulich, der bahin ging, "fich fünftig jeder Amtshandlung ber schweizerischen Bolizei im Dappenthal, nöthigenfalls mit Gewalt, zu wiberfeten." Die Schweiz protestirte vergebens. Wieder marb Dufour vom Bundesrathe mit ber Sauptarbeit zur Beilegung Diefes 3miftes betraut. Er war ber geeignetste Mann bazu: benn ein eigen= thumliches Rusammentreffen wollte es, daß icon die erfte Arbeit, welche er für bie Gibgenoffenschaft gemacht hatte, bie Retognoszirung biefes ftreitigen Thales gewesen war und nun seine lette größere sich auch wieder auf basselbe bezog. Berftändigung mit Frankreich tam nun baburch zu Stanbe, baß bas Thal schließlich zwischen beiben Barteien getheilt wurde. Dufour mar gur Beit ber Ratifitation bes bezüglichen Bertrages Mitglied bes Ständerathes und Berichterftatter für bie Kommiffion, welche die Gutheißung der Uebereinfunft befürwortete, wodurch im Jahre 1863 endlich die mahrend eines halben Jahrhunderts anhängige Angelegenheit geordnet ward.

Als im Jahre 1860 das denkwürdige großartige Offiziersfest in Genf gehalten wurde, jene patriotische erhebende Feier,
an der mehr als 1000 Offiziere aus allen Kantonen Theil nahmen, die herbeigeströmt waren, um den allbeliebten General
nochmals zu sehen, ward dieser zum Präsidenten der Versammlung gewählt und genoß die Freude, abermals die innige
Verehrung und Liebe durch diese Repräsentanten der ganzen
schweizerischen Armee zu erfahren. Das waren Tage, an die
der Geseierte bis an sein Lebensende mit wahrer innerster
Vestriedigung zurückbachte.

Rurz darauf schien ber Kanton Tessin durch die damals von Napoleon angeregte und in ganz Europa herrschende Annexionswuth bedroht; die Tessiner sollten um ihrer Sprache willen zum Königreich Italien kommen. Das wollten sie aber nicht, sondern erklärten sich in den Blättern energisch gegen jede Abtrennung ihres Gebiets von der Schweiz. Erfreut

über diesen patriotischen Sinn, überschritt eine Deputation eidgenössischer Offiziere unter Führung des Generals Düsour den St. Gotthard (1861) und trug die eidgenössische Fahne nach Lugano, — eine Manisestation, welche von der Tessiner Bevölkerung mit Begeisterung aufgenommen wurde. So wirkte der rüstige Greis, der Dreivierteljahrhunderte am Rücken hatte, noch fortwährend mit jugendlichem Feuer an der Einheit und Selbstständigkeit der Eidgenossenschaft und an der Bereinigung der Herzen der Söhne Helvetia's, die durch Gebirge und Seen räumlich getrennt waren, zu dem schönen Bolksbunde, der sich der erhabeusten Ziele rühmt.

Als der General im Jahr 1867 in sein achtzigstes Alstersjahr eintrat, fand er in Bezug auf seine offizielle Stellung, "es sei jest Zeit, Andern Platzu machen." Ein halbes Jahrhundert lang hatte er all' seine Arbeitskraft in umuntersbrochener Thätigkeit und in den schwierigkten Missionen dem Baterlande geopsert; er hatte seine Pflicht als Schweizersbürger so vollständig erfüllt, wie vor ihm noch Keiner; er fühlte, daß er jest der Kuhe bedürfe und richtete deshald einen Brief folgenden Inhalts an den Bundesrath zu Handen der Bundesversammlung, um seinen Abschied aus dem schweiszerischen Generalstabe zu erhalten:

"Sochgeehrter Herr Bundespräfident! "Sochgeehrte Berren eide, Rathe!

"Ehrfurchtsvoll trete ich vor Sie, um meinen Abschied zu erbitten. Ich stand lange an der Spite des eidg. Generalstades, — so lange, als ich mich noch zu etwelchen Diensten in dieser Stellung tüchtig und fräftig fühlte. Aber jett, nachsdem ich in einem sehr vorgerückten Alter angekommen bin, fühle ich, daß mich meine Kräfte verlassen würden, wenn die Umstände mich nochmals zur Anspannung derselben nöthigten.

"Der Augenblick ift also gekommen, wo ich mich zurückziehen und Andern Blat machen muß. "Es hat keinen Zweck, mich für die Gewährung meiner Bitte auf meine fünfzig Jahre Dienstzeit zu stützen, die Bunsbesversammlung kann sie einem alten Soldaten, der in sein achtzigstes Jahr eingetreten ist und schon fast die Hälfte besselben zurückgelegt hat, nicht verweigern.

"Selbstverständlich werde ich ungeachtet meines Rückstrittes, falls ich noch zu etwas nütze sein sollte, das Bischen Kraft, das mir übrig geblieben, dem Baterlande stets zur Berfügung stellen, — dem Baterlande, zu dem meine Liebe erst mit meinem letzten Athemzuge ersterben wird.

"Genehmigen Sie 2c.

"Contamines bei Genf, 6. Jan. 1867.

G. S. Dufour."

Die Bundesversammlung gewährte die Bitte des edlen, bescheidenen Generals und beschloß, ihm in einem besondern Schreiben den Dank des Vaterlandes für seine vorzüglichen Dienste auszudrücken. In Folge dessen erhielt Düsour folgenden Brief:

Bern, ben 6. Februar 1867.

## "Berr General!

"Wir entnehmen aus dem Briefe vom 6. Jan. letthin, mit welchem Sie uns beehrt haben, daß Sie mit Rücksicht auf Ihr vorgerücktes Alter sich veranlaßt fühlen, Ihre Entslassung aus dem Generalstab der Eidgenossenschaft zu geben, in dem Sie während eines halben Jahrhunderts mit eben so viel Auszeichnung als Erfolg die bedeutendsten Stellen einsgenommen haben. Es hieße Ihnen für Ihre ehrenvollen Dienste nicht die gebührende Gerechtigkeit beweisen, wollten wir die Motive, womit Sie Ihre Bitte begründen, nicht vollskommen würdigen.

"Wir theilen Ihnen in Folge beffen hierdurch mit, daß wir die von Ihnen geftellte Bitte gewähren; wir thun es mit

Bedauern, doch mit all' den Ehren, die Ihre lange militärische Laufbahn erfordert, welche durch Ihre Thätigkeit und Ihre steelte Ergebenheit wie durch die treueste Anhänglichkeit an das Baterland ausgezeichnet war.

"Es ist selbstwerständlich, daß die in Art. 36 bes eidsgenössischen Gesetzes über die Militärorganisation erwähnten Privilegien Ihnen von Rechtswegen zugesichert sind.

"Im Augenblick, da wir von Ihnen Abschied nehmen, bleibt uns noch eine angenehme Pflicht zu erfüllen, Ihnen den Dank auszudrücken, der Ihnen für Ihre hervorragende militärische und bürgerliche Laufbahn zukommt.

"Sie haben sich um das Baterland wohl verdient gemacht. In den Tagen des Friedens wie in denen der Gefahr haben Ihre Mitbürger auf Sie gezählt, und Sie haben stets ihren Erwartungen entsprochen.

"Ihre Dienste sind in Aller Herzen eingeschrieben; bie Geschichte wird sie mit bem Ausbruck berselben Anerkennung in den Annalen unserer Republik verzeichnen.

"Bir grüßen Sie, Herr General, mit dem Bunsche und der Hoffnung, daß die Borsehung nach einer wohl vollbrachten Laufbahn, nach einem so weisen und für Ihr Land so nützlichen Leben, nach so viel Hingebung und Treue Ihnen noch eine lange Reihe glücklicher Tage im Kreise Ihrer dankbaren Witbürger gewähren möge.

"Genehmigen Sie 2c.

Der Präsident der Eidgenossenschaft: Fornerob. Der Kanzler der Sidgenossenschaft: Schieß.

## XVIII.

Ein Blick in General Aufaur's Privatleben und seine humanitären Bestrebungen.

erfen wir nun auch einen Blick in Düfour's Familienleben, nachdem wir die wichtigsten Seiten und Momente seiner öffentlichen Wirksamkeit kensnen gelernt haben. Seine vorzüglichen Charakterscigenschaften, die schon in seiner Jugend zur Geltung kamen, sind bereits in den ersten Kapiteln dieses Buches dargestellt worden. Wir wollen deshalb keine Wiederholungen machen, sondern da fortssehen, wo der Sohn als französischer Kapitän wieder in das Elternhaus zurückgekehrt ist und als schweizerischer Beamter in's öffentliche Leben eintritt.

Im Jahre 1817, nachdem er als dreißigjähriger Mann in eidgenössischen Dienst getreten war, verehelichte er sich mit Susanne Bonneton, welche während eines halben Jahrshunderts das Glück seines Herzens und Hauses bildete und beren sanftes und zugleich geistvolles Wesen stets Allen in Erinnerung bleiben wird, die sie in ihrem bescheibenen und stillen Heim gesehen. Sie zeigte sich in allen Dingen ihres

Mannes würdig und wenn irgendwo in einer Familie die Sentenz: "Sie waren ein Herz und eine Seele" richtig angewendet ist, so war dies hier der Fall. »Ils étaient parfaitement d'accord pour les goûts et les idées, « schreibt die Schwester des Generals, Mme. Madile, dem Berfasser dieses Buches u. A. und erzählt von ihrer Schwägerin weiter: "Sie war äußerst einsach in ihrer äußern Ersscheinung, in Kleidung und Hauseinrichtung und streng in der Erfüllung ihrer Pflichten. Sie gestattete nie, daß Luzus irgendwelcher Art über die Schwelle ihres Hauses hereinkam, dagegen aber war sie sehr freigebig, wenn es sich um ein autes Werk handelte."

Bur Bervollständigung des Familienglückes fehlte ihnen allerdings ein Sohn; dafür aber machten ihnen ihre vier Töchter viele Freude und sie widmeten um so mehr Aufmerksamkeit auf die Ausbildung dieser lieblichen Wesen. Die älteste, die sich später mit dem tüchtigen Mitarbeiter Düsour's an der schweizerischen Generalstadskarte, Oberst L'Hardy, verehelichte, entzückte ihren Bater durch ihr ausgesprochenes Talent für die Malerei. Er selbst war bekanntlich ein Kenner dieser Kunst und hatte es in derselben ohne fremde Mithülse im jungen Jahren zu schwen Kesultaten gebracht, wie wir bereits erwähnt haben; darum bereiteten ihm die fünstlerischen Fortschritte seiner Tochter auch jeweilen eine unaussprechliche Freude.

Die Sommermonate brachte die junge Familie Düfour auf Montrotier zu, wo die Eltern der Leitung der mit diesem Schloßgute verbundenen bedeutenden Landösonomie oblagen. Welch' ein Familiensest, wenn der vielbeschäftigte Oberst jeweilen auch dahin kam, um die Ferienwochen zwischen den Kursen der Thuner Militärschuse daselbst in der frischen, gesunden Landluft zuzubringen! Welche Stunden und Tage innigen Glückes wurden da im Schatten rauschender Sichen

und Raftanienbäume, über beren Riefenkronen Jahrhunderte vorübergezogen waren, im trauten Rreise ber Seinen verlebt! Neugestärkt an Körper und Beist kehrte Dufour jedesmal wieder gur gewohnten ftrengen Arbeit, Die feiner in Benf und in Thun wartete, jurud. Diefe Sommerfrische wieberholte fich fast zwanzig Jahre lang regelmäßig, bis fein alter Bater ftarb (1837) und unfer Oberft, ber nicht Reit gur Leitung der landwirthschaftlichen Arbeiten fand, fich veranlaft fah, Montrotier zu verfaufen. Dafür hatte er im Sinne. fich in unmittelbarer Rahe ber Stadt Genf ein Landhaus zu bauen, welches Projekt er bann auch im Jahre 1845 ausführte, indem er in Contamines ein prachtvoll gelegenes Terrain taufte und barauf nach felbstgefertigtem Blane ein allerliebstes, einfaches Saus errichtete, bas er mit einem Bosquet umgab, wozu ihm befanntlich die Stadt Genf nach ber glücklichen Beendigung bes Sonderbundsfrieges aus Dantbarteit ein weiteres Stud Land ichenfte. In Diefes ibnuiche Beim jog er fich nach Beendigung feiner Tagesarbeit jurud. um das ftille Glud bes Familienlebens zu genießen.

Als musterhafter Familienvater suchte er seine Zerstreuungen und Vergnügen im Hause, im Schoofe ber lieben Seinigen selbst, nie in fremden Zirkeln. Sehr oft lud er aber seine Freunde zu sich ein, wodurch immer sehr interessante Svireen entstanden, an denen die Unterhaltung über Kunst und Wissenschaft oder politische und Tages Begebenheiten, sowie auch die Lektüre der Klassiker oder wichtiger Flugschriften die Hauptrolle spielten. Besondere Auslagen wurden indeß für solche häufig wiederkehrende Aulässe nie gemacht.

Düfour übte an diesen Soireen meistens das Amt eines Borlesers selbst aus, wobei er in späteren Jahren stets in dem Lehnstuhle saß, den ihm St. Galler Damen nach dem Sonderbundsseldzuge gestickt hatten; er las sehr schön; es war, als fühlte und erlebte er dabei Alles mit, was seine

Lieblingsschriftsteller sagten. Selbst wenn er allein in seinem Zimmer war, las er meistes laut und ausdrucksvoll, als ob er eine große Zuhörerschaft vor sich hätte.

Jeben Morgen stand er sehr früh auf, rasirte sich und reinigte eigenhändig seine Kleider mit soldatischer Exaktität. In all' seinen Sachen hatte er die pünktlichste Ordnung, ohne indeß darauf viel Zeit zu verwenden; es gab sich dies fast von selbst. Die gleiche Pünktlichsteit beobachtete er in der Erfüllung seiner Pflichten und Wünsche gegen Andere; so stellte er sich bei jedem Rendez-vous auf die Minute ein. Abends 10 Uhr, gleichviel ob er Gesellschaft hielt oder nicht, nahm er seine Uhr aus der Tasche, zog sie auf und erhob sich von seinem Size, wünschte den Anwesenden gute Nacht und zog sich in sein Schlaszimmer zurück, das mit der Einsachheit des Feldlagers ausgestattet war. Zeden Sonntag, den er daheim zubrachte, ging er zur selben Stunde in die Kirche von Eaux-Vives, wo er regelmäßig denselben Plat einnahm. So war seine Lebensweise unabänderlich sestgestellt.

Als er sich von den öffentlichen Geschäften zurückgezogen hatte, verbrachte er den größten Theil des Tages in seinem Studirzimmer, worin zweis die dreitausend Bände in militärischer Ordnung eine breite Wand schmückten. Gegenüber hingen merkwürdige Waffen in symetrischer Abwechslung mit einigen Bildern, Alles Erinnerungen aus vergangenen Tagen.

Ueber seine Lieblings-Antoren sagt sein junger Freund Sayous: "Statt mit zunehmenden Jahren sich mehr und mehr von der klassischen Literatur abzuwenden, für die er in der Schule wenig Geschmack gezeigt, saßte er für dieselbe eine wachsende Leidenschaft. Cicero's Schrift über das Alter war ihm ein Hochgenuß. Unter den französischen Dichtern waren Molière, Corneille und Racine seine Lieblings-Antoren, ihnen gesellte er die Tragödien von Jouy, Ducis, von Casimir Delavigne und die Komödien einiger unserer

Zeitgenossen bei. Die romantische Schule galt nichts in seinen Augen. Zuletzt hatte er noch am Altfranzösischen Geschmack gefunden, indem er mit Vorliebe das »Chanson de Roland« entzifferte."

Sein Salon war mit Gemälben geschmuckt, die einestheils ihres fünstlerischen Werthes, anderseits ihres Ursprungs wegen kostbar waren. Darunter befanden sich zwei seiner eigenen Porträts, das eine von Hornung, das andere von Arn Scheffer.

Es ist selbstverständlich, daß ein Mann wie Düsour, der seit mehr als einem halben Jahrhundert sozusagen ununterbrochen geistig sehr thätig gewesen war, in der Zurücksgezogenheit, in welche er sich nun abschloß, nicht müßig sein konnte. Nicht nur beschäftigte er sich nach wie vor troß seiner achtzig Jahre mit der Lösung wissenschaftlicher Probleme und mit dem Unterricht in der Astronomie, den er den Freundinnen seiner Töchter ertheilte; nicht nur folgte er mit Ausmerksamskeit den militärischen Ereignissen, an denen es in Europa und Amerika nicht fehlte, sondern er studirte auch die alten Schlachtsselder, worüber er für sich oder seine Freunde zahlreiche kleine Abhandlungen schrieb. Ferner machte er gründliche Untersuchungen über die Feldzüge Cäsar's und speziell über den Ort, wo Alesia gestanden hatte, den er nach Burgund verslegte.

Diese Zurückgezogenheit hinderte indessen nicht, daß er die glänzendsten Zeugnisse der Bewunderung von Sonveränen erhielt, und unter seinen zahlreichen Gästen Persönlichkeiten wie den Großherzog von Baden und den Kaiser von Brasistien empfing und selbst auch noch viele Besuche dei Freunden und hochgestellten Männern machte. Ein Bedürsniß waren ihm tägliche Spaziergänge. Herr Sayous erzählt, daß er mit dem 85jährigen Manne im Herbst 1872 noch eine anderthalbstündige Tour gemacht habe, ohne daß dieser sich nur einmal

feten ober fich ausruhen wollte. Früher, befonders als er noch Besitzer von Montrotier war, waren ihm 8-10stündige Ruftouren eine mahre Erholung von feinen geiftigen Unftrengungen. Go legte er ben Weg von Benf nach biefem favonischen Schloffe in ber Regel au Guß gurud. Die Settion Genevoise bes S. A. C. hat also auch nach ber touristischen Seite bin recht gethan, ben greifen Beneral zu ihrem permanenten Chrenpräfidenten zu mablen. Satte es ichon bor einem halben Jahrhundert einen Schweizer Alpenclub gegeben, gewiß hatte fich Dufour in bemfelben burch fuhne Gleticherfahrten und Sochgipfel - Erfteigungen in großartigfter Beife bervorgethan. So fonnte er fich nur im Geifte im trauten clubiftischen Rreife burch die Ergählungen ber montanistischen Abenteuer ber fraftigen Jungmannschaft in die Berrlichkeiten und Schreckniffe unserer Gebirgswelt binein verseben, was er ichon mit Rudficht auf die Berichtigungen und Erganzungen feiner berühmten Rarte ftets mit vielem Intereffe that.

Mit großer Spannung verfolgte er ben beutsch-frangöfischen Rrieg, ba burch benfelben die Schweiz leicht hatte in Ditleibenschaft gezogen werben fonnen; ließen boch frangofische Generale in ihren fiegesgewiffen Brahlereien beutlich burchbliden, bag man unter Umftanben gar nicht gesonnen fei, Die schweizerische Neutralität zu achten, sondern unter Ueberrumpelung und Beiseiteschiebung ber eidgenöffischen Grengbesetzungstruppen an gelegenem Orte burch unfer Landchen nach Süddeutschland fich den Weg bahnen werde. Um biefe geheime Absicht jum Bornberein ju rechtfertigen, wurde in hohen militärischen Kreisen Frankreichs geradezu offen in Bweifel gezogen, daß bie Schweiz im Stande mare, ihre Neutralität zu behaupten. Das machte unferm alten General bas Blut wallen. Entruftung und patriotifches Sochgefühl brückten ihm die Feber in die gitternde Sand und er ichrieb jenen berühmten Brief an den General Leboeuf, in welchem er ihm zu Handen der französischen Heeresleitung in markigen Bügen bewies, daß die Schweiz nicht nur fest entschlossen, sondern auch unwiderlegbar im Stande sei, ihre Grenzen zu behaupten, und wäre der feindliche Anprall noch so wuchtig.

Gewiß hat bieser Brief gewirkt; benn die Folge bewies, daß Frankreich bessen Inhalt beherzigte. Die Schweiz gab aber bemselben durch die vortrefsliche Hatung ihrer Truppen und die umfassendsten Vertheidigungs Maßregeln unter der Oberleitung des tüchtigen Generals Herzog, des würdigen Nachfolgers Düsour's, auch den richtigen Nachdruck und erward sich bei dieser Gelegenheit aus's Reue die militärische Achtung von Seite der ganzen Welt, wozu sich durch die berühmte Internirung und Verpslegung der 80,000 Vourbakis auch noch die Hochachtung vor dem schweizerischen Wohlsthätigkeitssinne gesellte.

Wie Düsour nach Beendigung des Sonderbundskrieges durch bedeutende persönliche Geldspenden und seinen großen Einsluß auf Privaten und die höchsten Behörden die Wunden, die der Krieg geschlagen, zu heilen suchte, so war er auch stets mit offener Hand und organisatorischer Thätigkeit da, wenn größere Unglücksfälle eine allgemeine Mithülse erforsberten. So verdankten ihm im Jahre 1860 die Uebersichwemmten in Wallis und im solgenden Jahre die Abgesbrannten von Glarus Vieles, indem er hiefür in Genf spezielle Hülfsgesellschaften organisiere, die er mit Krast und Ausdauer leitete.

Eine wo möglich noch regere Thätigkeit entwickelte er zur Zeit des deutsch-französischen Krieges in Sammlung von Gaben zur Unterstützung der Opfer desselben. Trot seiner 84 Jahre präsidirte er das genferische Hülfskomite mit der Kraft und Gewandtheit eines Mannes in seiner Bollkraft, galt es doch ein edles Werk! Wie groß aber auch die innere Frende und und Zufriedenheit war, Tausenden von Verwundeten und

Kranken kühlenden Balsam auf die brennenden Wunden gelegt zu haben, so hatte er doch, wie es bei solchen Fällen ja leider immer geht, dabei mancherlei Verdruß und Kummer zu erfahren.

Bollständig jeder konfessionellen Engherzigkeit fremd, konnte er es nicht ertragen, daß man das Unterstützungskomite der Parteilichkeit anklagte, als arbeite es für die protestantische Propaganda. "Man frägt einen Berwundeten, den man auf dem Schlachtselde aushebt, nicht, ob er Protestant oder Katholik sei," erwiderte der edle Greis, "denn wir haben nur einen Zweck, den, die Wirksamkeit des humanitären Bereins, den wir gegründet und dessen Mittelpunkt wir sind, so weit als immer möglich auszudehnen."

Eine der größten Freuden seines Lebens war das Zusftandekommen der Genfer-Konvention, "des Rothen Kreuzes im Weißen Felde", die sich mit seinem Namen innig versknüpfte. In seinen Erinnerungen sagt er darüber u. A. Folgendes:

"Ende Oktober 1863 wurde unter meinem Präsibium ein internationaler Kongreß abgehalten, der sich die Aufgabe stellte, die Mittel zu sinden, um auf dem Schlachtselde verwundeten Kriegern beizustehen, abgesehen von der regelmäßigen Hüsse, welche sie in den Militär-Ambulancen sinden können Dieser Kongreß hat eine lebhafte Theilnahme erregt. Fast alle Nationen Europa's waren dabei durch hervorragende Persönlichseiten auf dem Gebiete der Kriegsheilpslege vertreten. Indessen wurde kein bindender Beschluß gesaßt, weil es eher eine einfache Konserenz als ein eigentlicher Kongreß war.

"Am 8. Aug. 1864 aber wurde ein wirklicher Kongreß in Genf eröffnet, wozu sämmtliche vom Bundesrath eingeladenen europäischen Staaten mit den nöthigen Bollmachten versehene Abgeordnete schickten, zum Zwecke, einen internationalen Bertrag über Reutralisation der Ambulancen, des Sanitätspersonals

und der Berwundeten abzuschließen. Auch diese Versammlung erwies mir die Shre, mich zu ihrem Präsidenten zu ernennen. Dieser Bertrag wurde am 22. August 1864 unterzeichnet."

Damit war ber Welt eine Institution gegeben, welche zum Schönsten gehört, was die Civilisation je geschaffen, — eine Institution, welche in den jüngsten blutigen Riesenstämpsen der Bölker um die Hegemonie Hunderttausenden von Berwundeten das Leben rettete, Hunderttausende von Familiensvätern und Söhnen, die auf dem "Felde der Ehre" gefallen waren, ihrer Familie und ihren Eltern wieder zurückgab. Düsour's Berdienste um das Zustandekommen dieses Werkes der Humanität bleiben unsterblich!

Daß Düfour schon in seinen Jugendjahren ein fast übereifriger Armbruftschütze und Mitglied ber berühmten Genfer Bogenschützengesellschaft mar, haben wir bereits erwähnt: baß er später bei ber Gründung bes eidgenössischen Schüten= vereins nicht zurüchlieb, verfteht fich von felbft. unfern alten Schütenbrüdern erinnerte fich nicht mehr jenes begeifternden Moments, als er bei Anlag bes erften eidgenössischen Ehr= und Freischießens in Genf, als Bizepräfident bes festgebenden Bereins, bei Antunft ber Appengellerschützen beren Fahne ergriff und in feuriger Rebe baran erinnerte, wie heute der Jahrestag der Freiheitsschlacht am Stook fei. wo das fleine Sirtenvölflein der Appenzeller über bas vereinigte Beer des ft. gallischen Abtes und des österreichischen Berzogs, bas beren junge Freiheit bedroht, einen glanzenden Sieg davongetragen und dadurch feine Gelbftftandigfeit begründet. Das Banner hoch über die Menge schwingend, wies er auf den Bar im Wappen bin, der damals die Feinde fühn-aufrecht empfangen und mit seinen gewaltigen Branken erdrückt habe, heute aber die gleiche Tate zum brüderlichen Sandichlag und friedlichen Wettkampfe im Waffenspiel barbiete, und wie Genf mit freudigem Jubel derfelben den

Gegengruß entbiete. Düsour war damals noch Oberst und Niemand hatte eine Ahnung von der großen Rolle, die ihm das Schicksal für spätere Tage zugedacht; aber die Appenzellerschüßen hatten ihn durch diesen patriotischen Festgruß schon in ihr Herz geschlossen und alle Festtheilnehmer waren so entzückt über die Energie, den Feuereiser und das organisatorische Talent, das er in der Leitung dieses Nationalsestes an den Tag gelegt, daß sein Name deshalb in der Tagespresse mit speziellem Danke und besonderer Hochachtung genannt wurde. Auch später wohnte er diesen Festen, als sie noch den Stempel der nationalen Verbrüderung und Einigung trugen, stets bei oder schickte, wenn ihm persönliches Erscheinen unmöglich war, seinen Gruß an die Schüßen ein, welcher jedesmal von der gesammten Menge mit Begeisterung erwiedert wurde.

Das Genfer Kadettenkorps fand in ihm einen wahren Bater. In seinen alten Tagen noch war es für ihn ein Hauptsgenuß, den Wassenübungen der hoffnungsvollen Jugendschaar zuzusehen, welche denn auch ihm zu Ehren bei seinem Kücktritte von den öffentlichen Geschäften ein glänzendes Fest versanstaltete. In wie mancher Jünglingsseele mag da bei der letzen Revne, die der greise General hielt, der heiße Wunsch aufgestiegen sein: "D, möchte doch mein Eiser nie erlahmen, dies Ideal eines braven Soldaten, guten Bürgers, gewissenschaften Gelehrten, uneigennüßigen und pflichttreuen Beamten und edlen Menschenfreundes auch nur einigermaßen zu ersreichen!"

Im Allgemeinen verfloß das Leben Düfour's ruhig und ohne bemerkenswerthe Ereignisse, mit Ausnahme berjenigen, welche mit seinem Kriegsleben auf Korfu und den politischen Stürmen im Baterlande in Berbindung standen, welch' letztere ihm heftigen Kummer verursachten; war er doch ein Mann des Friedens. Nie hielt er zu einer extremen politischen

Partei; in strenger Rechtlichkeit anerkannte er das Gute und tadelte das Berwersliche jeder derselben. Er hatte stets das Wohl des ganzen Landes im Auge und opferte seine eigene Meinung gerne dem allgemeinen Besten; daher genoß er die ungetheilte Liebe Aller: Sein erhabener Charakter und seine Geradheit sicherten ihm die Hochachtung der ganzen Nation, die ihm so oft aus Herzlichste bezeugt wurde und die ihm für die trüben Stunden seines Lebens einen reichen Ersat dot.

Eine hohe Ehre schien dem achtundachtzigjährigen General im Sommer 1875 noch zu Theil werden zu wollen. Der in Paris zusammenkommende geographische Welt-Kongreß ernannte ihn nämlich zum Ehrenpräsidenten. So gerne er da noch einmal nach der Weltstadt, wo er seine Bildung erhalten hatte, gereist wäre; so gerne er die großen Männer seiner Lieblingswissenschaft aus allen Ländern der Erde um ihn gesehen hätte — es konnte nicht sein; denn eine schwere Krankeit warf ihn gleich nach dem Empfange des hohen Titels auf's Lager, wohl in Folge seines Seelenschmerzes über den kurz vorher erfolgten Tod einer seiner Töchter. Bon dieser Krankheit erholte er sich nicht wieder; seine Körperkräfte schwanden zusehends und am 14. Juli schied der Eble von dieser Erde und ging in sanstem Entschlummern ein in die sonnenlichten Käume der Walhalla.

## XIX. General Bufanr's Cadtenfeier.

m 14. Juli 1875, Mittags, traf im Schooße des Bundesrathes in Bern eine telegraphische Depesche des Obersten L'Hardy in Genf ein, welche die eidgenössische Oberbehörde von dem Vormittags 10 Uhr erfolgten Hinschiede des Generals Düsour benachrichtigte. Nachmittags sam ein zweites Telegramm von Seite der Regierung von Genf an, welch' letztere Beisungen in Betreff der zu erweisenden Ehrenbezeugungen verlangte. 1)

Abends 5 Uhr versammelten sich daher die durch diese Trauerbotschaft tief gerührten Mitglieder des Bundesrathes zu einer außerordentlichen Sitzung, in welcher beschlossen wurde: "1) den eidgenössischen Obersten Herrn Siegfried nach Genf abzuordnen, um sich mit der Behörde in Betreff des Leichenbegängnisses in's Einvernehmen zu setzen und nöthigensfalls darüber zu berichten; 2) den Staatsrath von Genf telegraphisch von dieser Abordnung zu benachrichtigen und anzusfragen, ob der Berstorbene oder seine Familie in Bezug auf

<sup>1)</sup> Bergl. Protofoll ber 99. Situng bes schweiz. Bunbesrathes 1875.

bas Leichenbegängniß Wünsche geäußert habe, auf wann basselbe sestgestellt sei und welche Anordnungen überhaupt getroffen
seien; 3) als bundesräthliche Abordnung zur Leichenseierlichkeit
die Herren Bizepräsident Borel und Bundesrath Cérésole
zu entsenden und den Borsteher des Militär = Departements,
Herrn Bundesrath Welti, der sich ebenfalls von Amtswegen
hindegeben wird, für den Fall der Anordnung militärischer
Ehrenerweisungen zu ermächtigen, auch die Divisionäre und
Wassenches dazu einzuladen."

Wie eine noch am nämlichen Abend im Bundespalaste in Bern angekommene Depesche von Seite der Staatskanzlei in Genf mittheilte, war der Staatskrath obiger Einladung nachgekommen und hatte für die Todtenfeier das Bataillon Nr. 20, eine Landwehr-Geniekompagnie und die genferischen Guiden aufgeboten, sowie sämmtliche andern Dienstpflichtigen des Kantons eingeladen, sich bei dem auf Freitag Nachmittags 4 Uhr angesepten Leichenbegängniß einzusinden.

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Trauerkunde durch die ganze Sidgenossenschaft, wo sie in allen Kreisen ein allsgemeines Bedauern hervorrief. Sozusagen sämmtliche dreishundert Zeitungen der Schweiz brachten die Nachricht mit kürzern oder längern Betrachtungen, Nachrufen und Nekroslogen, in welchen der Schmerz und die ungetheilte Dankbarkeit der Nation hervorleuchteten; denn selbst die ultramontanen Organe stimmten in das allgemeine Lob des großen Todten ein.

Bon den zahlreichen bezüglichen Klageliedern, welche in diesen Trauertagen erschienen, können wir unsern Lesern nur die schöne Cantate des preisgekrönten Schweizer Sängers, Pfarrer Heinrich Weber in Höngg, Kt. Zürich, vorführen. Sie lautet:

## An einem Seldengrabe.

Eine Cantate.

Helvetia. Der schönsten Eiche grünsten Zweig Leg' ich auf's Grab, Im hohen Wald am Felsensteig Pflückt' ich ihn ab. Schmücke den Ort, du liebes Reis, Künde dem Todten den Ehrenpreis!

Chor (fernher). Sie haben weich gebettet

Den Helbengreisen traut und milb.
Er hat sein Land gerettet,

Als Haber schnaubte grimm und wilb.
Hab' Dank, du treuer Degen,
Du bied'rer Alpensohn!
Auf dir ruht allerwegen
Der Treue Himmelslohn.

Helvetia. Süß klingt der Sang, mir facht er neuen Schmerz. Fa, treu war er und stark!
Wie traut und lieb, und fester doch als Erz Sein tiefstes Lebensmark!
O du mein Land, sie thun dir heute Noth Die Söhne rein und wahr.
Von manchem Feinde seh' ich schwer bedroht
Der Freiheit Hochaltar.
Und er, er starb,
Der Besten Einer, starb!

Chor (leise). Auf dir ruht allerwegen Der Treue Himmelslohn.

Die Freiheit. Was weint meine liebe Alpenmaid? Renne der Mutter bein bitteres Leib! Selvetia. Er starb, ber treu und weise stand Ein Felsenhort bem Schweizerland, Deß Herze rein der Freiheit schlug Mit heil'ger Wahrheit mächt'gem Zug, Der alles Hohe barg im großen Sinn — Er sank bahin!

Freiheit. Ihn ziert es, wenn scheibend die Sonne sich bricht In der Thränenpersen schimmerndem Licht.
Wagst um den edeln Todten klagen,
Darsst an der Freiheit nimmer verzagen!
Fänd' ich denn Einen nur, der wahr
Und sest mein Banner hielte?
Wo bliebe der Söhn' und Enkel Schaar,
Wenn sie nicht seurig fühlte?
Und nicht auf morschem Staube bloß
Ruht Freiheit, hehr geborgen
Ist sie in Gott, aus Grabesschooß
Und Kamps strahlt auf ihr Morgen.

Helvetia. O Mutter, auf beinen starken Arm Will ich mich freudig stützen. Dann schweigt die Angst, dann weicht ber Harm: Du wirst mein Bergland schützen!

Beide. So lang es bleibet treu und rein Der Freiheit geweihete Stätte, Wird es ihr prangender Tempel sein Vom Rhein zur Alpenkette, Und grünen in Segen und funkeln im Licht, Im Sturme wohl zittern, doch fallen nicht!

Chor. Es schläft in kühler Erben Der bieb're Helbengreis. Ein Saatkorn muß er werden, Der Freiheit Ehr' und Preis. Was frommt ber Schmerz, ber bange? Hinrollt der Zeiten Rad. Stärkt euch an seinem Gange Und wandelt seinen Pfad!

Beide. Schlaf' wohl in fühler Erden, Du bied'rer Heldengreis! Ein Saatkorn wirst du werden, Der Freiheit Ehr' und Preis. Wir klagen nicht mehr bange, Hinrollt der Zeiten Rad. Wir folgen beinem Gange Und wandeln beinen Pfad!

5. Beber.

Eine größere Boltsmenge war von ben Stragen Benfs mohl noch nie getragen worben, als am Nachmittag bes 18. Juli und nie gubor hat fich burch biefelben ein fo großartiger Leichengug bewegt. Außer dem speziell aufgebotenen Truppenfontingent girta taufend Mann ftart, hatten fich noch viele Taufenbe in Uniform gur letten Ehrenbegleitung bes tobten Generals eingestellt; auch bie ftabtischen und fantonalen Behörben waren in corpore erschienen; sobann die verschiedenen Bereine, beren Mitglied ber Berftorbene gewesen war, Die Sangerchore und Mufitgefellichaften und ungahliges Bolt, befonbers aber auch die Bertreter verschiebener Rantonsregierungen und ber eidgenöffischen Oberbehörde, sowie mehrere fremde Gefandtichaften. Unter bem Rlange ber Trauermäriche bewegte fich ber riefenhafte Bug bem mit Lorbeerfrangen und ben militärischen Infignien bes Benerals reichgeschmudten Sarge nach burch bie ichwarzbeflaggten Strafen ber Stabt hin jum Friedhofe. Dort angefommen, ergriff ber Bfarrer von Eau-Vives, Berr Ferrier, im Ramen ber Religion bas Bort, indem er fich vor die tobte Gulle feines berühmten Pfarreigenoffen hinftellte und alfo fprach:

"Das erste Wort, das an diesem offenen Grabe und in Gegenwart unseres ganzen Bolkes in Trauer gesprochen werben soll, ist ein Wort des Glaubens und der Hoffnung. Der Körper kehrt zur Erde zurück, von wannen er gekommen ist; aber die Seele steigt empor zu Gott, der sie gegeben hat. — Christus hat den Tod besiegt, indem er durch sein Evangelium die Unsterdlichkeit und das ewige Leben zur unumstößlichen Wahrheit gemacht hat. Wir wissen nun, daß, wenn unser Haus, das wir auf Erden bewohnen, in Staub zerfällt, wir ein anderes sinden werden bei Gott — in jenen lichten Höhen, die zu bewohnen Niemand von uns verdient, die uns aber Christus durch seinen Opfertod erschossen hat.

"Indem ich angesichts des Todes diese großen und tröste lichen Wahrheiten verkündige, gebe ich den Gedanken und der Ueberzeugung Ausdruck, die den wahren Christen, den wir heute beweinen, stets beseelten. — Er hat seine Kräfte dem irdischen Vaterlande gewidmet, aber gleich den alten Patriarchen suchte er ein besseres: das himmlische Vaterland. — Er war ein Mann der Wissenschaft, aber er fühlte, daß die Wissenschaft allein nicht genüge, um die Gottheit zu ergründen; er nährte seinen Glauben durch eine demüthige innere Erhebung und Erdauung am Worte Gottes. — Er war ein guter Mensch, aber je mehr er's war, um so mehr gute Werke sorberte sein Gewissen von ihm und er sah, daß er seine Ruhe nur am Fuße des Kreuzes von Golgatha sinden werde.

"Begnügen wir uns nicht, ihn zu beweinen. Trachten wir vielmehr, ihm in seinem Glauben und seinem Leben nachzusolgen und wiederholen wir für ihn, indem wir in unser Innerstes Einkehr halten, jenes schöne Wort, das wir über die Friedhofspforte geschrieben haben: "Selig sind Diejenigen, die im Herren sterben; sie ruhen von ihrer Arbeit aus und ihre guten Werke folgen ihnen nach."

539 —

Als lettes Lebewohl ber Truppen an ihren allverehrten Führer gaben nun die Soldaten auf dem Friedhofe ihre Salven über das offene Grab; ihnen antworteten diejenigen in der Avenue — dumpf dröhnte der Donner der Feuerschlünde über die unzählige Bolksmenge hin — ein ergreifendes Abieu!

Sobann trat Bundesrath Ceresole vor, um im Namen bes Bundesrathes zu sprechen. Wir geben die herrliche Rede im Wortlaute wieder, um ihr nichts in ihrem Werthe zu rauben:

#### »Messieurs,

»La Suisse entière est avec nous près de ce cercueil.

»Aux bords du Rhin et à ceux de la Reuss et de l'Aar, aux rives du lac Majeur comme à celles du Léman, au sommet des Alpes et dans les vallons du Jura, dans la maison du riche et dans le chalet du plus humble berger, un cri s'est élevé: La Patrie a perdu un des plus dignes et le plus aimé de ses fils, un homme illustre comme soldat, plus grand encore comme patriote. Dufour n'est plus!

»Quelle est, Messieurs, la source de l'affection sans bornes du peuple suisse pour l'homme dont les restes mortels sont devant nous?

»Ce qui l'a élevé le plus dans l'estime de ses concitoyens, ce ne sont pas les distinctions brillantes, qui ont signalé sa carrière et dont nul moins que lui ne tirait vanité. Ce n'est pas l'amitié d'un monarque alors tout puissant dont il ne se servit jamais que de la manière la plus patriotique et la plus désintéressée. Ce ne sont pas ces droits de cité que de l'un et de l'autre côté des Alpes, les villes et les cantons suisses lui décernaient à l'envi.

Ce n'est pas cette oeuvre immense de la carte fédérale par laquelle il nous a appris à mieux connaître et à mieux défendre notre pays. Ce n'est pas même ce monument colossal de glaces et de rochers qui, au sommet le plus élevé du Mont-Rose et des Alpes suisses, perpétuera le nom de Dufour aussi longtemps que notre République existera.

»Non, non, Messieurs et chèrs Confédérés, il y a plus et mieux encore. L'homme qui repose ici a pendant plus de cinquante ans servi son pays, dans des situations souvent difficiles et dans les missions les plus délicates. Il a exercé cette charge suprème et redoutable, ces pouvoirs presque dictatoriaux qu'au jour du péril la Suisse confie à l'homme qu'elle met à la tête de son armée. C'est dans ces mains que la mort vient de glacer, dans ces mains que pouvait faire trembler quelquefois la vieillesse déjà venue, que la Suisse a remis trois fois le drapeau fédéral, et alors ces mains ne tramblaient plus!

»Je voudrais, Messieurs, esquisser ici le caractère en quelque sorte unique du rôle politique et militaire du Général Dufour: son patriotisme, sa simplicité et son désinteressement antiques; son amour du devoir dans les grandes comme dans les petites choses; sa droiture parfaite, sa loyauté sans tache, et jusqu'à cette bienveillance qui allait au coeur, et qui se manifestait surtout dans ses relations avec les humbles et avec les petits.

»Je suis trop faible pour cette tàche. Mais qu'il me soit permis de faire parler ici le général Dufour lui-même dans quelques-unes des circonstances les plus mémorables de sa vie. »C'était en 1847. La fièvre des dissensions politiques et religieuses dévorait la Suisse; la guerre civile menaçait. Pour la première fois le quartiermaître général Dufour fut appelé au commendement en chef de l'armée fédérale.

»Voici ce qu'il écrivait à la Diète le 22 octobre:

»»Quelque pénible que soit le devoir qui m'est imposé, je n'en dois pas moins des remerciments à la Haute Diète fédérale pour la marque de confiance qu'elle a bien voulu me donner, dans les circonstances difficiles où se trouve la Suisse. Je tâcherai de m'en rendre digne.

»»Mais je crois pouvoir déclarer au sein de cette assemblée que, tout en faisant ce que le devoir exige, s'il faut en venir aux extrémités, je ne m'écarterai jamais des bornes de la modération et de l'humanité; que je ne perdrai point de vue que c'est entre des Confédérés qu'a lieu le débat: que je resterai étranger aux excitations politiques: que, me renfermant dans le cercle de mes attributions militaires, je m'efforcerai de maintenir l'ordre et la discipline dans les troupes fédérales, de faire respecter les propriétés publiques et particulières, de protéger le culte catholique dans la personne de ses ministres, dans ses temples et ses établissements réligieux; en un mot, de tout faire pour adoucir les maux irréparables d'une guerre. Puisse alors mon dévouement être utile à la commune patrie! Mais que bien plutôt la divine Providence écarte les calamités dont elle est menacée!««

»Ce voeu ne fut pas réalisé. La guerre civile éclata et peu de jours après les troupes fédérales se concentraient sur le canton de Fribourg. Voici comment le général en chef leur prescrivait leur devoir:

»»Soldats,«« leur dissait-il dans un ordre général de novembre 1847, »»il faut sortir de cette lutte, non seulement victorieux, mais encore sans reproches; il faut qu'on puisse dire de vous: ils ont vaillament combattu quand il le faillait, mais ils se sont montrés partout humains et généreux.««

»Fribourg tomba, et Dufour porta sur le centre de la Suisse l'effort des 100,000 hommes qu'il commandait.

»»Vous allez entrer dans le canton de Lucerne««, leur dit-il dans une seconde proclamation. »»En passant les frontières, oubliez vos rancunes pour ne vous tenir qu'à l'accomplissement des devoirs que la Patrie nous impose. Marchez à l'ennemi, combattez vaillamment, défendez vos drapeaux jusqu'à la dernière goutte de votre sang. Mais aussitôt que la victoire se déclare pour vous, plus de ressentiments; conduissez-vous en guerriers généreux; épargnez les vaincus; rien ne relève davantage le véritable courage.««

Lucerne à son tour se rendit, le Sonderbund avait vécu, et après cette campagne si courte et si décisive la popularité de Dufour fut immense. Non-seulement le vainqueur, mais encore le vaincu, celui du moins chez lequel l'esprit de parti n'avait pas étouffé toute justice, rendit hommage à la prudence, au patriotisme et à l'humanité du commandant en chef. La Diète, par un vote solennel, lui exprima la reconnaissance de la patrie en lui décernant une arme d'honneur et une récompense nationale. L'on vit alors, spectacle peut-être unique,

le général d'une armée victorieuse prélever sur cette récompense une part destinée à soulager les maux causés par la guerre, et sur cette part encore en destiner une au vaincu. Voici ce que Dufour écrivit à la Diète fédérale le 12 janvier 1848:

»»La haute Diète a voulu récompenser l'armée fédéral dans la personne de son chef, elle la fait de la manière la plus complète, la plus généreuse; je manque de termes pour lui rendre les sentiments de profonde gratitude dont je suis pénétré. Je voudrais avoir le sentiment intime de meriter, en ce qui me concerne, une si grande, une si honorable récompense: mais je ne puis répondre que de mon dévouement sans bornes à la patrie, de ma vénération pour ses premiers magistrats et de mon vif désir d'accomplir, en toute occasion, mes devoirs de soldat et de citoyen.

»»Désirant, dans une circonstance si mémorable pour moi, contribuer au soulagement des misères que la guerre a faites, je prie la haute Diète d'accepter la somme ci-jointe pour être employée à cet effet. Je ne mets aucune condition à ma faible offrande, mais j'émets le voeu que, dans la répartition des secours en général, on ne perde pas de vue que les blessés des deux armées sont également suisses.««

»Vous rappelerai-je, Messieurs, les événements de 1849, quand, pour la seconde fois, Dufour fut investi du commandement suprême; ceux de 1856, quand la Suisse entière se leva pour Neuchâtel? Qui, parmi vous, ne se souvient de l'élan qui alors s'empara de la Suisse à la voix de son général en cheveux blancs? »En 1867 il entrait dans sa quatre-vingtième année. Il avait, pendant cinquante ans, rendu à son pays les services les plus eminents et les plus dévoués. Le 6 janvier 1867, il écrivit au Conseil fédéral cette lettre qui restera comme un modèle de noble simplicité et de patriotisme:

»Je viens respectueusement vous demander ma libération. J'ai été longtemps à la tête de l'état major fédéral; j'y suis resté tant que je me suis senti capable de rendre quelque service. Mais, arrivé à un âge déjà bien avancé, je sens que mes forces me trahiraient si j'étais appelé par les circonstances à en faire l'épreuve.

»»Le moment est donc venu de me retirer et de faire place à d'autres.

»»Il est inutile de m'appuyer sur cinquante années de service pour obtenir les fins de ma demande. Le Conseil fédéral ne la refusera pas à un vieux soldat qui est entré dans sa quatre-vingtième année et en a déjà parcouru près de la moitié.

»»Il va sans dire que si, malgré cela, je puis encore être bon à quelque chose, le peu de forces qui me reste sera toujours au service de la patrie: mon amour pour elle ne s'éteindra qu'avec ma vie.««

Il a tenu parole. Jusqu'à son dernier souffle son coeur a battu pour son pays. Et quand, en 1870, une guerre terrible éclata sur nos frontières, il écrivit au Président de la Confédération une lettre, datée du 30 juillet, dont je suis heureux de citer ici les principaux passages:

»»Bien que retiré depuis plus de trois ans des affaires et affaibli par les années, je n'en suis pas avec moins d'intérêt les graves événements qui se déroulent en ce moment. Aussi ai-je appris, dans ma retraite, avec un grande satisfaction, les mesures promptes et énergiques proposées par le Conseil fédéral et acceptées par les Chambres avec une louable unanimité.

»»Je les ai d'autant mieux appréciées qu'elles ont pleinement confirmé les assertions que je venais de développer dans une lettre au Ministre de la guerre français.

»»Cette lettre était motivée par une opinion erronée émise dans la Chambre, sur la possibilité, de la part de la Suisse, de défendre et de maintenir sa neutralité. J'ai donc traité à fond la question, si importante pour nous, de la défense à tout prix de notre neutralité. J'espère que mes arguments n'auront pas été sans valeur et qu'ils contribueront, en quelque mesure, à nous assurer du côté de la France des dispositions bienveillantes et le respect de nos frontières.

»»Ma lettre se termine par ses mots qui en »résument le contenu: »Les choses étant telles, »je garantis non seulement la volonté, mais la »possibilité pour la Suisse, de défendre en toute »circonstance et contre qui que ce soit, cette »neutralité qui ne serait qu'un vain mot si elle »n'était assurée que par les traités.

»»Qui aurait cru alors que nous serios appelés à mettre ces principes en application, à donner la preuve que nos moyens de défense ne sont pas purement imaginaires? — Espérons que ce ne sera pas en vain et que la Suisse sortira de cette épreuve intacte et respectée.«« —

»Tel fut, décrit par ses actes et ses paroles, l'homme que nous allons ensevelir. Et maintenant, Messieurs, quitterons-nous le bord de cette tombe sacrée sans emporter dans le plus profond de nos coeurs les virils résolutions qu'inspire un si grand exemple?

»Citoyens, soldats, magistrats, quand la patrie nous demandera un sacrifice, nous évoquerons le souvenir du général Dufour. Son nom restera béni. Si, dans cette tombe où nous venons de le déposer, il entendait encore la voix de cette patrie qu'il a tant aimée, cette voix immense descendue de nos glaciers et de nos fleuves murmurerait en passant sur les cyprés de sa tombe, des paroles de vénération, de reconnaissance et d'amour! Et si un jour, jour de malheur, nos institutions, notre indépendance, notre patrie même devaient périr, c'est en s'inspirant de la mémoire et des actes d'hommes comme le général Dufour, que la Suisse briserait les fers de la servitude et saurait reconquérir sa liberté.« — —

In freier Uebersetzung:

"Geehrte Berren!

"Die ganze Schweiz steht mit uns vor biesem Sarge.

"An ben Ufern des Rheines wie an benjenigen der Reuß und der Nare, an den Gestaden des Langensees wie am Lemansstrande, am Fuße der Alpengipfel wie in den Jurasthälern hat sich im Hause des Reichen wie in der Hütte des ärmlichsten Hirten der Klageruf erhoben: Das Vaterland hat einen der würdigsten und geliebtesten seiner Söhne verloren, einen Mann, berühmt und geseiert als Soldat und größer noch als Patriot; Düsour ist nicht mehr!

"Bo, meine Herren, haben wir die Quelle ber unbegrenzten Zuneigung bes Schweizervolkes zu bem Manne zu fuchen, bessen tobte Hille vor uns liegt?

"Nicht die glänzenden Auszeichnungen, welche seine Laufbahn markirt haben und auf die Keiner weniger eitel war als er, haben ihn am meisten in der Achtung seiner Mitbürger erhoben; es ist eben so wenig die Freundschaft eines allmächtigen Monarchen, von der er übrigens nie anders als in selbstlosester und patriotischer Weise Gebrauch machte; es sind auch nicht die Ehren-Bürgerrechte, welche ihm schweizerische Städte und Kantone diesseits und jenseits der Alpen um die Wette andoten; es ist serner nicht das Riesenwerk der topographischen Karte der Schweiz, durch welche er uns unser Baterland besser kennen und wirksamer vertheidigen geslehrt hat; es ist selbst nicht das Kolossalmonument von Fels und ewigem Eise, welches auf dem höchsten Gipfel des Monte-Rosa und der Schweizeralpen den Ramen Düsour so lange tragen wird als unsere Republik besteht — —

"Nein, nein, meine Herren und lieben Eidgenoffen! es ist etwas Höheres, Bessers: Der Mann, der hier ruht, hat seinem Baterlande mehr als fünfzig Jahre lang gedient und zwar oft in den schwierigsten Situationen und häkeligsten Missionen; er hat jene hohe und schreckliche Stellung bekleibet mit der fast diktatorischen Macht, welche die Schweiz in ihren Tagen der Gefahr dem Manne in die Hand legt, der an der Spihe der Armee steht. In diese Hände, vom Tode eben ersstart, in diese Hände, welche vom schon hereingebrochenen Alter zitterten, hat die Schweiz dreimal das eidgenössische Banner gegeben; dann aber zitterten diese Hände nicht mehr!

"Meine Herren, gerne wollte ich hier ben Charafter ber zum Theil einzig daftehenden politischen und militärischen Rolle des Generals Düfour stizziren: seinen Patriotismus, seine antike Einfachheit und Selbstlosigkeit, seine Pflichttreue in kleinen wie in großen Dingen, seine vollkommene Rechtlichkeit, seinen makellosen Biedersinn und sein Wohlwollen, das zum Herzen ging und besonders in seinen Beziehungen zu seinen schlichten und niedern Mitbürgern zum Ausdrucke kam, — — aber ich fühle mich zu schwach für die Lösung dieser Aufgabe.

"Es fei mir inbessen erlaubt, hier ben General Dufour felbst in einigen ber bemerkenswerthesten Momenten seines Lebens reben zu lassen.

"Es war im Jahre 1847; das Fieber der religiösen und politischen Mißhelligkeiten erschütterte die Schweiz; der Bürsgerkrieg drohte auszubrechen. Zum ersten Wale wurde der Generalquartiermeister Düsour als Höchstkommandirender der eidgenössischen Armee gewählt. Darauf schrieb er am 22. Okt. an die hohe Tagsakung:

""So peinlich die Pflicht auch ift, welche mir auferlegt wird, so fühle ich mich boch ber hohen Tagsatung gegenüber gu Dank verpflichtet für bas Zeichen bes Butrauens, mit bem fie mich in ben schwierigen Verhältnissen, in benen sich bie Schweiz gegenwärtig befindet, betraut. Ich werbe trachten, mich besselben würdig zu zeigen. Aber ich glaube im Schoofe biefer Versammlung die Erklärung abgeben zu können, daß, falls es zum Meußersten tommen follte, ich bei ber Erfüllung meiner Pflicht mich nie von den Grenzen der Mäßigung und humanität entfernen, daß ich nie aus den Augen verlieren werde, baß es Eidgenoffen find, zwischen benen ber Streit stattfindet: daß ich allen politischen Erregungen ferne bleiben, baß ich, indem ich mich in den Kreis meiner militärischen Obliegenheiten eingrenze, mich bestreben werde, die Ordnung und Disziplin unter ben eidgenöffischen Truppen aufrecht zu erhalten, das öffentliche und Privat-Eigenthum zu respektiren, ben katholischen Kultus in der Verson der Briefter, in den Kirchen und Klöstern zu beschützen, mit einem Worte, daß ich Alles thun werde, um die bei einem Kriege unabwendbaren

Uebel zu milbern. Möchte also meine Aufopferung dem gemeinsamen Baterlande nütlich sein! Aber möchte die göttliche Vorsehung weit eher die Kalamitäten von demselben ferne halten, mit denen es bedroht ist!""

"Dieser lette Bunsch wurde nicht realisirt. Der Bürgerfrieg brach aus und wenige Tage nachher konzentrirten sich die eidgenössischen Truppen um den Kanton Freiburg, wobei ihnen der Obergeneral ihre Pflicht folgendermaßen auseinandersetze:

""Soldaten!"" sagte er ihnen in einem Generalbesehl vom November 1847, ""ihr müßt nicht nur siegreich aus diesem Kampse hervorgehen, sondern auch vorwurfsfrei; man muß von euch sagen können: sie haben tapfer gekämpst, wo es nöthig war, aber sie haben sich überall menschlich und großmüthig gezeigt!""

"Freiburg fiel und Dufour warf den Schwerpunkt seiner hunderttausend Mann starken Armee nach dem Centrum der Schweiz.

""Ihr werdet in den Kanton Luzern einmarschiren,"
jagte er ihnen in einer zweiten Ploklamation; ""wie ihr die Grenze überschreitet, so vergeffet all' euern Groll, um euch einzig nur an die Pflichten zu halten, welche das Baterland euch auferlegt. Zieht dem Feinde kühn entgegen; schlagt euch tapfer und steht zu eurer Fahne bis zum letzten Blutstropfen! Doch sobald der Sieg euer ist, so lasset alle seindlichen Gebanken fallen; unterdrückt jedes Rachegefühl; schonet der Ueberwundenen; dies ist die schönste Zier des wahren Muthes!""

"Auch Luzern ergab sich; ber Sonderbund ging in Trümmer, und nach diesem kurzen, entscheidenden Feldzuge war die Popularität Düsour's unermeßlich. Nicht nur der Sieger, sondern auch der Besiegte, wenigstens derzenige, in dem der Parteihaß nicht jedes Gerechtigkeitsgefühl erstickt hatte, zollte der Klugheit, dem Patriotismus und der Menschlichkeit des

Obergenerals die vollste Anerkennung und die Tagsatzung brückte ihm durch einstimmigen Beschluß den Dank des Baterslandes aus, indem sie ihm einen Chrensäbel und eine Nationalsbelohnung zuerkannte. Dann sah man — wohl das einzige Beispiel in der Geschichte —, wie der General der siegreichen Armee von dieser Belohnung zum Boraus einen Theil dazu bestimmte, die durch den Krieg verursachten Uebel zu lindern und von diesem Theile einen sogar speziell den Besiegten zuwandte, indem er unter'm 12. Januar 1848 Folgendes an die hohe Tagsatung schrieb:

""Die hohe Tagfatung wollte in ber Berfon bes Obergenerals bie eidgenössische Armee belohnen und hat bies in wahrhaft generofer Beise gethan. Ich finde feine Borte, um ihr die Gefühle meiner tiefften Dankbarkeit auszudrücken, von benen mein Berg burchbrungen ift. Go weit es mich betrifft, wünschte ich bas innige Gefühl zu haben, biefe große, ehrenhafte Belohnung zu verdienen, aber ich kann mit nichts antworten als mit meiner unbegrenzten Aufopferung für bas Baterland, mit meiner Hochachtung vor seinen ersten Magiftraten und meinem lebhaften Buniche, bei jeder Gelegenheit meine Pflichten als Solbat und Bürger zu erfüllen. — Bon bem Buniche beseelt, in einem für mich so erinnerungswürdigen Momente auch etwas zur Linderung bes Unglucks beizutragen, bas ber Krieg mit sich geführt hat, bitte ich bie hohe Tagfatung, die hier beigeschloffene Summe zu diesem Awede anzunehmen. Ich verbinde mit dieser meiner schwachen Beifteuer keinerlei Bedingungen; ich brude babei nur ben Wunsch aus, bag man bei ber allgemeinen Gabenvertheilung nicht aus bem Auge verliere, daß die Verwundeten beider Parteien in gleicher Beise Gidgenoffen find!"" -

"Meine Herren, muß ich Ihnen die Ereignisse von 1849 in Erinnerung bringen, als Düfour zum zweiten Male mit dem hohen Kommando betraut wurde, oder diejenigen von 1856, als die ganze Schweiz wie Ein Mann für Neuchâtel einstand? Wer unter Euch erinnerte sich nicht des Clans, der die Gidgenossen bei dem Rufe des greisen Generals beseelte?!

"Im Jahre 1867 trat er in sein achtzigstes Jahr. Ein halbes Jahrhundert lang hatte er der Eidgenossenschaft die höchsten, aufopferungsvollsten Dienste geleistet. Am 6. Januar 1867 sodann schrieb er an den Bundesrath solgenden Brief, der immer ein Muster edler Einsachheit und patriotischer Gessinnung bleiben wird:

""Ehrfurchtsvoll trete ich vor Sie, um meinen Abschied zu verlangen. Ich stand lange an der Spitze des eidgenössischen Generalstades, ich blied so lange, als ich mich befähigt fühlte, etwelchen Dienst zu leisten. Jeht aber in einem sehr vorgerückten Alter angekommen, fühle ich, daß mich meine Kräfte verlassen würden, wenn ich durch die Verhältnisse dazu berusen würde, sie auf die Probe zu stellen.

""Der Moment ift baber für mich gefommen, Andern Blat zu machen.

""Es hat wohl keinen Zweck, mich auf meine fünfzigjährige Dienstzeit zu berufen, um meinen Abschied zu erhalten; der Bundesrath wird diese Bitte einem alten Soldaten, der in sein achtzigstes Jahr eingetreten ist und schon fast die Hälfte desselben am Rücken hat, nicht verweigern.

""Selbstverständlich werde ich dessenungeachtet, falls ich noch zu etwas nütze bin, das Bischen Kraft, das mir gesblieben, stetsfort dem Vaterlande zur Verfügung halten; denn meine Liebe zu diesem wird erst mit meinem Leben erslöchen.""

"Er hielt Wort. Bis zu seinem letten Athemzuge schlug sein Herz warm für sein Land. Und als im Jahre 1870 ein furchtbarer Krieg an unsern Grenzen ausbrach, schrieb er an den Präsidenten der Eidgenossenschaft einen Brief, datirt vom 30. Juli. Ich fühle mich glücklich, Ihnen, meine herren, bier bie wichtigften Stellen besselben mittheilen zu können:

""Obschon seit mehr als brei Jahren von den öffentlichen Geschäften zurückgetreten und geschwächt durch das Alter, versfolge ich doch die schweren Ereignisse, die sich in diesem Moment entrollen, mit nicht weniger Interesse. In meiner Zurückgezogenheit habe ich denn auch mit großer Befriedigung ersahren, welch' rasche und energische Maßregeln zur Berztheidigung der Neutralität der Bundesrath vorgeschlagen und die beiden Kammern mit lobenswerther Einstimmigkeit angenommen haben.

""Ich habe sie um so höher geschätzt, als sie die Behauptung, die ich soeben in einem Briefe an den französischen Kriegsminister aufgestellt und begründet habe, zur Wahrheit machen.

""Dieser Brief war motivirt durch eine irrige Meinung, die in der Kammer gefallen, als wäre die Schweiz nicht im Stande, ihre Neutralität zu vertheidigen und zu behaupten. Ich habe sodann diese für uns so wichtige Frage der Berstheidigung unserer Neutralität um jeden Preis darin gründlich behandelt. Ich hoffe, daß meine Argumente nicht ohne Werth sein und daß sie dazu beitragen werden, uns von Seite Franksreichs wohlwollende Dispositionen und Achtung vor unseren Grenzen zu verschaffen.

""Mein Brief schließt mit folgenden resumirenden Worten: So stehen die Dinge; ich garantire daher nicht nur für den Willen, sondern auch für die Möglichkeit und Kraft der Schweiz, unter allen Verhältnissen und gegen wen es immer sei, diese Neutralität zu vertheidigen, die ja bei der bloßen Versicherung durch die Verträge nur ein leeres Wort wäre.

""Wer hätte gebacht, daß wir so schnell unsere Prinzipien in Anwendung bringen und durch die That zeigen

müßten, daß unsere Vertheidigungsmittel nicht bloße Einbils dungen sind? — Hoffen wir, daß dies nicht umsonst sei und daß die Schweiz ganz und ehrenvoll aus dieser Prüfung hersvorgehe!"

"So charafterisirte sich durch seine eigenen Worte und Thaten der Mann, dessen Hülle wir dem Schooß der Erde übergeben werden. Und jett, meine Herren, könnten wir den Rand dieses heiligen Grabes verlassen, ohne im Innersten unseres Herzens die männlichen Entschlüsse fortzutragen, die ein so erhabenes Beispiel uns einslößt?

"Bürger, Soldaten, Magistrate, wenn das Vaterland ein Opfer von uns fordert, so laßt uns das Andenken an den General Düfour wachrusen. Sein Name bleibe gesegnet! Wenn er in diesem Grabe noch die Stimme des Baterlandes hörte, das er so sehr geliebt hat, so würde diese mächtige Stimme, von den ewigen Firnen niedersteigend und von den Gebirgsströmen herüberrauschend, bei ihrem Fluge durch die Chpressen dieser seiner letzten Ruhestätte nur Worte der Verehrung, Dankbarkeit und Liebe ausdrücken! Und wenn eines Tages, o Tag des Unheils! unsere Institutionen, unsere Unsahängigkeit, unser Vaterland selbst zu Grunde gehen sollten, so würde die Schweiz, begeistert durch das Andenken an Männer wie den General Düfour, die Ketten der Dienstbarskeit auf's Neue brechen und ihre Freiheit wieder zu erkämpsen wissen!" — —

Nach diesen erhebenden Worten trat Staatsrath Vautier Namens der Regierung des Kantons Genf vor das offene Grab und hielt eine Rede, die sich ungefähr über die nämlichen Charafterseiten und Momente in der Laufbahn Düsour's verbreitete, aber mit Vorliebe seiner Rolle im Jahre 1847 gedachte, alsdann noch einige Reslexionen über die von dem Verstorbenen speziell dem Kanton Genf geleisteten Dienste beifügte und seinen Vortrag damit schloß, daß er das Lebewohl ber von dem gemeinsamen Gedanken der Dankbarkeit und Trauer ergriffenen Mitbürger an den Berblichenen richtete.

Schließlich zeichnete Herr Vaucher-Crémieux in bewegten Worten ben erhabenen und liebenswürdigen Charafter bes Freundes, den er verloren, dieses großen Wannes, der immer ein Wohlthäter war; er sprach auch von seiner Einfachheit, die sich ganz und nirgends schöner äußere als in seiner Grabschrift, welche er kurz vor seinem Tode noch selbstaufgesetzt:

#### G. H. DUFOUR

#### HELVET. DUX

1787—1875.

Erst nach diesem letten Zeugnisse, das seinem Andenken gewidmet ward, zog sich die unabsehbare Bolksmasse zurück von dem stillen Erbenwinkel, der von nun an jedem Schweizers bürger heilig ist und wo die todte Hülle dessen ruht, den die Schweiz immerdar zu den berühmtesten, besonders aber zu ben treuesten ihrer Söhne zählen wird.

# XX. In General Pütour's Andenken.

aum wölbte fich ber Erdhügel über bem Grabe Dufour's und bezeichnete obiges Epitaph die jedem Schweizer heilige Stätte, als im Schoofe bes genferifchen Offiziersvereins ber von ehemaligen Baffengenoffen bes großen Tobten ausgehende Gebanke ber Errichtung eines würdigen Dufour = Denkmals auf einem ber schönften Blate Genfe erörtert und alfobalb für beffen Realifirung eine Nationalsubscription in's Werk gesett wurde. Ein aus Offizieren aller Kantone bestehendes Komite erließ einen Aufruf an bas gesammte Bolf unseres Baterlandes, in welchem es die großen Berdienfte bes Generals in furgen Bugen bervorhob und auf die moralische Pflicht des Bolksbankes hinwies. Während in ben einen Kantonen blos unter ben Offizieren Sammlungen ftattfanden, wurde bie Sache in andern gur allgemeinen Boltsangelegenheit gemacht. So fam benn in furger Beit eine gang beträchtliche Summe gufammen, an bie fogar gang ultramontane Ländchen in anerkennenswerther Beife beifteuerten. Gine Breis = Ausschreibung für Die beften Entwürfe zu bem projeftirten Denfmal hatte zur Folge, baß

über breifig Rünftler, barunter Sterne erfter Broke, um bie Ehre ber Ausführung biefes Wertes fonfurrirten. Die beiden ersten Breise für den besten Entwurf eines Standbilbes und einer Reiterftatue fielen bem jungen Schweizerfünftler Bildhauer Lang gu. Bur Stunde, ba wir biefes lette Rapitel unseres "Buches vom General Dufour" schreiben, hat bas Romite aber noch teinen Beschluß gefaßt, ob bas eine ober andere Brojekt (Reiterftatue ober Standbild) ausgeführt merben foll, ba es in Folge ber noch nicht geschloffenen Subfeription noch teinen sicheren Anhaltspunkt über die hiefür zur Verfügung stehenben Geldmittel besitzt und auch in ber Wahl bes Blates, wo das Denkmal aufgestellt werden foll. noch keinen Entscheid getroffen hat. Das ist indessen sicher, baß ber vielverdiente und allbeliebte General ein murbiges Denkmal erhält, ein Denkmal, das auch Diejenigen ehrt, die es errichtet haben, ein Denkmal, das das Sprichwort vom Undank ber Republik Lugen ftraft.

Und wenn es uns durch die gewissenhafte Bearbeitung dieses bescheidenen "Buches vom General Düsour" gelungen ist, wie wir in der Borrede gehofft, jeder patriotischen Schweizersamilie ein Bild von dem Leben und Wirken des Geseierten zu entrollen und badurch den Kommentar zum berühmten Düsour-Denkmal in Genf zu bieten; wenn es uns gelungen ist, das Andenken dieses besten Schweizers in Tausenden von Familien unseres liebwerthen Vaterlandes so zu besestigen, daß eine zahlreiche Kerntruppe unserer jungen Schweizer den heiligen Entschluß faßt, dem Vaterlande in großen und kleinen Dingen so treu zu dienen wie Düsour, dann sind wir für unsere Arbeit mehr als belohnt!

Zum Schlusse lassen wir noch einige poetische Gedanken verschiedener Schweizerdichter folgen, welche im Berein mit den bereits in frühern Kapiteln unseres Buches in den Text eingereihten Gedichten einen schönen, sinnigen Lorbeerkranz n das Bilb des Generals Düfour bilben und lebhaft Zeugniß won ablegen, wie tief das Andenken an den gefeierten »pater atriae« in unferem Bolke wurzelt.

#### An General Dufonr.

Dir schlugen Aller Herzen Im ganzen Baterland, Um keinen Zweiten schlinget Sich so ber Liebe Band; Was Du uns bift gewesen In uns'rer großen Noth, Das dankt Dir jeder Schweizer, Dich ehrend noch im Tod!

Das Heimatland zerklüftet War bis zum tiefsten Grund; Das Werk der Jesuiten War jener Sonderbund, Der uns're Freiheit fesseln Gewollt mit Schlangenlist, Der Bruderherzen trennte Durch blut'gen Bürgerzwist.

Als so es Nacht geworben Im lieben Baterland, Haft Du ben Feind bezwungen Mit starker Heldenhand; In's Schwarze hast gezielet Mit sestem Blick und Muth, Und auch ben Zweck getroffen Hast Du als Schütze gut.

Den fremben Feind geworfen Haft Du hinaus zum Land; Den irrgeführten Brübern Bot'st Du bie Bruberhand: So hast mit blanker Baffe Den Einen Du befriegt, Die Andern mit der Liebe Und Schweizertreu' besiegt.

Das fühlten auch die Entel Des Tell und Winkelried, Und sangen Dir im Herzen Bald auch Dein Siegeslied: Ihr Dank für Deine Schonung Im ernsten Waffentanz, — Die Liebe der Besiegten — Das war Dein Lorbeerkranz.

In solchem Schmucke prangten Der Helben noch nicht viel, Noch selten schwang ein Herrscher Sich auf zu solchem Ziel, — Wenn er nach außen siegte, Ward inn'rer Zwist oft neu, Du bliebest stets ber Uns're Und wir Dir immer treu.

Dir hatte voll Vertrauen Die Heimat, schwer bedrängt, Die einz'ge Ehrenstelle, Die höchste Macht, geschenst; Und diese Macht gegeben Haft Du dem Vaterland, US Du Dein Amt vollendet, Zurück mit reiner Hand. Groß bift Du da gewesen, Mit Würd' und Sieg geehrt, Bom ganzen Bundesheere Als Führer hochverehrt, Doch größer, daß Du wolltest Nur uns vom Feind befrei'n, Um dann in uns'rer Mitte Ein freier Mann zu sein.

Als solcher hast vollenbet Mit Kraft und Wissenschaft Du auch ein Werk des Friedens Mit großer Geisteskraft; Ein Werk, das uns're Heimat — Die Berge, Land und Seen — Aus's Deutlichste gezeichnet Im Bilde läßt uns seh'n.

Ein Werk ist's, das uns freuet Und Dir gereicht zum Ruhm, Hat doch fein Bolk der Erde Ein solches Eigenthum! D'rum hast Du, als die Bölker Im Wettstreit kämpsten heiß, Im Frieden Dir erworben Auf's Neu' den Chrenpreis!

So warst Du uns're Ehre Im Frieden wie im Krieg, Und seiertest zum Ruhme Des Baterlands den Sieg; Dir dankte, wer es konnte Mit warmem Händedruck, Und aller Schweizer Liebe Krönt Dich als schönster Schmuck! ż

Und gingst nach letztem Kampfe Du nun zum Friedensport, So lebst in unsern Herzen Du unvergessen fort; Der Name Düfour lebet, So lang die Schweiz besteht, So lang durch ihre Berge Ein Hauch der Freiheit weht. Wartin Klot.

#### Unferm alten General Difour.

Dein Felbherrnbildniß grüßt seit meiner Kinderzeit Bon mancher Stubenwand herab in ernster Milbe. Wie schlug mein Knabenherz entgegen Deinem Bilbe, Wie hing's an unserm General mit Innigkeit!

Die Bäter priesen Dich, die Mütter bankten Dir; Die Jungmannschaft saß siegesfroh am Heimatherbe; Beruhigt lag gestillt bes Baterlandes Erbe Bon Bruderzorn und Streit und falscher, frember Gier.

Wir sonnten uns am Segensstrahl ber neuen Zeit; Am reichen Friedensport erstarkte uns're Jugend; Begraben lag der Haß; es blühte Bürgertugend Und Treu' für's Vaterland in neuer Herrlichkeit.

So wuchsen wir heran in frohem Jugendglück Und lernten lieben Alle, die uns führten, hegten, Und ehren, die des Geistes Nothburft pflegten, Und lernten steh'n zum Baterland in jedem Stück.

An Dir, mein General, hängt noch mit Stolz mein Herz. Du haft errungen Dir die höchsten Kriegerehren, Du Held! gewannst auch jenen Siegestranz, den hehren, Geliebt zu sein im Baterlande allerwärts!

Mein General! nicht Deine sich're Feldherrnfunst, Nicht kriegerisches Machtgebot mit Blut und Eisen, Nicht Schlachtenhoheit nur sind's, die wir — knechtisch preisen;

Rein, Deine Bürgertugend fand bes Schweizers Bunft!

Ja, was Du bift als Mensch und Chrift und Bürgersmann, Das i ft's, was bleibend Dir gewann die Schweizerherzen! Mit Brudersinn zu lindern Bunden, Noth und Schmerzen Ist ganzes helbenthum, das nie erbleichen kann.

Du bist ein solcher Held, mein alter General! Das ächte Heldenvorbild allen Schweizersöhnen. "Heil Dir, Du Heldengreis!" so soll mein Hochruf tönen! Und meinen Buben mahnend winkt Dein Bild einmal. Samuel Pletscher.

### MONUMENTUM PERENNIUS ÆRE.

Kennst Du den Thron, der höchste ist's von allen, Zu dem hinauf Europa's Bölker schau'n? Umringt von eisbepanzerten Basallen Steht majestätisch er im Morgengrau'n.

Und läßt er sanft ben Nebelschleier fallen, Will nur dem Muthigsten er sich vertran'n. Willst pilgernd Du zu jenem Throne wallen, Mußt selber Dir dahin die Stufen hau'n. Und immer kühner ragt ber Freiheit Stütze Dort an bem Monterosa himmelwärts, . Und fragst Du nach bem hohen Wolkensitze,

\_]

Deß Namen lebt in jedem Schweizerherz? So nenn' ich freudig Dir die Düfourspike, Ein Denkmal hoch und bauernder als Erz.

D. D.

## Difour=Spige.

Längst hat um Deine Helbenstirn gewunden Den unvergänglich grünen Lorbeerkranz Das Schweizerland, dem Du Dich weihtest ganz. An Deinem Namen bleibt sein Wohl gebunden.

Wo hell ber Gletscher strahlt im Sonnenglanz, Wo Gottes Macht vom Herzen wird empfunden Und wir von Angst und Sorgen rasch gesunden, Dort leuchtet uns Dein Ruhm im Wolkentanz.

Und wenn bes Abends Dämm'rung sinkt hernieber, Wenn all' die Gipfel schon in Nacht getaucht, Dann strahlt in zartem Roth Dein Name wieder.

Das ist der Dank, den das Gebirge haucht, Der höchste Altar, wo ein Opfer raucht, Das schönste, reinste aller Schweizerlieder.

Spönbly.

### General Dufour.

Schon deckt das Grab die Hülle Des besten Schweizers zu. Nun feierliche Stille, Nun ringsum Grabesruh'!

Die Thränen sind gestossen, Der Liebe Schluß-Tribut. Das Grab, es bleibt geschlossen Worin der Edle ruht.

Doch etwas ift geblieben! D'ran nagt kein Zeitenzahn, Sein Glauben, Hoffen, Lieben Als bied'rer Schweizermann.

Er glaubte, daß nur Eintracht Die Schweizer mache ftark, Daß aber blinde Zwietracht Zernag' das eig'ne Mark.

Er hoffte, daß die Wahrheit Sich endlich breche Bahn, Und daß in gold'ner Klarheit Die Freiheit möge nah'n.

Er liebte nur das eine, Das schöne Baterland! Und weihte ihm alleine Sein Herz und seine Hand.

D'rum hängt im Schweizerlande Sein Bild an jeder Wand. So lebt im Vaterlande Er über'm Grabesrand. Wohl bem, ber sich im Leben Unsterblich schon gemacht, Er glänzt auch noch im Sterben Als Stern in lichter Pracht. G. Schlumpf.

#### GENEREL DUFOUR.

Sü ma chanzun e port' onur A nos Wilhelm Heinrich Dufour Al patriot lodabel; Al scort e prudaint generel Amih del pövel prinzipel E pozza della patria! Da Basilea fin Müstair Dal Bodan al Léman pelvair Cha sieu nom hoz strassuna. La patria plaundscha il decess Del hom, chi saimper indefess Servezzans grands rendaiva.

Bortliche Ueberfetung bes Tramer'ichen labinifchen Bebichtes, von Simon Caratich :

Auf, bu mein Lieb, und bringe Chr' Unjerm Wilhelm Heinrich Dufour, Dem löblichen Patrioten.
Dem geschickten, vorsichtigen General, Dem besonbern Freund des Bolkes, Der Stüte bes Vaterlandes!

Bon Basel bis zum Münsterthal, Bom Boban bis zum Leman, wahrlich Erschalle heut' sein Name! Das Baterland beklagt ben hinschieb Des Mannes, ber immer unverdrossen Sehr große Dienste leistete. D'la liberted ün protectur
E da nos drets ün defensur
Sco sh'ün darer tel chatta;
El eira hom zuond prob e s-chet
E staiva dalla vart del dret
In ogni circonstanza.

Sieus tituls nu'l rendaivan vaun L'eir 'hom bandus da cour umaun In pêsch e nella guerra. El eira perque zuond stimo Ed in particoler amo Da sieus compagns dad armas.

Co ch'el nel ann quarauntaset Con si' armed' allontanet Il prievel ch'imnatschaiva

## Ueberfetung :

Ein Beschützer ber Freiheit, Ein Bertheibiger bes Rechts, Wie man nur selten einen solchen findet, War er ein Mann, bieder und schlicht, Stand immer auf Seite des Rechts Bei jeder Ungelegenheit.

Seine Titel machten ihn nicht eitel; Er war ein Mann von fanftem, humanem Herzen Im Frieden und im Kriege; Deßwegen war er hochgeachtet Und besonders geliebt Bon seinen Waffengefährten.

Wie er im Jahre fiebenundvierzig Mit seiner Armee entfernte Die Gefahr, welche brobte, E mnet la pésch traunter ils frers, Discords per ils contschaints affers, Ans resta in memoria.

Co ch'el nel ann tschinquauntaset Gnand ün nouv inimih dandet Tschintet darcho sa speda; E co'l prüm clam darcho 's mettet Sco patriot da cour perfet, In testa dell' armeda!

Ma eir in pèsch ho'l opero
Bger per la patria, sco ch'ün so,
Sco hom d'sincer caracter;
Ho scrit sieu nom sün tuots ils munts.
Da tuots ils vainchaduos chantuns
Très sa famusa charta.

#### Ueberfegung :

Und Frieden unter die Brüder brachte, Entzweit wegen der bekannten Angelegenheit, Das bleibt uns in Erinnerung.

Wie er im Jahr fiebenunbfünfzig, Da ein neuer Feind plötlich erschien, Wieber sein Schwert umgürtete Und auf den ersten Ruf sich wieder stellte, Als Patriot, — großherzig, An die Spitse seiner Armee.

Aber auch im Frieden hat er gewirkt Biel für das Baterland, wie man weiß, Als Mann aufrichtigen Charakters, hat seinen Namen geschrieden auf alle Berge Der zweiundzwanzig Kantone Durch seine berühmte Karte.

Nel public sco eir nel privat, S'ho el musso tres pled e fat Bun bap d'famigl' e patria, Per que ans ais gnieus in imaint D'al tschanter sü quaist monumaint In sia algordentscha!

Pfarrer Tramer in Scanfs (Engabin).

#### Ueberfetung :

Im öffentlichen wie im Privatleben Erwies er sich durch Wort und That Als Familienvater und Bater des Baterlandes; Deßwegen ift es uns in den Sinn gefommen, Ihm diejes Monument aufzurichten Zu seinem Gedächtniß!

## Bur Erinnerung an den bor dreifig Jahren befiegten Sonderbund.

Motto: Dentft bu baran, mein tapf'rer Lagienta -

An unser Herz, ihr wackern Kampfgefährten! Euch feiert hoch des Beteranen Lied, Daß heut' die alte Gard' mit grauen Bärten Zum Festappell sich stellt in Reih' und Glied! Bie manche Gruft hat seither sich geschlossen, Bohl über manchem tapferen Kumpan? Ein neu Geschlecht ist jener Zeit entsprossen, Als wär's ein Traum. D Freunde, denkt ihr d'ran?

Denkt ihr daran, wie zwölf zwei halbe Stimmen Gerettet einst des Baterlandes Ehr'? Wie Saint-Gervais dem Bürgerkrieg, dem grimmen, Entgegendonnerte: "Wacht in's Gewehr!" Wie auch Sankt Gallus trotte ben Geschicken, Den letten Mann gestellt zum Stichentscheid; "Auf, Kanoniere, eilt zu euren Stücken Und zeigt, daß ihr ber Alten würdig seid!"

Denkt ihr daran, wie in den fernsten Thälern Bur Sammlung schlug begeistert der Tambour? Das war kein speech, gesprochen vor den Wählern, Das war der Heeresbann von General Düfour! Das war ein Feldzug selbstbewußter Männer, Er fragte nicht: Bist schwarz du oder weiß? Sei jeden Glaubens, nur nicht Roms Bekenner, Der blindlings pülvert auf des Papsts Geheiß.

Denkt ihr baran, als wir vor Freiburg lagen, Die Nacht hindurch im Schlamm bis an die Knie? Denkt ihr baran, wie öd' und leer der Magen, Wie Schuh' und Stiefel dort um Rache schrie? Wir benken d'ran, wir werden nicht vergessen Dich, Fleischbrüh', ach, so salz= und pfesserlos, Und dich, o Schnaps, der du so pflichtvergessen Die Rund' gemacht vom Oberst zum Prosos.

Denkt ihr baran, als wir auf Hellbühls Auen Uns rüfteten zum blut'gen Bürgerstreit? Da sprengt ein Reiter her im Morgengrauen: "Auf, zu den Waffen! Seiet schlagbereit! "Die Emme gilt es fröhlich zu durchwaten "Beim Feldgeschrei: Hie Eidgenossenschaft! "Und jenseits steh'n des Sonderbunds Soldaten, "Die greift ihr an mit Heldenmuth und Kraft."

Und vorwärts fturmten Retten und Rolonnen Auf Kirchhof Littau's steilen Hügel an, Und wie der Nebel vor dem Glanz der Sonnen Zerschmolz der Feinde Wacht vor ihrem Nah'n — Es siegt das Kreuz, es schweigen die Geschütze, Für lang geschlossen ist ihr eh'rner Mund, Helvetia ruft von ihrem Alpensitze: »Afslavit Deus — dissipati sunt!«

Gott blies, und fort nach allen Winden So glaubten wir die schwarze Schaar zerstreut — Doch jett, wo endlich wir uns wiederfinden Nach dreißig Jahren, steht die Schaar erneut, Und enge schließet sie bereits die Glieder! Wohlan, wenn's einstens sie zu schlagen freut, Dann, Jungens, schlaget sie noch einmal nieder! Und diese Hoffnung seiern wir, die Alten, heut'.

Bern, 24. Nov. 1877.

H. d. B. M.

Ende.

,

• • •

# Inhatts-Verzeichniss.

| Ginleitung                                             | 3  |
|--------------------------------------------------------|----|
| I.                                                     |    |
| Dufour's Rinderjahre.                                  |    |
| Die Genfer Emigranten Rolonie in Ronftang              |    |
| Dufour's Eltern Seine Taufe. Chaponniere's             |    |
| Lieb. — Rückfehr nach Genf. — Das Rouffeaufeft.        |    |
| - Früheste Jugenberinnerungen                          | 7  |
| II.                                                    |    |
| Diffonr's Anabenjahre.                                 |    |
| Dufour im Collège Rriegerifche Spiele Lieb=            |    |
| habereien                                              | 20 |
| III.                                                   |    |
| Diffour's Studentenjahre.                              |    |
| Chirurgifche Studien. — Der junge Zeichnungslehrer.    |    |
| Eintritt in das Polytechnifum zu Paris. Ernste         |    |
| Studien baselbst. — Praftische Studien in der Rriegs-  |    |
| schule zu Met                                          | 27 |
| IV.                                                    |    |
| Rapitan Dufonr als Bertheidiger von Rorfu.             |    |
| Korfu. — Dufour's Reife dahin. — Die Bertheidi-        |    |
| gungswerke. — Dufour als Plan- und Kartenzeichner.     |    |
| Seine allseitige militärische Ausbildung. — Sein Aben- |    |
| teuer jur See. — Rettung und Genesung. — Ueber-        |    |
| gabe ber Festung                                       | 39 |
| guot ott Ochung                                        | 00 |

| v. e                                                 | eite.     |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Düfour's Rüdlehr nach Frankreich.                    |           |
| Landung in Marseille. — Abenteuer in Aix. — Heim-    |           |
| kehr auf Urlaub                                      | <b>56</b> |
| VI.                                                  |           |
| Düfour befestigt Lyon.                               |           |
| Aufgebot nach Grenoble. — Seine Befestigungsarbeiten |           |
| vor Lyon. — Seine Deforation mit bem Kreuze ber      |           |
| Ehrenlegion                                          | 59        |
| VII.                                                 |           |
| Auf ewig dein, o Baterland!                          |           |
| Düfour's Rückfehr nach Genf. — Offerte aus Frant-    |           |
| reich und Ablehnung berfelben. — Sein Entschluß,     |           |
| nur ber Schweiz zu dienen                            | 65        |
| VIII.                                                |           |
| Düfour verschöuert die Stadt Geuf.                   |           |
| Das alte Benf. — Dufour's Umgeftaltungsibeen. —      |           |
| & Seine Brücken- und Quaisbauten. — Seine Anlage     |           |
| von Spaziergängen                                    | 69        |
| IX.                                                  |           |
| Düfour's pädagogische und literarische               |           |
| Birljamfeit.                                         |           |
| Düsour als Professor ber Mathematik in Genf. —       |           |
| Seine literarischen Werke                            | <b>78</b> |
| Х.                                                   |           |
| Die Düfourfarte.                                     |           |
| Allgemeines Die schweizer. Kartographie früherer     |           |
| Jahrhunderte. — Heinrich Keller. — Die ersten        |           |
| Triangulationen. — Die neue Triangulation der        |           |
| Schweiz und die Anfertigung der großen topographi-   |           |
| schen Karte unter Oberstquartiermeister Düfour. —    |           |
| Charakteristik der Düsourkarte. — Ein Blick auf die  |           |
| neuere Kartographie ber Schweiz                      | <b>84</b> |

| XI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Othe. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Difour organifirt das ichweiz. Wehrwefen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Allgemeines über das frühere Wehrwesen. — Dufour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| gründet die eidgen. Militärschule in Thun Sein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Streben nach militärischer Einheit in ber Schweig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| — Seine Organisation bes Wehrwesens. — Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Grenzbefestigungs = Arbeiten. — Ernste Prüfung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Neutralitätsbehauptung. — L. Napoleon als Schüler Düfour's. — In der Militärschule. — Resultate .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100   |
| College and a contract of the | 144   |
| XII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Dufonr fucht den "Saboherzug" zu unterdrücker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Die polnischen Flüchtlinge in ber Schweiz Deren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| verunglückter Abenteurerzug nach Savoyen Diplo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 142   |
| matisches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 142   |
| XIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Düsour pacifizirt Basel. Revolution in Baselland. — Lostrennung der Land-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| schaft von der Stadt. — Widersetlichfeit der Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| und Landfriedensbruch Gidgenöffische Bacifitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| unter Oberft Dufour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 148   |
| XIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Dufour und der "Louis-Rapoleon-Sandel".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Reichenau und Arenenberg. — Louis Napoleon als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Schweizer. — Die Folgen bes Strafburger Atten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| tats. — Louis Philipp und die Schweiz. — Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| begeisterte Erhebung ber Schweiz für ihre Rechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| gegenüber Frankreichs Zumuthungen. — Dufour's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Abresse an die Regierung des Kantons Thurgau. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Friedlicher Ausgang. — Düfour's Freundschafts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 162   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |

| XV.                                                     | Seite. |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Dufour und die politifchen Birren in Genf.              |        |
| Die Gesellschaft vom 3. März. — Die Revolution von      |        |
| 1841. — Düfour's politischer Umschwung und seine        |        |
| Bermittlungsrolle                                       | 193    |
| XVI.                                                    |        |
| General Düjour besiegt den Sonderbund.                  |        |
| a) Die politischen und firchlichen Parteikämpfe in ber  |        |
| Schweiz von 1830—1847. — Urfprung, Entwid-              |        |
| lung und Tenbenz des Sonderbundes                       | 199    |
| b) Die bewaffnete Auflösung bes Sonderbundes ober       |        |
| ber Sonberbunbstrieg:                                   |        |
| 1) Die Wehrfräfte. — Allgemeine Borbereitungen .        | 298    |
| 2) Die Operationen gegen Freiburg                       | 340    |
| 3) Der Krieg gegen die Waldstätten                      | 365    |
| 4) Die Dispositionen gegen Wallis                       | 417    |
| 5) Die Abrüstung                                        | 424    |
| c) Die politische Reugestaltung ber Schweiz             | 447    |
| XVII.                                                   |        |
| Düfour's weitere militärifche und politifche            |        |
| Birtjamfeit.                                            |        |
| a) Düfour wird zum zweiten Male als General ge-         |        |
| wählt (Besetzung ber Rheingrenze beim badischen         |        |
| Aufstande)                                              | 464    |
| b) Düfour geht als außerordentlicher Gefandter nach     | 101    |
| Baris und wird zum dritten Male als General ge-         |        |
| wählt (Renenburger=Affaire)                             | 467    |
| c) Dufour wird zum vierten Male als General gewählt     | 701    |
| (Besehung der Südgrenze im italienisch-österreichischen |        |
| Rriege)                                                 | 512    |
| d) Diffour's Sendung nach Paris in der Savoyerfrage.    | 014    |
| Die Lösung der Dappenthalfrage                          | 516    |
| e) Düfour's Rücktritt von ben öffentlichen Geschäften . | 519    |
| e) Sulout a genatetit pon den alleuttichen Gelchalten.  | 919    |

555

#### XVIII.

#### 

#### XX.

### Zum Andenten an den General Düfour. Bom projektirten Düfour = Denkmal. — Unser "Buch vom General Düfour". — Poetischer Lorbeerkranz auf das Grab Düfour's, gewunden von schweizerischen Dichtern

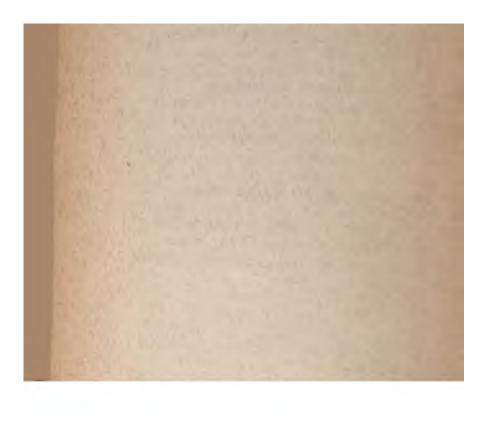

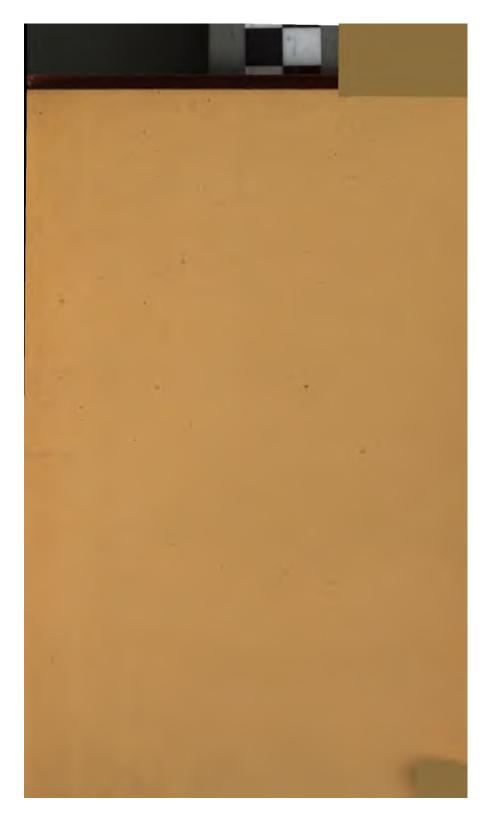





| DATE DUE |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305

